

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

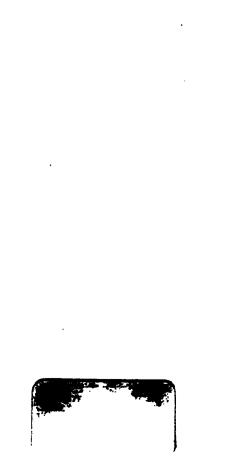

|  |  |  | ; |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

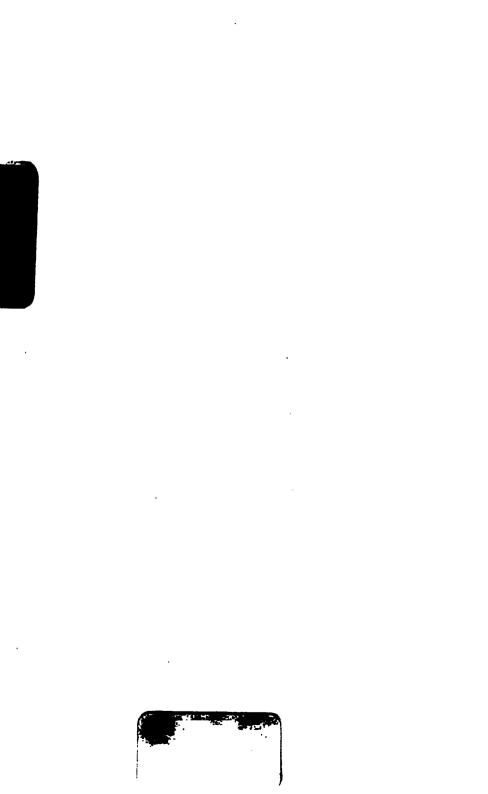

|  |  |  | ;<br>; |
|--|--|--|--------|
|  |  |  |        |
|  |  |  | 1      |
|  |  |  |        |



|  |  |  | ı |
|--|--|--|---|

# Englische Geschichte

vornehmlich

im fechszehnten und fiebzehnten Sahrhundert,

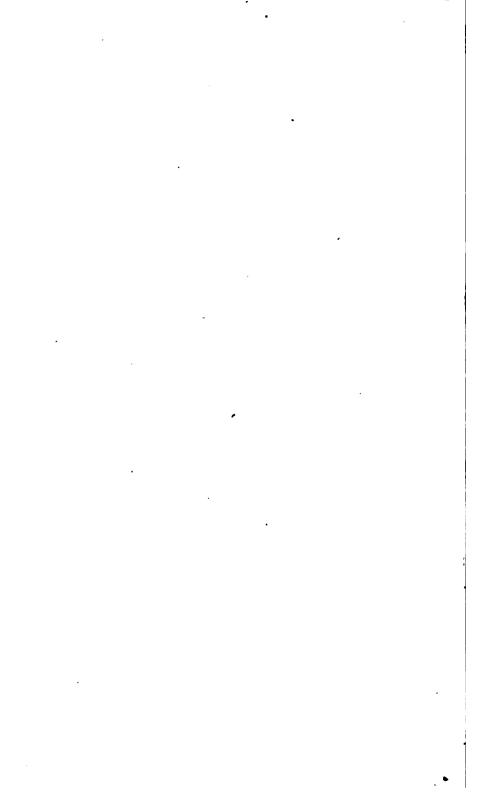

# Englische Geschichte

vornehmlich

im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert,

nou

## Leopold Ranke.

3meiter Banb.

Berlin, Berlag von Dunder und Humblot. 1860. Das Recht ber Ueberfepung in Die englische Sprache vorbehalten.

## Inhalt.

| Sunftes Buch.                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barlamentarische Irrungen in den späteren Jahren<br>Jacobs I. und den früheren Carls I 1—156<br>Erstes Rapitel. Jacob I. und sein Berhältniß zur inneren Re- |
| gierung                                                                                                                                                      |
| 3weites Rapitel. Pfalzische Berwidelungen 23                                                                                                                 |
| Drittes Rapitel. Parlament vom Jahre 1621                                                                                                                    |
| Biertes Rapitel. Unterhandlung über bie Bermahlung bes Prin-                                                                                                 |
| gen von Bales mit einer spanischen Infantin 54                                                                                                               |
| Fünftes Rapitel. Parlament von 1624. Berbindung mit Frant-<br>reich                                                                                          |
| Sechstes Rapitel. Regierungsantritt Carls I. und feine beiben                                                                                                |
| erften Parlamente                                                                                                                                            |
| Siebentes Rapitel. Momente der auswärtigen Politik. 1625-                                                                                                    |
| 1627                                                                                                                                                         |
| Achtes Kapitel. Parlament von 1628. Petition of right 124                                                                                                    |
| Reuntes Rapitel. Ermordung Budinghams. Parlamentefigung                                                                                                      |
| von 1629                                                                                                                                                     |
| Sechstes Buch.                                                                                                                                               |
| Unparlamentarifche Regierung in England. Unruben                                                                                                             |
| in Schottland                                                                                                                                                |
| Erftes Rapitel. Friede mit Frankreich und mit Spanien 159                                                                                                    |
| 3weites Rapitel. Theilnahme an ben Greigniffen bes beutichen                                                                                                 |
| und allgemeinen Krieges 1630-1636 174                                                                                                                        |
| Drittes Rapitel. Monarchifche Tenbengen ber inneren Berwaltung 194                                                                                           |
| Unbewilligte Auflagen                                                                                                                                        |
| Berhaltniß zum Ratholicismus 203                                                                                                                             |
| Anglicanismus ber Beit                                                                                                                                       |
| Beitere Absicht                                                                                                                                              |
| Deffentliche Buftanbe                                                                                                                                        |
| Biertes Rapitel. Gegenfage ber Beit und bes britannischen                                                                                                    |
| Reiches                                                                                                                                                      |
| Fünftes Rapitel. Urfprung und Ausbruch firchlicher Unruhen in                                                                                                |
| Schottland                                                                                                                                                   |
| Sechetes Rapitel. Covenant ber Schotten 264                                                                                                                  |
| Siebentes Rapiiel. Bermittelungeversuche; unabhangige Rirchen-                                                                                               |
| verfammlung                                                                                                                                                  |

|   | Seite.                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------|
|   | Berflechtung ber schottischen Irrungen mit ben eng:              |
|   | lischen und den allgemeinen 299-412                              |
|   | Erftes Rapitel. Rriegszug Carls I. gegen Schottland 301          |
|   | 3weites Rapitel. Berhaltnig ber hofe von England und Frant-      |
|   | reich und ihrer Politif                                          |
|   | Drittes Rapitel. Beziehungen zu ber weimarifchen Armee und       |
|   | jur fpanischen Flotte unter Dquendo 345                          |
|   | Biertes Rapitel. Erneuerung ber icottifchen Frrungen 360         |
|   | Fünftes Rapitel. Strafford und bas turge Parlament 375           |
|   | Sechstes Rapitel. Die Schotten in England 395                    |
|   |                                                                  |
|   | Achtes Buch.                                                     |
|   | Das lange Parlament und ber Konig bis zum Aus-                   |
|   | bruch bes Burgerfrieges 413-560                                  |
|   | Erftes Rapitel. Berufung des Parlamentes 416                     |
|   | 3meites Rapitel. Die erften Sigungen bes Parlaments 423          |
|   | Drittes Rapitel. Fortgang ber aggreffiven Tendengen im Un-       |
|   | terhause                                                         |
| - | Debatten über die bischöfliche Berfassung 449                    |
|   | Prozeß Straffords                                                |
|   | Biertes Rapitel. Berfuch einer Reaction                          |
|   | Fünftes Rapitel. hinrichtung Straffords. Conceffionen von ber    |
|   | einen, neue Forberungen von ber anbern Seite 483                 |
|   | Sechstes Rapitel. Carl I. in Schottland. Rebellion in Irland 500 |
|   | Rebellion in Irland                                              |
|   | Siebentes Rapitel. Tage ber großen Remonftrang 513               |
|   | Achtes Rapitel. Bildung einer neuen Berwaltung. Tumultua-        |
|   | rische Bewegung in der hauptstadt 531                            |
|   | Reuntes Rapitel. Bruch zwijchen Ronig und Parlament 546          |
|   | arrange arrange and and an alaka arang man Sastantiffe and       |

ţ

# Künftes Buch.

Parlamentarische Irrungen in den späteren Jahren Jacobs I. und den früheren Carls I.

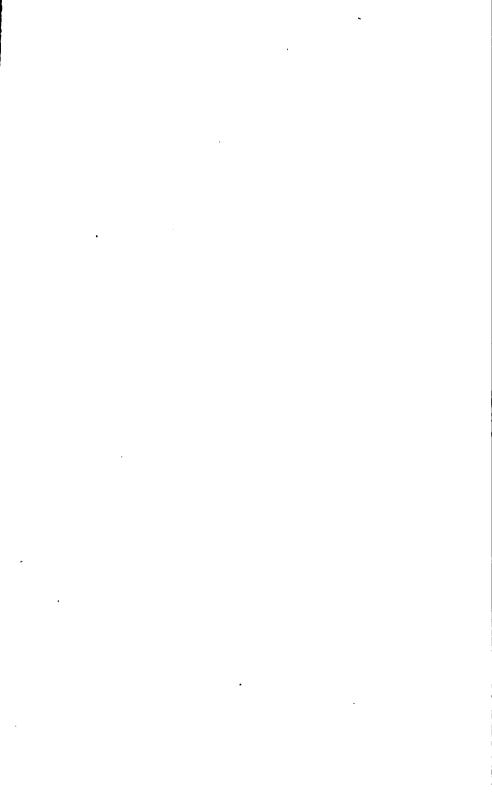

Ich wünschte mein Selbst gleichsam auszulöschen, und nur die Dinge reden, die mächtigen Kräfte erscheinen zu lassen, die im Lause der Jahrhunderte mit und durch einander entsprungen und erstarkt, nunmehr gegen einander aufstanden und in einen Kampf geriethen, der, indem er sich in blutigen und schrecklichen Schlägen entlud, zugleich für die wichtigsten Fragen der europäischen Welt eine Entscheidung in sich trug.

Die britannischen Inseln, vor Alters die äußerste, nicht einmal ganz erreichte Marke der Culturwelt, waren nun einer ihrer vornehmsten Mittelpunkte geworden, und durch die so eben in ihrem Innern geschehene Verbindung zu ihrer vollen Weltstellung gelangt. Auf den ersten Blid erhellt jedoch, daß die elementaren Bestandtheile der Bevölkerung bei weitem nicht verschmolzen waren. Das altkeltische Element bestand noch in den beiden großen Eilanden an vielen Orten in ungebrochener Ursprüngslichkeit; das germanische, das allerdings ein unzweiselhastes Uebergewicht und die Herrschaft besaß, spaltete sich doch in zwei verschiedene Reiche, die sich nicht vereinigen mochten. Zu der Feindseligkeit des Stammes war ein Gegensaß der Religion gekommen, der jenem im Allgemeinen entsprach, aber nicht darin ausging. Im Großen und Ganzen waren die

Menichen feltischer herfunft bem romisch-fatholischen Glauben treu geblieben, die Germanen von den protestantischen Ueberzeugungen ergriffen worden; doch gab es auch unter jenen Protestanten und unter diesen, wir wissen wie viele und mach= tige Ratholiken: überdieß aber ichlugen in den beiben Reiden entgegengesette Ginrichtungen in Bezug auf die Rirchenformen Burgel. Der vornehmfte Gebante bes Gefchlechtes, burch beffen Erbrecht bie Reiche und bie Inseln verbunden wurden, war es nun, nicht allein ben Streit ber entgegengesetten Elemente zu verhüten, sondern fie mit einander zu verföhnen, unter seiner Autorität, die sie alle anerkannten und bie badurch wieder gefördert werden follte, zu einem einheitlichen Gemeinwesen zu vereinigen. An fich ein Borhaben, bas, wenn es eine große Aussicht barbot, boch eine nicht geringe Von den beiben Reichen wachte ein Gefahr in fich trug. jedes mit Eifersucht über seine besondere Autonomie; einer burch die Dynastie vermittelten Gemeinschaft, die sich über fie erhob und eine neue Art von Unterordnung einschloß, wollten fie fich nicht fügen. Indem die Krone Gerechtsame geltend zu machen fuchte, welche ihr bestritten wurden, traten ihr in bem einen und bem anderen Ansprüche ber volksthum= lichen Gewalten entgegen, welche fie ihrerseits nicht anertennen mochte. Der haber verwidelte fich burch eine eben aus ihrer neuen Lage entspringende Auffassung ber Berbaltnisse zu ben auswärtigen Mächten, die ber nationalen entgegenlief. Und auf das tiefste griffen die Analogien der Religions= triege ein, welche ben Continent ftarker als je zu erschüttern begannen, und verwandte Stimmungen auf ben britannischen Inseln hervorriefen. Statt die obwaltenden Gegensätze zu verföhnen, konnte der Dynaftie, die es versuchte, begegnen, daß sie dieselben gegen sich selbst und unter einander in Rampf setze. Die mannichsaltigsten Motive der Religion, der inneren und der äußeren Politik, die von einander gesondert nicht zu verstehen wären, wirkten zu den Ereignissen zusammen, die dann nicht sowohl eine einsach fortgehende Handlung bilden, als eine Begebenheit mannichsaltigen Anlasses und Wechsels, auf dem Grunde großartiger, lebensvoller aber noch unentschiedener Zustände. Am Tage liegt, daß der König, seine Art zu sein und seine Tendenzen den größten Einsluß darauf ausnben mußten.

### Erftes Kapitel.

Jacob I. und fein Berhaltniß gur inneren Regierung.

Einst in seiner Sugend war Jacob I. gewöhnt worden, den Fleiß seiner Schulstunden mit Leibesübungen zu unterbrechen; und wie er damals seine Tage zwischen gelehrten Studien und der kleinen Jagd im Parke von Stirling gestheilt hatte, beibes in Gesellschaft von Freunden und Genossen gleichen Alters, so suhr er sein Lebelang fort. Nur ein paar Monat im Jahr hielt er in London oder in Greenwich aus: er zog Theobalds vor, und noch mehr entsernte Landsipe, wie Royston und Newmarket, wo er der Jagd

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ant. Foëcarini, Relatione 1618: il re ritiene questa sorte di vita, nella quale fu habituato e spende tutto il tempo che puo nella caccia e ne studi.

pflegen konnte. Schon vor Sonnenenaufgang war er in Bewegung, in ber Mitte einer Heinen Anzahl bafür außersebener, geübter Sagdgefährten; er selbst war einer ber geschickteften unter ihnen; er meinte auch im Baidwert mit Seinrich IV. wetteifern zu können. An unermublicher Fortsetzung seiner Studien warb er baburch nicht gebindert. Nicht eigent= lich allgemeine Bifibegier trieb ibn bazu an, obgleich er biefer nicht entbehrte, sondern vor allem Theilnahme an ber theo= logischen Controverse, welche bie Welt beschäftigte. fcichtigen Werke Bellarmins bat er mehr als einmal burchgearbeitet, und um die Citate prufen zu konnen, fich die alten Ausgaben ber Rirchenväter und der Concilien von Cambridge schiden laffen; ein gelehrter Bischof ftand ihm dabei zur Seite. Mit mancher eigenen Arbeit suchte er in ben Streit ber Meinungen einzugreifen. Er hatte bie Eitelkeit, als ber gelehrtefte Mann in den beiden Reichen angesehen sein zu wollen, doch nur babin brachte er es, für ein Magazin von allerlei Biffen au gelten: benn die Gitelfeit pflegt burch Nichtachtung beftraft zu werden. In der That aber darf man nicht fo klein von ihm benten. Seine Schriften tragen bie pedantische Farbe der Zeit, aber unter den scholaftischen Argumentationen ftößt man boch auf gute Gedanken und Beziehungen. Bilber, beren er fich baufig bedient, entbehren ber Feinheit bes literarischen Gefühles, welche bas Unschöne vermeibet, aber fie find eigenthümlich und zuweilen treffend in ihrer Naivetat. Bon Ratur grundlich und scharffinnig, wie er ift, bemuht er fich nicht ohne Glud, feinen Gegnern bie Unhaltbarkeit ber Grundlage, von der fie ausgeben, oder die logische Unrich= tigkeit ihrer Schlußfolge nachzuweisen. Die und ba nimmt man ben Schwung eines auf fefter Ueberzeugung berubenben Bewuftfeins mabr. Auch in ber Unterbaltung fucte er von bem Befonderen, fobald die Rede barauf tam, abzulenten und zu allgemeinen Betrachtungen überzugeben, ein Gebiet, in dem er fich am meisten zu haufe fühlte. In den gelegent= Lichen Aenherungen, die man von ihm aufgezeichnet hat, legt er gesunden Sinn und Menschenkenntniß an den Tag. sonders ift es ihm eigen, Tugend und Religion unmittelbar mit bem Biffen verbunden an benten: am meiften ans ber Mittel= mäßigkeit des Wiffens icheinen ibm die Berwirrungen ber Belt au entspringen. 1 Den größten Berth legt er auf ben Ginn für Bahrheit: ben wesentlichsten Unterschied awischen Tugendhaften und Lafterhaften fieht er in ber inneren Babrhaftigfeit eines Menfchen. Und gar manchen andern wohlerwogenen Grundfat rubiger Beisheit tragt er vor: sonberbar nur, wie wenig bann boch sein Berhalten benfelben entsprach." Wenn man in einer feiner früheren Schriften lieft, mit welchem Ernft er bavon rebet, daß ein Fürft die Talente prüfen und ihren Umfang ermeffen, feine Beamten nicht nach hinneigungen, sondern nach Berbienft anftellen follte, fo erwartet man ein in biefer Beziehung forgfältiges und gewissenhaftes Regiment. Statt beffen finbet fich, bag er immer Gunftlinge bat, beren Berbienft Niemand einleuchtet; er tritt zu ihnen in bas feltfam gemischte Berhältniß eines Baters, Lehrers und Freundes und gestattet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Crums fallen from king James table or his table talk. Ms. bes britt. The feums. — Very wise men and very fools do little harm: it is the mediocrity of wisdom that troubleth the world — knowledge is a great step to goodness.

<sup>2</sup> Bilfon James I. 289: he had pure notions in conception, but could bring few of them into action though they tended to his own preservation. Bilfon, Belbon, die Rotizen bei Balfour find allerdings fehr parteilich. Der altere d'Ifraeli hat in seiner Berwerfung berselben sehr Recht: seine eigene Auffassung ift aber auch wenig genügend.

ihnen Antheil an ber Macht, die er besitht. Bon einer verberblichen Freigebigkeit gegen seine Umgebung konnte er fich, befferen Entichluffen zum Trop, nie losmachen. waren die Roftbarkeiten verschleubert, welche Glisabeth angesammelt und binterlaffen batte! Bie viele ber Rrone beimfallende Befigthumer ober Ginfunfte ließ er in Privathande übergehen! An Ordnung des Haushaltes war bei ihm in England so wenig zu denken wie in Schottland; wie die Fürsten bes breizehnten Jahrhunderts, betrachtete er sein Königthum als eine Anweisung auf Borrechte und Bortheile, an benen er seine Gunftlinge und Diener Antheil nehmen zu laffen für sein gutes Recht hielt. Richt selten verknüpften fich bamit die widrigften Migbrauche, 3. B. auf Reisen bei ber Versorgung bes hofes mit ben erften Lebensbedurfniffen: fie mußten um niedrige Preise geliefert werden: die Diener trieben mehr ein, als man bedurfte, und verkauften dann den Ueberrest zu eigenem Bortheil. Gin grotester Contrast mit biesem Somus ber Gewinnsucht seiner Leute, bag fich Jacob von ber idealen Bedeutung der königlichen Gewalt, die man damals mit metaphyfischem Scharffinne fast wie die Eigenicaften ber Gottheit festzustellen suchte, von seiner Burbe und der unbedingten Pflicht der Unterthanen die übertriebenften Borftellungen ausbilbete. Er hat bamit felbst in Parlamentereben ben Biberfpruch geweckt: in bem Landhausleben, wo ihm ein Jeder mit unbeschränkter Ehrfurcht begegnete, machte er vollends fein Sehl baraus. Man be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soscarint: a due sorti di persone dona particolarmente, a grandi et a quelli che gli assistono, che sono quasi tutti Scocesi, e non vaca cosa alcuna della quale possino cavar utile, che non la demandino e nello stesso momento obtengono.

mertte es als einen Unterschied awischen ihm und Konigin Elisabeth, mabrend diese nur immer pon ber Liebe ibrer Unterthanen gesprochen hatte, daß Jacob bagegen unaufhörlich von bem Gehorfam rebete, welchen man ihm nach göttlichem und menfolichem Rechte foulbig fei. Und noch manden anderen Unterschied nahm man zwischen ihnen wahr. Die Konigin batte fich nie verbrießen laffen, nach gefaßtem Beschluß ihre Aufmerksamkeit auch auf die Ausführung im Rleinften zu richten: Ronig Jacob befaß nicht diesen Gifer: in der Belt von Studien und allaemeinen Anfichten, in welcher er lebte, tonnte er fich nicht zu eingehender Theilnahme an ben Geschäften der Berwaltung ober der Juftig berabstimmen. Man hat ihn wohl fagen boren, es sei ihm beschwerlich, in einem porliegenden Rechtsfall das Für und Biber rubig erörtern zu boren: benn er konne bann zu keinem Urtheil kommen. Ronigin liebte tapfere Manner, ausgezeichnete fühne Charattere; bem Konig fehlte es an allem Sinn für militarifches Berbienft, bei Männern von Unternehmungsgeift war ihm nicht wohl zu Muth; er meinte nur Solchen trauen zu tonnen, bie er burch Begunftigungen, Geschente, Boblthaten an fic gefesselt batte. Die Königin galt als bas Mufter beffen, was schicklich und anständig sei: auf den Umgang mit wenigen Bertrauten eingeschränft, bilbete fich Jacob Liebhabereien aus, die als die Rorm des Lebens gelten sollten; er selbst ließ sich geben, er vernachläffigte sein Aeußeres wie einft in Schottland, fo auch in England, und bing Eigenheiten nach, welche Andern widerwärtig erschienen und ihm übel genommen Schon bamals gab es, wenn gleich lange nicht fo wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carrington: Nugae antiquae I.

ausgeprägt und für jebe Verletzung empfindlich, wie später, aber es gab doch ein Gemeingefühl für das, was in der guten Gesellschaft geziemend ist, in England; man verzieh es dem König nicht, daß er dagegen verstieß.

So erschien dieser Fürst mit sich selbst in vollem Wiberspruch: nachlässig, kleinlich und dabei von einem ganz ungewöhnlichen Stolz: ein Freund ceremonieller Pracht und zugleich zurückgezogener Einsamkeit; feurig und doch schlaff, genial und
ein Pedant; begierig zu haben und rückhaltlos wegzugeben;
zutraulich und gebietertsch; seiner selbst auch in kleinen Dingen
des täglichen Lebens nicht Meister: er that oft, was er dann
lieber nicht gethan haben wollte. Mit seinem Wissen und
seinem Scharfsinne, dem hohen Flug seiner Gedanken verband
sich eine moralische Schwäche, welche der Verehrung, die
man bisher den Trägern der höchsten Gewalt gewidmet hatte,
und die auch ihm zu Theil wurde, mit Misachtung durchseste. Es sollte nicht scheinen, als hätte ein solcher Mann
auf die Geschicke Britanniens einen großen Einsluß ausüben
können.

Dennoch ist es nicht anders: er hat den Ton für die Regierung der Stuarts angegeben, und den Knoten der Geschick seiner Enkel geschürzt.

In den ersten Jahren der Regierung in England, so lange Robert Cecil lebte, übte König Jacob keinen durchsgreifenden Sinfluß aus; der geheime Rath besaß die ihm durch altes Herkommen zustehende Autorität in vollem Maße; Jacob pflegte die im Schoose desselben unter dem Ginfluß des Schammeisters gefaßten Beschlüsse einfach zu bestätigen: er ersicheint in den Berichten der Gesandten als ein Schattenkönig, der

Minifter als ber mahre Regent bes Canbes. Nach bem Tobe Gecils wurde das anders. Der König fannte die Parteiungen, bie in bem gebeimen Rathe berrichten: er ließ bie Mitglieder gewähren, und fah felbft ihre eigennühigen Berbinbungen mit auswärtigen Mächten nach; aber er verftanb das Gleichgewicht amischen ihnen au erhalten, und immitten ibrer Entaweiungen seinen Sinn durchausenen. Sandbäufern, wo man für nichts als für die Jagbluft und für gelehrte Studien Sinn zu baben ichien, wurden im ganfe ber Zeit auch Staatsgeschäfte mit einem immer zunehmenben Gifer getrieben.3 Die Secretare in der Umgebung des Königs waren unenblich beschäftigt, während bie Schreibftuben in Lonbon feierten. Die großen Angelegenbeiten wurden meift awischen bem König und bem eben vorwaltenden Günftling abgemacht. in Conferenzen, zu benen nur wenige Andere, und auch biefe nicht immer angelassen wurden: ber König felbst entschieb: bie gefaßten Befdluffe wurden bem geheimen Rath mitgetheilt, ber fich allmählich gewöhnte, fie nur eben mit ben bertomm= lichen Formen zu bekleiben. Fragt man aber, wohin bas Beftreben bes Ronigs ging, fo mar es eben bies, bie Ausübung ber bochften Gewalt von dem beherrichenden Ginfluß der Magna-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riccolo Molino, Relatione 1607. A abandonato e messo dietro le spalle tutti gli affari li quali lascia al suo consiglio ed a suoi ministri, onde si puo dire con verita ch'egli sia principe di nome e piu tosto d'apparenza che d'effetto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Foscarini 1618: In campagna gli viene di giorno in giorno dal consiglio che risiede per ordinario in Londra dato conto di quanto passa et inviatigli spacci e corrieri: tratta e risolve molte cose con il consiglio solo de suoi favoriti — Risolve per ordinario in momenti et havendo seco segretarii per gli affari d'Inghilterra, per quelli di Scotia e Jbernia comanda ciascuno di essi, quanto occorre e vuol che si faccia in tutti i suoi regni.

ten, denen er bei seinem Eintritt nachgegeben hatte, wieber zu befreien. Es war überhaupt ber Sinn ber großen Regierungen des Jahrhunderts: dahin waren die Tendenzen Philipps II. von Spanien in seinem langen politischen Leben hauptfächlich gerichtet gewesen: wie verschieben auch fonft Ronige und Roniginnen von Franfreich fein mochten, in biefem Bestreben waren fie einig, Seinrich III. und Seinrich IV., Maria Medici, so lange sie Regentin war, und ihr Sohn Ludwig XIII., sobald er in Besth ber Gewalt gelangte. Jacob, in dem einen seiner Reiche ein neuer Fürft, von dem andern fast allezeit abwesend, hatte es noch schwerer als Bo es irgend möglich war, verfuhr er mit Scharfe und Rachbrud. Man erstaunte, wenn man.ihm nachrechnete, wie viele Männer von Ansehen ihm in hoben Aemtern gebient und fie bann verloren hatten. Unabläffig war er bemüht, ben jurisdictionellen Borrechten ber ichottischen Magnaten zum Trop, einer unparteifichen Rechtspflege im Namen bes Ronigs Bei feinen firchlichen Ginrichtungen in Bahn zu machen. Schottland feste er gern feinen perfonlichen Billen ein: in bringenden Fällen ließ er wohl verlauten, alle Schape Inbiens feien ihm nicht fo viel werth, wie die Beobachtung feiner Sapungen: er bebrobte bie Wiberfacher bes toniglichen Willens mit bem Born bes Ronigs, und ließ biefen bann auch rudfichtslos malten.' Bie er in ber anglicanischen Rirche bas beste Bollwerk gegen den jesuitischen Einfluß, ben er fürchtete, auf ber einen, und gegen ben puritanischen, ben er haßte, auf ber anderen Seite erblickte, fo mar es von allen seinen Bestrebungen bie vornehmfte, burch bie Korberung

<sup>1</sup> Calberwood VII., 311, 434 und a. St.

und Ausbreitung ihrer Formen feine Macht zu befeftigen und Die Reiche mit einander zu vereinen. Das wesentlichfte Doment seines Colonialipstems in Irland ift bie Begrundung Diefer Rirche, welche bie entgegengesetten Elemente unterwerfen ober gurudbrangen follte. In England gab er ihr einen von dem Presbyterianismus noch mehr abgewendeten und flericalen Charafter: ben Ginwirfungen ber burgerlichen Gefetgebung sollte fie so viel wie möglich entzogen sein. bemfelben Mage, in welchem er fich auf bie Rirche lebnte, gerfiel er mit bem Parlament, in welchem fich aristofratische und puritanisch-populare Tenbengen mit einem ihm verhaßten Selbstgefühl vereinigten. Er hat wohl gesagt: ba seien fünfhundert Ronige versammelt, und eine Pflicht zu erfülleu gemeint, wenn er ihnen widerftebe. Die wichtigften Streit. fragen des constitutionellen Staatsrechts, über die Freiheit der Bablen, die Sprechfreiheit, die Granzen der legistativen Gewalt, vor allem das Steuerbewilligungsrecht, find unter Jacob in Gang gekommen. Und an allen anderen Seiten fab er fich in Rampf mit widerftrebenden Borrechten und ftolgen Selbständigkeiten: er nahm Bedacht, weder in der Rirche noch im Staate von ihnen abhängig zu werben, und es babei boch nie zum Acufersten, zu einem vollen Bruche tommen Es lag in seiner Natur, wurde aber burch bie Umftande noch besonders zu einem Grundzug seiner Art zu verfahren, daß er an den einmal ergriffenen Principien unverruckt festhielt, ohne fie je aus bem Auge zu verlieren, und bann boch in ben einzelnen Geschäften wankelmuthig und unentschlossen erschien. Auch feine Stellung nach außen brachte es fo mit fich. 3wifden entgegengesetten Beltfraften in ber Mitte, bes vollen Gehorsams feiner Unterthanen niemals ge-

wiß, suchte er fich burd fluges und gogernbes Berhalten bie Butunft zu fichern. Alle Welt flagte über seinen Mangel an Zuverlässigkeit; jede Partei meinte, er sei von der andern verblendet. Die, welche ihn naber tannten, verfichern jedoch. baran sei nicht zu benten, daß er bie Kallen, die man ibm ftelle, nicht erkennen sollte; wofern er nur seben wolle, sei er so scharffichtig wie ein Argus; es gebe keinen Kürften in ber Belt, ber mehr Einficht in die Geschäfte, eine größere Geschidlichkeit in der Unterhandlung befige. Benn er unentfolossen erscheine, so komme bas daber, daß er mit feinem Urtheil die Schwierigkeiten der Dinge und ihre natürlichen Folgen erkenne; in der Unterhandlung geschwind und lebhaft, sei er in der Ausführung eben so langsam und bedächtig: fein dolerisches Temperament wiffe er durch absichtliche Auruchaltung zu mäßigen; 1 zu biesem spstematischen Bogern biene ihm felbst seine Entfernung von der Hauptstadt, sein Aufenthalt auf bem Lande. Statt einer Sigung mit ben anwesenben Rathen beizuwohnen, um einen ftreitigen Puntt zu entscheiben, nehme er Anlag von dem iconen Wetter, den Fallen fliegen zu laffen, benn indeg konne etwas geschehen, eine Rachricht eintreffen: icon ofter fei ber Bergug einer Stunde nuplich geworden.

Gine bloße Schwäche König Jacobs war es benn auch nicht, wenn er einem Günftling Gewalt einräumte. In einem Schreiben an Robert Carr spricht er einmal aus, was er au ihm zu besißen meinte: einen Mann nämlich, der sich durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sirolamo Sando: Relatione 1622: (S. M. è) inclinata all' ambiguita et alla dimora non gia per naturale complessione impastata di foco, colerico et molto ardente, ma perche vuol darsi a credere di cavare della protrattione del tempo cio, che desidera — conli scemi dell' ira tenendo pure quelli della mansuetudine.

Teinerlei Ruchicht auch nur um ein Haar breit von seinem, des Königs Dienst abwendig machen lasse: der nie ein Gebeimniß verrathe, und nichts vor Augen habe, als seines Königs Bortheil und guten Ramen; je mehr Antheil er demsselben an den Geschäften verschaffte, um so mehr glaubte er seibst darin zu vermögen. Der Günstling, der nur von dem königlichen Billen abhing und dessen Geheimniß besaß, sollte zugleich ein gefürchteter und mächtiger erster Minister sein, und durch seine Einwirkung auf den Staat dem Sinn des Kürsten Raum machen. Mit der Bequemlichseit der häuslichen Unterordnung und Freundschaft sollte sich das Regiment des Staats, die Körderung der monarchischen Idee verbinden.

Jacob selbst vermittelte, daß Robert Carr, den er zum Grasen von Somerset erhob, in jene Verbindung mit dem Haus howard trat, deren wir gedachten. Durch Vereinigung des ererbten Ansehens eines alten Geschlechtes, das sast immer die obersten und einslußreichsten Stellen inne gehabt hatte, mit der Gunst des Königs, welche die Fülle der Antorität in sich schloß, bildete sich in der That eine compacte Macht, die eine Zeit lang England regierte. Henry Howard Gras von Northampton, der Großschapmeister Thomas Howard, Gras von Sussoll, und Robert Carr wurden als die Triumvirn von England betrachtet. In der Mitte dieser Combination erscheint Lady Frances Howard, Tochter Sussolls, durch deren Trennung von Esser und Vermählung mit Somerset die politische Verbindung der Familien besiegelt wor-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Unmovendle in one hair that might concern me against the whole world. Jacob an Somerfet, bei halliwell II., 127; allerdings eines ber wichtigsten Documente in dieser Sammlung.

<sup>2</sup> Narrative of Abbot bei Rushworth I, 460.

ben war. Sie war jung und icon: mit bem Ausbruck ber Bescheibenheit und Sanftmuth boch auch prächtig und glanzend; so recht ein Geschöpf ber im Genug bes Lebens, ber Cultur bes Jahrhunderts und bem Befit hoben Ranges ichwelgenben Gesellschaft: aber welchen Abgrund dunkler Triebe und ungezügelter Leibenschaft verbirgt zuweilen biefe schimmernbe Außenseite! Laby Frances batte einst den Prinzen Seinrich in ihre Nepe zu ziehen gesucht; Biele fagten, fie habe magifche Dittel dafür angewendet, und nahmen wohl an, daß durch diese bas fruhe Ende bes Pringen mit berbeigeführt worden fei.1 Die Bermablung mit dem Gunftling bes Konigs war erft eine untergeordnete Befriedigung ihres Chrgeizes und ihrer fittenlosen Leibenschaft. Somerset hatte einen vertrauten Freund, beffen Rathichlage und Dienfte ihm früher fehr nüplich maren, der fich aber diefer Vermählung widersette und barüber mit ihm selbst zerfiel, bes Namens Overbury. Lady Frances schwur ihm ben Tob. Es macht ben wiberwärtigsten Ginbruck. wie die perfonliche Feindseligkeit über die Staatsgewalt verfügte; wie man Overbury zuerft in ben Tower brachte, alsbann bier folche Leute anftellte, beren man ficher war und mit beren Gulfe man bas Schlachtopfer mit Gift aus bem Wege raumte. Laby Frances war nicht die einzige Giftmischerin in ben boberen Rreisen ber Gesellschaft; wie in Stalien und zu Zeiten in Frank-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Foscarini, 1615 13. Nov. Si mantiene viva la voce e sospetto del principe defonto. 20. Nov. Avanthieri parti il re, che per questo accidente e per le gravi dissensioni ed odii che regna in corte si mostra molto addolorato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das personliche Motiv ber Entzweiung möchte barin liegen, was Papton im Proces erzählt, Overbury habe Somerset gesagt: J will leave you free to your self, to stand on your own legs. Mylord of Somerset answered his legs were strong enough, to bear himself. (Statetrials II, 978). Er wollte zeigen, daß er Overbury's entbehren könne.

reich, rift damals biefe Art von Meuchelmord auch in England Erscheinungen, in benen verworfenste Unfittlichkeit mit bem Glanz und den Borzügen einer hohen Stellung in Bund tritt, die aber ein nabendes Berberben anzufundigen pflegen. Die Autoritat Comerfets und feiner Freunde erregte Difevergnugen und geheime Gegenwirkungen: man icheint gewußt zu baben. wie es mit bem Tobe Overbury's bergegangen war: boch ichwieg alles ftill, so lange bie unbedingte Gnade bes Ronigs ber berrichenden Faction gur Geite ftanb. Aber Comerfet war von Ratur unruhig, hartnäckig und insolent; er ließ fich beikommen, auch bem Konig entgegen zu treten; er wies ihn wohl mit einer Miene geistiger Ueberlegenheit zurecht, die dem Kürften bittere Erinnerungen an die Jahre seiner Kindheit erweckte. Eine Zeit lang ertrug er es; dann bot er bie Sand bazu, daß wider ben Billen bes Bunftlings ein anderer junger Mann, an bem er perfonliches Boblaefallen fand, in eine abnliche Stellung zu ihm trat; endlich fam es zu offenem Migverständniß. Sierauf aber erhoben sich alle Feinde Somerfets: über ihn und feine Gemablin ward ein Proceg verbangt, ber mit ihrer Verurtheilung endigte. Der Ronig begnabigte fie fo weit, bag fie ein von ber Belt gurudgezogenes Leben führen tonnten: fie haben alsbann in

<sup>1</sup> Rach Wilfon mare Ralph Winwood burch ein in Bliegingen gemachtes Betenntnig unterrichtet gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Somerfet hat angebeutet, er besitze Geheimnisse, beren Enthulsung den König compromittiren wurde, und es ist nichts so abenteuerlich und ruchlos, das einigen Späteren auf diesen Grund nicht wahrscheinlich vorgesommen ware. Jacob I. sagt: God knows it is only a trick of his idle brain hoping thereby to shift his trial. — J cannot hear a private message from him without laying an aspersion upon myself of being an accessory to his crime. Bei Halliwell II, 138.

bemselben Hause gewohnt, aber so viel man weiß, vollständig getrennt, ohne einander je zu sehen.

Henry Howard war furz vorher gestorben: Thomas Ho= ward, deffen Gemahlin eines verderblichen und feilen Gin= fluffes auf die Geschäfte beschuldigt wurde, verlor fein Groß= ichabmeisteramt; an die Stelle Carr's trat jener junge Menich, ben dessen Gegner emporzubringen sich vereinigt hatten, George Billiers, aus Leicestersbire, wo feine Kamilie feit ben Beiten ber Eroberung auf ihrem Erb und Gigen faß: nach bem frühen Tobe des Baters hatte ihn die Mutter, eine geborne Beaumont, eine Frau noch in jungen Jahren, voll von Ehrgeig und Beltverftand, nicht allein in ben Disciplinen ber englischen Schulen, sondern auch in frangösischer Art und Sitte auferzogen und ihn bann an ben Sof gebracht. Von Carr unterschied er fich burd natürliche Gutmuthigfeit und ein hofliches bienstfertiges Befen, welches Jedermann gewann. ' Biewohl man nicht zweifelte, daß eine bobere Stellung ibn verberben würde, so meinte man boch, er werbe nie bosartig werben, wie Somerfet. Lord Pembrote und Erzbischof Abbot reichten ihm gleichsam die Hand zu seinem Emporkommen: der lettere bewog auch die Königin, wiewohl fie nicht ohne Bebenken war, bazu mitzuwirken. Er war gang ein Mensch nach bem Sinn bes Ronigs, wohlgestaltet, bildungsfähig, ergeben: in Folge feines Bertrauens und feiner Gnade nahm ber junge Billiers, nach einiger Zeit zum Berjog von Budingham ernannt, eine beherrichende Stellung in dem englischen Staate ein. Der alte Abmiral Effingham-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Girolamo Cando, Relatione 1622, rühmt an ihm: apparenza di modestia, benignita e cortesia, — bellezza, gratia, leggiadria del corpo a tutti gli esercitii mirabilmente disposto.

Rottingham gab seine Burde auf, um ihm Plat zu machen; einige andere hohe Aemter wurden unter seinem Ginsluß und in seinem Sinne beseth; in Kurzem waren die weißen Stäbe des königlichen Haushaltes, die Secretariate und Beamtungen zweiten Ranges in die Hände seiner Anhänger und Freunde übergegangen.

Bie aber die inneren, so wurden auch die außeren Berbaltniffe von diefer Beranderung betroffen: vor allem bas bedeutenbste berselben, bas Verbaltnift zu ber großen Monarchie, mit welcher England Frieden hatte, aber doch in ftetem Gegensat begriffen war, ber spanischen. Somerfet hatte eine Penfion von dem fpanischen Sofe gezogen: man gab ibm Schuld, baf die Gebeimniffe bes Staates aus feiner Ranglei an dieselben verrathen worden seien. 1 Dit seinem Sturze war noch nicht eine Beranberung ber Politit verbunden: in ben Rathichlagen, die bem jungen Gunftling von funbiger Sand gegeben wurden, berricht die Boraussehung vor, daß der Friede mit Spanien fortbauern werbe; fo fest war jedoch die Berbindung nicht mehr, wie bisher: einige der angesebenften Manner ber andern Partei, wie ber Staatefecretar Binwood, hatten es fogar gerne gefeben, wenn irgend= wo ber offene Kampf jum Ausbruch gefommen mare.

Eigentlich war es das Gegeneinanderstreben dieser machtigen Tendenzen, was die Katastrophe Walter Raleghs herbeiführte.

Bei bem Falle Somerfets, ber fein perfonlicher Feind

¹ Che le lettere piu importanti del re sono passate in mano di Spagna. Ant. Foscarini, 13. Nov. 1615. — Bom 20. October ift ein Schreiben Jacobs I., welches ebenfalls Berrathereien biefer Art voraussest.

war und sein bestes Besithum an fich gebracht hatte, ward Ralegh aus dem Tower befreit. Noch lag die Last des bei ber Berschwörung, die seinen Namen trägt, ausgesprochenen Urtele über ihm; er hatte es abkaufen konnen, aber bie ge= wichtigften Stimmen verficherten, daß er bavon nichts mehr zu fürchten habe: bas Gelb meinte er beffer auf die Durchfüh= rung bes großen Entwurfes zu verwenden, ben er vorlangft gefaßt und während seiner Gefangenschaft feinen Augenblick aufgegeben hatte. Gine Sage mar damals verbreitet, daß von den Nachkommen ber Incas, nach ber Berftorung bes Reiches von Peru, ein anderes zwischen dem Amazonenstrom und bem Drinoco gegründet worden sei, das Dorado ber Spanier. Raleghe Chraeix mar, biefes Gebiet, bas von ben Ruften, bie er einft für England in Befit genommen hatte, leicht zu erreichen sein werde, seinen gandsleuten zu eröffnen. Ruhm seines Namens bewirkte, daß er von der Raufmann= schaft nicht allein, sondern auch von wohlhabenden Privatleuten zu dem Unternehmen binreichende Unterftütung empfing; ber König gab ihm ein Patent, durch das er zur Schiffahrt nach ben Theilen von America, die noch im Besit heidnischer Bolter seien, ermächtigt wurde, um Handelsverkehr mit ihnen anzuknüpfen und den driftlichen Glauben, namentlich den reformirten, unter ihnen auszubreiten.1 Im Juli 1617 verließ Ralegh den hafen von Plymouth mit fieben Kriegsschiffen und einer Anzahl kleinerer Fahrzeuge, etwa 700 Mann an Bord, in diefer Abficht.

to the southparts of America or elsenhere within America possessed and inhabited by heathen and savage people. So fauten die Borte der Commission; darin heißt es ausdrücklich: Sir Walter Ralegh being under the peril of the law.

Dabei war die Boranssetzung, daß jede Feindseligkeit mit den Spaniern vermieden bleibe. Dem spanischen Gesandten, der sich über das Unternehmen eines Mannes beklagte, welcher den Colonien der Monarchie schon einmal sehr beschwerlich gefallen war, antwortete der geheime Rath, Ralegh sei durch seine Instruction verpslichtet, den Spaniern keinen Schaden zuzusügen; würde er sie überschreiten, so sei sein Kopf da, mit welchem er dafür bezahlen werde. Der König selbst wiederholte ihm das.

In der That hütete fich Ralegh auf seiner Fahrt vor jedem Busammenftof mit ben Spaniern : keine fpanische Barke batte er genommen; unaufhaltsam richtete er seinen gauf nach bem vorgestedten Biele, nach Gupana. Dort aber waren bie Spanier erft nach seiner früheren Anwesenheit machtig geworden: von Caraccas ber batten sie die mit einander in Rrieg begriffenen Gingeborenen bezwungen und feste Anfiebelungen unfern ber Ruften gegründet. Wie nun, wenn biese fich den Mannschaften widersetten, welche Ralegh landen ließ, um die Goldminen, die er einft gefehen hatte, zu fuchen? Ralegh erinnerte fich fehr wohl, in welche Gefahr er gerathe, wenn er fich in Streit und Rampf mit ihnen einlaffe; er wußte, daß er sein Leben baburch verwirke. Aber auf ber anderen Seite, follte er unverrichteter Dinge umtehren? ben Schimpf, als habe er bie Unwahrheit gefagt, auf fich laben? und vor allem die Sache nicht burchführen, mit ber er fein Lebelang fich getragen, die Entbedung nicht vollziehen, in

Dispaccio Veneto, 10. Sebr. 1617: che le cose erano concertate che S. M. cattolica non avrebbe occasione, di riceverne disgusto che era ferma mente del re, che il Rale andasse al suo viaggio, nel quale se avesse contravenuto alle sue instruttioni — haveva la testa, con che pagherebbe la disubbidienza.

die er den fünftigen Ruhm feines namens feste. Es ift wohl ber gröfite Moment in diesem überhaupt jenseit ber Schranken bes Gewohnten fich fortbewegenden Leben, daß ber Durft ber Entbedung über bie Erwägung ber Gefetlich= feit und die mit ihrer Durchbrechung verfnüpfte Gefahr ben Sieg davontrug. Und wohl mochte er hoffen, daß ihm nicht allein Berzeihung, fonbern Lob zu Theil werden wurde, wenn er bie Goldminen wirklich, wie auch immer, in feinen Befit brachte. Er gab feinen Leuten bei ihrem Borruden auf bem feften gande ben Befehl, ben Spaniern fo zu begegnen, wie diese ihnen begegnen murben. Da mar benn ein Busammentreffen unvermeiblich: es erfolgte bei St. Thomas, das zerstört wurde; aber die Spanier behielten dabei vollftanbig bie Oberhand: ber eigene Sohn Raleghe tam um: ber Capitan, bem die Unternehmung aufgetragen war, bat fich aus Unmuth felbst umgebracht. Damit mar bann bie Unternehmung überhaupt gescheitert. Die an fich unbotmäßige Mannschaft gerieth in Entzweiung; auf der Rucklehr löfte bie Alotte sich auf. Ralegh tam ohne ein Pfund Goldes, ohne irgend einen Erfolg nach England gurud; er erschien wie ein Abenteurer, ber den Frieden mit Spanien muthwillig hatte brechen wollen. Und wenn nun der Gefandte biefer Macht zur Biederherstellung des guten Bernehmens, worin sofort eine Störung eintrat, auf volle und augenscheinliche Genugthuung brang, follte Konig Jacob ben Mann in Schut nebmen, der die ihm vorgeschriebenen Bedingungen nicht gehalten hatte, und ben er ohnehin nicht liebte? Die Aber freier Großmuth, wie fie Ronigen geziemt, fclug ohnehin nicht in Jacob I. Er ließ geschehen, daß bas alte Berbam= mungeurtel, bas feit 15 Jahren über Ralegh lag, jest an ihm

vollstreckt wurde: es war über ibn ergangen, weil er fich mit Spanien in gebeime Berbindung eingelassen habe: vollzogen warb es, um ihn fur einen Angriff auf Spanien zu zuchtigen. - Gin Gegensat von Gefahr verachtenbem Chrgeis auf ber einen und politischer Rudficht, die fich auf die formelle Gefetlichkeit ftust, auf ber anderen Seite, ber auch in England taum jemals wieder fo schneibend erscheint. Dem König konnte sein Berfahren unmöglich zu Gute fommen. Gben darauf berubte die Weltstellung Englands, daß es dem Uebergewicht Spaniens in beiden Indien und in Europa entgegentrat. Wenn er nun ben Mann von hobem Genius, ber biefem Sinn eines weltumfassenden Gegensates, wiewohl in einem allerdings nicht wohl überlegten Bersuche, in America Raum zu machen un= ternahm, wie einen Berbrecher fterben ließ, fo gerfiel er baburch mit einem ber größten Intereffen seiner Nation. in der Erhaltung bes Friedens mit Spanien ichien ihm bas Aber wir wiffen, bag er doch auch fruber Beil zu liegen. antispanischen Richtungen gefolgt war, und noch immer hatte er ihnen nicht abgefagt. Belde Berwirrungen mußten aus diefer zwiespaltigen Politif zulest folgen.

## Bweites Kapitel.

Pfälzische Berwidelungen.

In diesen Jahren waren in den meisten Reichen Versönlichsteiten am Ruber, welche entweder durch ihre Natur oder durch die Erwägung der Umstände friedliche Gefinnungen hegten. Bei

aller Regsamkeit der spanischen Politik hielten doch Philipp III. und sein Minister Lerma an dem Grundsatz fest, daß der ersichöpften Monarchie die zur Herstellung ihrer Kräfte erforberliche Ruhe gegönnt werden müsse. Kaiser Matthias versdankte die Krone, die er trug, seiner Verbindung mit den Protestanten: sein erster Minister Klesel, obgleich Cardinal, war doch ein lauer Katholik und überhaupt ein Mann der Vermittelung. Die Regentin von Frankreich, Maria Medici, hatte bei ihrem Eintritt in die höchste Gewalt die kriegerisschen Plane ihres Gemahls aufgegeben. So war Christian IV. von Dänemark gesinnt: Anträge der Polen, die auf eine Erneuerung des Krieges gegen Schweden zielten, lehnte er ab: in llebereinstimmung mit seinem Reichstath zog er es vor, in dem Bau der Städte und Häsen sortzusahren, in welchem er begriffen war.

Darauf beruhte es, daß eine Politik, wie Jacob I. inne hielt, überhaupt möglich wurde: sie entsprach den bei den ansbern Mächten vorwaltenden Stimmungen.

Bon Zeit zu Zeit gewann es ben Anschein, als würden bie in der Tiefe des europäischen Lebens einander bekämpfenden Gegensäße hervorbrechen und die friedlichen Zustände zersprengen. Denn die fortgehende Wiederherstellung des Katholicismus regte die protestantischen Antipathien auf; dem Borschreiten spanischer Allianzen widerstrebte die Union der deutschen, das Selbstgefühl der italienischen Fürsten. Im Jahre 1615 kam es an der niederländischen Gränze, im Jahre 1616 an der venezianisch-österreichischen zu Kriegsbewegungen, welche der Ansang eines allgemeinen Kampses zu werden drohten; doch waren diese Streitigkeiten wesentlich localer Natur, die

friedlichen Stimmungen blieben noch einmal die überwiegenden: man ließ den Haber nicht weiter um fich greifen.

Da trat nun aber in den Jahren 1617 und 1618 eine Frage hervor, welche die oberfte Bürde in der Christenheit, das Kaiserthum, betraf und die Summe der obwaltenden Streitfragen unmittelbar berührte.

Die zunehmende Leibesschwachheit bes Raisers Matthias ließ sein balbiges Ende voraussehen: und schon traf man im Saufe Deftreich alle Borbereitungen, um die Rachfolge wie in den eigenen Erbkonigreichen und ganden, so auch im beutfchen Reiche für Erzherzog Ferdinand von Steiermart zu An fich konnte nichts ber Natur ber Sache mehr entsprechen: Ferbinand mar der lebensfraftigfte Sproß bes Saufes: die beiden beutschen Erzberzoge legten ihre eigenen wohl begrundeten Ansprüche zu seinen Füßen nieber. Auch mit einer Berzichtleiftung König Philipps III. auf die ihm von seiner Mutter angestammten Erbanspruche, welche unent= behrlich erschien, hatte es feine Schwierigkeiten, wenn ihm dagegen die Entschädigungen, die er forberte, zu Theil wurden: wozu Ferbinand willig war. Es blieb nur noch übrig, daß auch die Krone bes beutschen Reiches für ihn ge= fichert wurde; die Erzherzoge brangen auf unverzügliche Unterhandlung: der geiftlichen Rurfürsten waren sie bereits gewiß.

Nun liegt aber am Tage, daß das nicht blos ein Wechsel der Personen war. An die Stelle des friedlich=gemäßigten Matthias sollte in Ferdinand einer der ergebensten Zöglinge der Zesuiten treten, der sich durch eine schonungslose Restauration des Katholicismus in seinem Lande den Protestauten surchtbar gemacht hatte. Und überdieß: die in den letten Jahren gelockerte Verbindung der deutschen und der spanischen

Linie sollte sich wieber zu einem gemeinschaftlichen Interesse zusammenziehen, so daß eine Uebermacht von Destreich bevorzustehen schien, wie sie in den Zeiten Carls V. Statt gesunzben hatte. Ginen großen Eindruck machten die in dem Hause selbst gewechselten, zufällig bekannt gewordenen Schriften, welche den Ton der allgemeinen Feindseligkeit anschlugen und in denen der Antheil von Pfalz und Brandenburg an der Bahl als eine Formalität betrachtet wurde, über die man sich im Nothfall wegsehen könne.

Sehr erklärlich, wenn hierüber auch die Protestanten in Aufregung geriethen und den Gedanken faßten, sich der Wahl Ferdinands entgegenzusehen. Nicht als ob Einer von ihnen die Krone für sich zu erwerben gedacht hätte: sie widerstrebten an sich nicht der Wahl eines katholischen Kaisers: aber sie wollten die erneuerte Verbindung der östreichisch=spanischen Macht mit ben Rechten des Kaiserthums verhüten. Zunächst sielen ihre Augen auf den Herzog Maximilian von Baiern, der dadurch zugleich von derselben auf immer losgerissen worden wäre. Kurfürst Friedrich bezwang seine pfälzischen Antipathien und begab sich nach München, um den Vetter dafür zu stimmen; denn man dürse es, so lautet der reichsrechtliche Grund, nicht dahin kommen lassen, daß die Kaiserkrone im Hause Destreich erblich werde. Er hosste, daß der Erzbischof Ferdinand von

<sup>1</sup> Gntachten Erzherzog Maximilians vom 1. Jebr. 1616 in Lunig, Europäische Staatsconfilia I, 918. Man fleht baraus, daß die Beforgniß der Unirten über ben venezianischen Arieg nicht so ungegründet war, wie fle sonst schene könnte. Der Erzherzog legt bem Kaifer die Frage vor, ob er "unter währender venedischer Unruhe mit derselben Occasion ein mehreres Ariegsvolt auf die Beine bringen und so lange erhalten wolle, die das löbliche Wert allenthalben incaminiret, und zu erwünschter Endschaft prosequirt wäre."

Coln, Bruder des Herzogs von Baiern, beitreten und beffen Ginfluß auch die übrigen geiftlichen Rurfürsten gewinnen werde: Union und Liga würden sich verbunden dem Hause Destreich entgegengesest haben.

Indem aber brach bereits ber offene Biderftand gegen daffelbe in einem feiner eigenen gander aus. Roch bei Lebzeiten des Kaifers Matthias war Erzherzog Ferdinand durch eine Berbindung von Babl mit Erbanspruch, wie es bertommlich war, als fünftiger Konig von Bobmen anerkannt und bereits gekrönt worden, unter ber Bedingung, daß er fich por bem Abfterben bes Borgangers in die Geschafte nicht mifche; aber unmittelbar barauf hatte man seine Einwirkung in jedem Schritte ber Regierung zu erkennen geglaubt; ber Mann, ber bas Bertrauen namentlich ber protestantischen Stanbe noch am meiften befaß, Carbinal Rlefel war unter bem Ginfluß bes spanischen Gesandten gefturzt worden; im Gegensat biewider, "gegen bie Prattiten und Fallstride ber Jesuiten", wie man fich ausbrudte, hatten die eifrigen Protestanten, die bei ber Annahme Ferbinands zurudgebrangt ober zurudgetreten waren, die Oberhand im gande bekommen und waren noch bei Lebzeiten bes Raisers Matthias zum Aufruhr geschritten; biefer Fürst war ber erfte, ber unter bem Busammenftog ber wieber ermachenben Feindseligfeit ber beiben Parteien, zwischen benen er zu vermitteln gebacht hatte, zu Grunde ging, mit berbem Schmerze; - nach seinem Tobe hielten fich bie Bohmen für berechtigt, ba bei ber Wahl bie altherkommlichen For= men nicht genau beobachtet, die Bedingungen berfelben nicht erfüllt worden seien und Ferdinand alle religiose und politifche Freiheit untergrabe, ihn nicht mehr als ihren König anzuerkennen, vielmehr einen ihres Thrones wurdigeren zu

suchen. Auch an Ratholiken hat man gedacht; da aber bas bewegende Motiv des Widerstandes doch das religiöse war, so richtete sich die Ausmerksamkeit noch mehr auf den vorznehmsten protestantischen Fürsten in der Nähe, Friedrich von der Pfalz, der an der Spipe der Union eben auch der Kaiserwahl Ferdinands entgegenarbeitete.

Gleich bei den ersten Schritten wurde der König von England von diesen Bestrebungen berührt. Wir vernehmen, daß bei den Annäherungen Friedrichs Maximilian von Baiern sich bewogen fand, an Jacob I. zu schreiben, um ihm seine Genugthuung über die Familienverdindung, die zwischen ihnen eingetreten sei, auszudrücken. Das pfälzische Interesse schie und basselbe mit dem englischen, zumal da der König noch immer als Mitglied und Schirmer der Union betrachtet wurde. Die Boraussehung, der Schwiegersohn des Königs von England habe einen Rückhalt an der Macht desselben, trug viel zu dem Ansehen bei, das er in diesem Augenblicke genoß.

Aber zugleich zeigte sich auch, in welche Verlegenheit Jacob I. hiedurch gericth. Und zwar nicht allein, weil der Friede, den zu erhalten ihm kein Preis zu hoch war, dadurch gefährdet wurde; außer der allgemeinen Rücksicht sesselle ihn noch eine besondere; er stand so eben über die Vollziehung der dynastischen Verbindung mit dem Hause Destreich=Spanien, von der schon so lange die Rede war, über die Vermählung seines Sohnes mit einer Infantin, in ernstlicher Unterhandlung.

Die erste auf den nunmehrigen Prinzen von Wales bezügliche Eröffnung hatte der Herzog von Lerma dem englischen Geschäftsträger Digby gemacht; er brachte die Vermählung des Prinzen Carl mit der Tochter Philipps III., Maria, in Borfdlag; bann batte ber fpanifche Botfchafter Gondomar die Unterhandlung in die Hand genommen. thut bemfelben Unrecht, wenn man annimmt, er habe ben Ronig zu tauschen gebacht; Gondomar gehörte vielmehr ber Partei an, welche bas Seil der spanischen Monarcie in der Erbaltung des Friedens, namentlich mit England, fab. Der Plan ber Vermählung gehörte zu bem Spftem machtiger Alliangen, burch die man die spanische Größe zu ftugen suchte. Schon bas buntle Gerücht von diefem Borhaben, das fich auf ber Stelle verbreitete, reichte bin, die gesammte protestantische Partei in Europa und in England felbst in Aufregung zu fegen. Der Könia ließ erklaren, er gebe nur mit bleiernem Auße auf den ibm gefdebenen Antrag ein: follte fich zeigen, daß bie Berbindung ber Religion ober ben beftebenben Bertragen nachtheilig fei, Mber ber Staats= fo werbe fie niemals zu Stande tommen. fecretar felbst, ber biefe Erflarung abgab, Ralph Winwood, migbilligte ben Plan; mit ihm die ganze Schule Robert Cecile. Sie hatten ben Prinzen mit einer beutschen Fürftentochter zu vermählen gewünscht, etwa mit einer branbenburgischen Prinzessin, und die Generalstaaten boten ihre Dienste und ihr Gelb an, um eine folche Fürstin zu gewinnen und Manche hatten felbst eine einheimische Berherbeizuführen. mablung in alter Beise vorgezogen. Auch von Seiten ber englifden Rirche regte fich Biberfpruch; Erzbischof Abbot verfcob nur bamit hervorzutreten, bis man auf die Bedingungen ber Bermählung zu reben tomme. Doch ber König hatte ebenfalls beipflichtende Stimmen von Gewicht für fich: man hielt für möglich, die Bermählung zu schließen und doch auch die übrigen Allianzen aufrecht zu halten: nur um so mehr werde bann England von beiben Parteien aufgesucht werben: ber

Friebe ber Welt werbe auf den Schultern bes Königs ruhen.

Belch ein Biberspruch aber lag darin, daß diese Sdeen die Oberhand behielten. Das Erbrecht auf Böhmen, daß die Stände des Landes nicht mehr anerkennen wollten, gehörte dem Hause Spanien: der Kurfürst von der Pfalz sollte durch Bahl an dessen Stelle treten: dieser Fürst aber war der Schwiegersohn des Königs. Nachdem Jacob seine Tochter mit dem Oberhaupte der Protestanten in Deutschland vermählt hatte, faßte er den Gedanken, seinen Sohn mit einem Hause zu verheirathen, welches den Schutz und Schirm des Katholicismus zu seinem besonderen Beruse gemacht hatte. Den Zwiespalt, der Europa entzweite, führte er, als geschähe es mit Absicht, in seine eigene Familie ein.

Die beutschen Unterhandlungen batten nach einiger Zeit ben Erfolg, daß das Saus Deftreich allem Biberftreben gum Trop doch bei der Raiserwahl durchdrang; der Kurfürst von ber Pfalz zögerte nicht, Ferdinand II. anzuerkennen. fast in demielben Augenblice bekam er die Nachricht, daß er von den bobmischen Standen zu ihrem Konia gewählt mor-Daß er im Boraus barum gewußt habe, läßt fic nicht nachweisen; auch bas Gerücht, seine Gemablin habe ibn, weil fie eine Konigstochter fei, zur Annahme ber Krone gedrängt, findet teine Beftätigung; fie waren nicht fo verblendet, um nicht die ungeheure Gefahr zu bemerken, welche in der Annahme biefes Geschenkes für fie lag. fürstin hat auf eine Anfrage ihres Gemahls geantwortet, fie febe in ber Babl ein gottliches Gefchict; wolle er fie annebmen, was fie feiner Erwägung anheimstelle, fo fei fie ibrer= feite entschloffen, alles über fich ergeben zu laffen, mas ba=

rans erfolgen könne. Halten wir es für keine Maske, wenn der Fürst und die Fürstin zugleich das Interesse der Religion hervorhoben. So war die Zeit überhaupt, so war besonders die Partei gesinnt, der sie angehörten.

Roch sprach jedoch Rurfürst Friedrich seine Entscheidung nicht aus. Eben unter ben Rathen, die ber Raisermabl bei= gewohnt, ward die Frage über die Annahme der bohmischen Krone nach allen Seiten erwogen. Ihr Schluß ging babin, daß der Fürft querft den Rath seiner Freunde im Reich, der Generalstaaten und vor allem bes Konigs von England einholen und fich ihrer Unterftugung verfichern folle. Die bobmischen Abgeordneten, welche aufs bringenbste eine unverzügliche Antwort verlangten, wurden darauf verwiesen, daß der Rurfürst vor allem ber Beiftimmung bes Baters feiner Ge= mablin gewiß sein musse. Graf Christoph Dohna ward nach England geschickt, um den Konig Jacob zu einer folchen zu vermögen. Er hatte ein Schreiben der Pringeffin Rurfurftin zu überreichen, in welchem fie ihren Bater auf bas bringenofte ersuchte, ihren Gemahl zu unterftugen, ihnen beiben jest seine väterliche Liebe zu beweisen.

Da trat nun dem König Jacob die größte Frage seines Lebens entgegen, in der gleichsam die Summe aller der Zwiesspaltigkeiten der Tendenz und der Politik, in denen er sich von jeher bewegt hatte, zu Tage kam. Sein Wort war von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bebenken ber kurfürstlichen geheimen Rathe bei Moser, ber es ein weiffagendes nennt, Patriotisches Archiv VII, 118. Pfalz "werbe nit wohl etwas endliches und sicheres schliegen können, sie haben dann alles an England und die herren Staaten gelangen laffen, und sich berer, wie auch anderer ihrer herren und Freunde im Reich getreuen Raths und Erklärung, was sie auf alle Falle bei derselben thun wolle, erhohlet."

um fo größerem Gewicht, ba bie Generalftaaten erklarten, wie er, jo wurden auch fie handeln. Belches aber follte feine Enticheidung fein? Es blieb nicht ohne Wirtung auf ihn, daß feinem Schwiegersohn und feinen Enkeln ber Befit einer Krone in Aussicht gestellt murbe. Dagegen aber machte es ihm auch großen Gindrud, daß der Ronig von Spanien ihm fagen ließ, sein Recht an die Krone Bobmens sei unbeftreitbar - in der That war der spanischen Linie ein eventuelles Erbrecht porbebalten — und er werde es mit aller seiner Macht verfechten: bann fagte Ronig Jacob wohl, auch ihm als einem großen Fürften liege baran, bag Niemand bas Seine verliere. Die Theorien Jacobs I. über das Erbrecht der Fürsten, das Bablrecht der Stände und den Ginfluß der Bekenntniffe biebei, trafen mit der dynastischen Frage zusammen; er bemerkte, man durfe es nicht dahin kommen laffen, daß Unterthanen um der Religion willen von ihren legitimen Fürsten abzufallen sich berausnahmen, er fürchtete fcon, daß ihm das auf England zurudwirken konne. biefer Erwägung lag boch offenbar bas llebergewicht auf ber Seite der Ablebnung: Jacob wurde fich um die Belt verbient gemacht haben, wenn er fie ausgesprochen, seinen Schwiegersohn mit Entschiedenheit von der Annahme der Krone abgemahnt hatte. Und nach später oft von ihm wieberholten Berficherungen, bag biefer auf feine eigene Sand vorgeschritten sei, sollte man meinen, er habe fich mit beftimmten Worten in biesem Sinne geaußert.

In der That aber ist das nicht der Fall. Er verwarf den Aufruhr der Böhmen gegen Matthias: in Bezug auf Ferdinand war seine Meinung, sie möchten ihr Recht, seine Bahl und Krönung für ungültig zu erklären und zu einer nenen Bahl zu schreiten, aus den alten Capitulationen beweisen, dann würde er selbst sie unterstüßen. Er drückte sich auf eine solche Beise aus, daß selbst Mitglieder des geheis men Rathes die Meinung saßten, er werde die Annahme der Krone, wenn sie nur einmal geschehen sei, billigen und sogar unterstüßen. Christoph Dohna erzählt, in den damaligen Berhandlungen habe er eines Tages erklärt, der Kurfürst sein Herr sei erbötig, die Krone abzulehnen, wenn der König es sordere. Sacob antwortete: das sage ich nicht.

Dazu sind monarchische Gewalten da, um nach bestem inneren Erwägen desinitive Entscheidungen auszusprechen; eine bestimmte Richtung einzuschlagen wird zuweilen Pflicht für sie. Jacob, der bisher immer zwischen den Parteien gestanden, und den Dingen ihren Lauf gelassen hatte, konnte sich auch in diesem verhängnisvollen Momente zu einem starken stracken Entschluß nicht ermannen. In dem ungeheuren Dilemma, zu dem die verschiedenen vorliegenden Fragen sich verwickelten, konnte er keine Wahl tressen. Das Mindeste, was man von ihm sagen kann, ist, daß seine Natur in diesem Augenblick der Forderung der Sache nicht gewachsen war.

Graf Dohna schloß aus ben Aeußerungen Jacobs, nach bem Borgang seiner Rathe, daß ber König nicht allein nicht gegen die Annahme ber Krone sei, sondern sich für dieselbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> non approbare, che in vita del imperatore li populi si sollevassero, ma che bene consigliava dopo morto dassero in luce le loro ragioni del jus eligendi sopra nullità dell elettione di Ferdinando, con elegerne un altro, nel qual caso offeriva anche l'ajuto et il soccorso suo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. M., se non assenti all accettare della corona, non disse ne anche mai allora di dissentire: che anzi alla venuta di lui in questa corte offerendole al nome dell'istesso suo signore, che quando ella havesse voluto, l'averebbe anche lasciata, egli rispondesse: io non dico questo. Girolamo Lando 1621, 5. Febr.

gewinnen lassen und ihr beitreten werde. Und kein Zweisel ist, daß diese Ansicht auf den letten Entschluß Aurfürst Friedrichs entschedenden Einfluß ausübte. Er war allerdings schon sehr geneigt, die Krone anzunehmen, in Widerspruch mit seiner vorsichtigeren und weltklugen Mutter, aber in Einverständniß mit seiner seurigen Gemahlin: doch hatte er das lette Wort noch nicht gesprochen, als Dohna's Nachrichten eintrassen. Der Kurfürst meinte darin, daß der König nicht entsschieden entgegen war, eine Fügung Gottes zu erkennen, der er sich nicht entziehen dürse; im Beisein seiner Räthe, auf dem Schloß zu heibelberg erklärte er den böhmischen Gesandten, daß er die Krone annehme; bald darauf machte er sich auf den Weg nach Böhmen. Im October 1619 ist er zu Prag gekrönt worden.

Welch unabsehliche Folgen aber sollten für ihn selbst und seine Freunde, für Deutschland und für England aus biesem Unternehmen entspringen!

In London, wo die populare Partei ihre Augen schon von jeher auf die Prinzessin gerichtet hatte, fand es den freusdigsten Beifall; man stellte dem König vor, wie sich dadurch die glänzendste Aussicht für sein Haus aufthue; bei der nächsten Bacanz werde es seinem Schwiegersohne, der jest selbst zwei Stimmen im Kurfürstenrathe führe, nicht fehlen, zum Kaiser gewählt zu werden; England werde damit den größten Einsluß auf den Continent erwerben. Man erwartete, daß diese Gefühle für sein Haus und der Erfolg der Ereigs

Dohna melbeie, bag "bie furnehmften englischen Rathe bafur hielten, wann ber Churfürst nur bald bie Krone annehmen thate, so wurde ber Konig sich auch balb erklaren und approbiren, welches dann ber Bag fast den vornehmften Stoß gab." Geheimer Bericht bei Mofer, VII, 51.

niffe zusammenwirken wurden, um ihn von Spanien wieber loszureißen.

Jacob hat einmal bei der Nachricht von einer Riederkunft seiner Tochter einen Becher Beins "auf das Wohl des Königs und der Königin von Böhmen" ausgetrunken: so weit ist er gegangen, und man hielt für der Mühe werth, es aufzuzeichnen; zu einer öffentlichen Anerkennung Friedrichs war er nicht zu bringen. Die böhmische Rechtsbeduction befriedigte ihn nicht; er nahm im Gespräch Partei für das Recht von Destreich.

Bas nicht ausbleiben konnte, Spanien und die Liga vereinigten ihre Baffen mit Destreich; und zunächst war es eben die Pfalz, gegen welche diese beiden ihren Angriff richteten. Bie hatte man nicht meinen follen, daß König Jacob bas Erbland seiner Entel entichlossen in Schut nehmen werbe? Die Union forberte ibn unter Erinnerung an seine Bunbespflicht bazu auf: es fei nicht Gnabe, was man von ibm verlange, sondern Gerechtigkeit. Aber Sacob erwiederte, nur zur Bertheibigung gegen einen offenbaren und ungerechtfertigten Angriff habe er fich verpflichtet, im vorliegenden Falle aber sei Pfalz der angreifende Theil, Destreich in seiner Bertheidigung begriffen. In Rurzem fab fich die Union zu einem Bertrag mit ber Liga genothigt, welcher berfelben freie Sand gegen Bohmen ließ. Damit waren jedoch die Spanier nicht abgewendet; um fie in den niederlandischen Provinzen zu beschäftigen, faßte man ben Plan, daß biefe von ben General= staaten angegriffen würden, benn wenn auch bort nur Ein fester Plat beset sei, so werde die Pfalz nichts mehr zu fürchten haben. Aber Jacob gab auch bazu feine Einwilligung nicht; es wurde heißen den Krieg beginnen, was er nicht wollte.

So viel bewirkte zulett die allgemeine Theilnahme der Ration, daß ein großes englisches Regiment von britthalbtaufend Mann unter Horatio Bere auf bem Continent erschien, um die Pfalz nicht gang und gar ben Spaniern zur Beute werden zu Die Grafen von Effer und von Orford, welche gur Bilbung bes Regiments bas Meifte beigetragen, nahmen perfonlich an dem Buge Theil. Biele andere junge Manner aus vornehmen Saufern, die den Rrieg lernen wollten, ichloffen Aber fie hatten vom Konig ben gemeffenen fich ibnen an. Befehl, feine Feindseligfeiten zu begeben. Die Unirten, Die fich fehr bereit zeigten, mit den Spaniern zu ichlagen, murben bavon durch bie Drohung abgehalten, daß alsbann ber König diese Truppen heimberufen werbe, statt, wie er sonft hoffen ließ, ihnen noch zwei andere Regimenter nachzuschicken. Dem Ronig genügte es, bag bie englischen Truppen bie wich= tigften Plate befesten: Bere Mannheim, Berbert Beibelberg, Burrows Frankenthal, mabrend ber größte Theil bes Landes ben Spaniern in die Banbe fiel.

Europa hatte Grund, über den Vortheil zu erschrecken, welcher der spanischen Monarchie dadurch zuwuchs. Zur Versbindung der Lombardei mit den Niederlanden war Tyrol und Elsaß bereits zugesagt, der Besit der Unterpfalz vollendete ihr System.

Darin lag eben der Unterschied, daß Spanien, indem es die Politik Lerma's verließ, alle seine Freunde, das deutssche Oestreich, die Liga, den Papst, die erzherzoglichen Niederslande zusammenhielt, und ihre Kräfte zu einer großen gemeinsschaftlichen Action vereinigte, während König Jacob, an der Politik des Friedens sesthaltend, seine Berbundeten auseinansder sallen ließ, und ihre Thätigkeit lähmte.

Gefcah das aber in ber Pfalz, welche Jacob retten wollte, was mußte vollends in Bohmen gefcheben, an beffen Sache er nach einiger Bogerung offen erklärte keinen Theil nehmen an wollen? Dag fich die Bohmen in ihrer Erwartung, von ber Union mit Truppen und von England mit Geld gegen Deftreich unterftut zu werben, getäuscht faben, trug bazu bei. baß ber neue Ronig feinen rechten Gehorfam bei ihnen fand. Befonders aber gerieth die unbezahlte Soldatesta in Gabrung; fie dachte fast mehr, sich burch einen Anfall auf bie Sauptstadt zu ihren Ausstanden zu verhelfen, als den Fürsten ober bas gand zu vertheibigen. Dagegen mar bie öftreichischligiftische Mannschaft bezahlt und gut in Ordnung gehalten, von eifrigen Prieftern angefouert; bei ihrem erften Anfall stoben die Truppen Friedrichs nach allen Winden auseinander (Nor. 1620). Es ware nicht unmöglich gewesen, sich in bem Lande zu vertheidigen: bie Rudficht auf die Gefahr, in welche die Königin hierbei gerathen wurde, verhinderte den Bersuch Der Eine Tag koftete ihnen die Krone und bas Land.

Man könnte den Eindruck nicht beschreiben, welchen die Rachricht von dieser Niederlage in London hervordrachte. Es wurde als eine Verschuldung des Königs betrachtet, daß in seinem Auftrag auch nicht Ein Mann an der Seite seiner Tochter gefunden worden, um das Schwert für sie zu ziehen; man schrieb das entweder einer tadelnswürdigen Vernachlässigung seiner eigenen Angelegenheiten oder den Einwirkungen des spanischen Gesandten zu. Nicht Gondomar selbst, der zu klug dazu war, wohl aber seine Freunde und die Katholiken überzhaupt gaben ihre Freude über das Ereigniß zu erkennen; die Bürger antworteten darauf mit Kundgebungen, die sich gegen den König selbst richteten. Ein Placat ist angeschlagen

worden, worin man ihm fagte, er werde bie Entruftung des Bolles zu fühlen bekommen, wenn er in biefer Angelegenheit bem Sinne beffelben noch langer entgegenhandle.

Für Jacob I. war die Frage, was er thun solle, nun nicht mehr zurudzuweisen. Die Nachricht erreichte ihn in Newmarket, wo er in den kalten und nebeldunkeln Tagen der Jagd pflegte; er stellte sie ein, und eilte nach Westmins ster, um mit seinen Ministern zu Rath zu gehen.

Gegen Ende Dezembers ift eine Sigung gehalten worben, in welcher ber Secretar Naunton die ganze Lage ber auswartigen Politit schilberte und baraus den Schluß zog, baß ber König fich vor allen Dingen bewaffnen muffe, benn bann tonne er entweder den Krieg führen, oder wenigstens mit Rachdruck und Aussicht auf Erfolg unterhandeln. cob brachte felbft die bobmifde Cache jur Sprache; er beklagte fich, und schien es als eine Berlepung ber väterlichen Autorität zu empfinden, daß Rurfürst Friedrich von der Pfalz auch jest noch die Anerkennung seiner Rechte an die bohmische Krone zur Bedingung seiner Annahme der vermittelnden Unterhandlung mache, die er, der König, ihm anbiete. Biscount Doncafter, ber eben von einer Miffion aus Deutschland zurudtam, fentte fein Knie vor ihm, um ihm zu bemerten, daß Friedrich tei= nen Tadel beshalb verbiene, wenn er an einem Rechte fefthalte, von dem er voraussete, daß es ein vollgültiges sei; nicht dem Bater gelte seine Ablehnung, sondern dem Ronig von Eng-Jacob I. sprach aufs neue nachbrudlich ans, bag er fich jeines Schwiegersohnes in Bezug auf die bohmische Sache nicht annehmen fonne noch wolle. Aber ichon war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dispaccio Veneto, 8. Gennaio 1621.

nicht allein die neue Arone desselben so gut wie verloren, sons bern seine ganze Existenz gefährdet; der größte Theil seines Erblandes war in Feindes Händen. Mit ungewohnter Bestimmtheit erklärte Jacob, daß er die Pfalz, die einmal seinen Enkeln zusallen sollte, ihnen nicht entreißen lassen werde; er sei entschlossen, im nächsten Jahre eine hinreichende Armee nach dem Continent zu schieden, um sie wieder zu erobern. Man könnte fragen, ob nicht die unausbleibliche Folge auch schon hievon ein Bruch mit Spanien sein würde. König Jascob meinte das nicht. Er glaubte, nur eine locale Fehde sühren, und dabei den Krieg Macht gegen Macht vermeiden zu können; die eigenen känder des Königs werde er nicht ansgreisen, so lange dieser die seinen nicht antaste.

Bie dem aber auch immer, mochte er nun einen wennsgleich nur beschränkten Krieg beginnen, oder die Unterhandslung mit Erfolg führen wollen, allemal war es nöthig, sich zu bewassnen: dazu aber brauchte er andere Mittel, als über die er aus eigener Bewegung verfügen konnte.

## Brittes Rapitel.

Parlament vom Jahre 1621.

Wir kennen die Antipathien Jacobs I. gegen das Parslament, das eine Autorität geworden war, vor der, so wie sie durch eine neue Bersammlung zur Erscheinung kam, die kösnigliche zurücktrat. Jacob hatte das Uebergewicht desselben

schon oft empfunden. Die Unionsentwürfe, welche seine Seele mit dem höchsten Ehrgeiz erfüllten, waren an dem Widerstand des Parlaments gescheitert. Die in demselben herrschenden ausschließend protestantischen Gesinnungen hatten es ihm unsmöglich gemacht, der Begünstigung der Katholiken, die einen natürlichen Gesichtspunkt seiner Politik bildete, gesetzlichen Boden zu verschaffen. Der Versuch, durch das Aufgeben seudaler Vorrechte der Krone eine sinanzielle Unabhängigkeit zu sichern, hatte aufgegeben werden müssen: das Parlament erhob Ansprüche, welche der König als Angrisse auf die Präzrogative der Krone ansah; selbst seinen Annäherungen war ein hartes Widerstreben entgegengesetzt worden. In dem gewöhnzlichen Laufe der Dinge hätte er das Parlament nimmermehr wieder versammelt.

Da trat nun diese Verwickelung der auswärtigen Angelegenheiten ein: alle Parteien waren überzeugt, der König selbst war es, daß England unter den kämpsenden Weltmächten gerüstet auftreten müßte; — und zwar nicht auf die der Lage der Dinge unangemessene Weise des lepten Zuges, durch private Theilnahme und unausgesprochene Einstimmung; sondern in großem Maßstabe, wie es die Machtstellung des Reiches erheischte. Das war aber ohne parlamentarische Bewilligungen unmöglich. Die Berufung eines Parlamentes wurde eine unabweisliche Nothwendigkeit.

Es fehlte auch jest nicht an Bebenklichkeiten bagegen, weil man fich nicht verhehlen konnte, daß Concessionen unsvermeiblich sein würden. König Jacob gewann es über sich, im Biberspruch mit seinen früheren Aeußerungen zu erklären, er wolle diesmal ben Beschwerden freien Lauf lassen, und zu ihrer Hebung nach besten Kräften mitwirken; er wolle dem

Parlament auf halbem Wege entgegenkommen; es solle einen ehrlichen Mann an ihm sinden. Bon der Untersuchung der Mißbräuche fürchtete man deshalb nicht so viel, weil man die lette Opposition einem factiosen Anstreben gegen die Berwaltung Somersets zuschried: der aber war seitdem gestürzt; von den damaligen Führern waren manche zu der Regierung überzgegangen: andere gestorben. Der ausgesprochene Zweck, zur Wiedereroberung der Pfalz zu rüsten, war im Sinne der Nation und der Protestanten; man zweiselte nicht, daß dadurch die allgemeinen Sympathien gewonnen werden würden.

So verhielt es sich auch in der That. Es brachte den willsommensten Eindruck hervor, daß der König sich in seiner Thronrede, 30. Jan. 1621, deren Hauptinhalt das ausmachte, entschlossen erklärte, das Erdrecht seiner Enkel an den kurpfälzischen Landschaften und das freie Bekenntniß zu vertheidigen: den Frieden, wenn es nothwendig werde, mit dem Schwert in der Hand zu erzwingen: wozu er die Hüsse des Landes in Anspruch nehme. Das Parlament zögerte keinen Augenblick, ihm seine Beistimmung hierbei auszusprechen. Auf der Stelle wurden zwei Subsidien dewilligt, und was ganz ungewöhnlich war, noch während die Debatten dauerten, ward dieser Beschluß zur Aussihrung gebracht. Der König dankte für diese so außerordentliche Bereitwilligkeit, die sein Ansehen innerhalb und außerhalb des Königreiches vermehren werde.

Anders aber war es nicht, als daß das Parlament das gegen nun auch seine Anspruche mit aller Energie hervors kehrte. Das Recht ber Gelbbewilligung war der Nerv aller

<sup>1</sup> Bacon an Budingham.

seiner Gerechtsame: was die Tubors möglichst vermieden hatten, das Bedürfniß parlamentarischer Beihülfe in dringenden Berlezgenheiten, das trat jeht so start wie jemals früher ein: wie hätten nicht die Forderungen auch Gegenforderungen hervorrusen sollen? Und viel weiter als auf Feindschaft gegen Somerset war die frühere Opposition berechnet gewesen: auch die Candizdaten der nunmehrigen Regierung waren bei den Bahlen in den meisten Provinzen und Städten zurückgewiesen worden.

Richt allein die als solche anerkannten Mißbräuche waren es, welche die zur Untersuchung derselben niedergesette Commission vor die hand nahm: die vornehmste Frage ging vielmehr dahin, wie weit das Recht der Regierung zur Ertheislung solcher Berechtigungen, aus denen eben die Mißbräuche herrührten, sich erstrecke. Unter dem Bortritt des Rechtsegelehrten Edward Coke nahm das Parlament einen Grundsach an, welcher ihm einen sesten Boden verschaffte.

Cote, ber es unter anderm nicht für nothig hielt, den König um das Zugeständniß der Sprechfreiheit zu bitten, weil dieselbe dem Parlament ohnehin gehöre, socht die Anssicht durch, daß keiner königlichen Proclamation Gültigkeit zuskomme, wenn sie mit einer Acte des Parlaments oder einem früheren Gesehe im Widerspruch stehe; er nahm seinen Standpunkt in den Zeiten der späteren Plantagenets und Lancasters: nur das Verhältniß zwischen Regierung und Parlament, wie es damals bestanden, hielt er für gesehlich. Ueberaus ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eando, Relatione. Se bene procurò S. M. di ristringere e captivare fino l'autorità che hanno li communi d'eleggere li deputati, benche in qualche citta e provincia gli è riuscito, nell' universale non ha potuto, rifiutati i privati del favorito e dei consiglieri li lei. Eando bezeichnet das Parlament als Republica altretanto mal pratica, quanto molto pretendente.

ftofige Ermächtigungen aber batte bie Regierung Sacobs I. gegeben, 3. B. eine zur Errichtung von Gasthöfen mit Beidrantung ber Privatgaftfreiheit ober ber alten Gafthaufer; eine andere zur Sicherftellung anerkannter Bagabunden: hauptfächlich aber Patente zu monopoliftischem Gewerbebetrieb, ber bem gesammten Sandelstande beschwerlich fiel und nur einigen Begunstigten zu Statten tam; Cote führte aus. daß die Patente entweder an fich ungesetlich oder in der Ausführung verderblich ober beides zugleich seien. Indem er bem Parlament seine vergessenen ober mikachteten Rechte nachwies. gewann er bas volle Bertrauen nicht allein bes einen, sonbern auch bes andern Saufes: die Lords machten mit ben Commons gemeinschaftliche Sache. Dem Spftem ber Regierung, wie es fic unter den Tudors gebildet hatte und unter den Stuarts fortgefest wurde, ftellte fich bergeftalt ein anderes auf anderen Pracedentien und Grundfagen beruhendes, mit offenem Bifier entgegen.

Und nicht etwa dabei blieb man nun stehen, die Patente für ungültig zu erkaren, man zog Die zur Rechenschaft, die sich in Besit berselben gesetht, selbst die hohen Beamten, welche zur Ausstellung berselben beigetragen hatten. Gine allzemeine Bewegung entstand, alle Tage gingen neue Anzeigen ein, wurden neue Anklagen formulirt.

Schon hierbei ward der Lordfanzler des Reiches, Bacon, gefährdet; unter dem Vorwand, daß durch Manufacturmono= polien den Armen Arbeit verschafft werde, hatte er die Hand zur Einführung derselben geboten: aber selbst nicht auf seine

i Chamberlain an Carleton, 24. März. They find it more then Hercules labour purgare hoc stabulum Augiae of monopolies, patents and the like. (St. P. O.)

Sphäre, so hoch sie auch war, beschränkten sich die Angrisse. Indem Bacon den idealen Beruf der monarchischen Verfassung vertheidigte, hatte er die Schwäche, den zufälligen Formen, in denen die Gewalt eben auftrat, sich allzu enge anzuschlies zen. Man wußte, daß er auch hierbei meistens den Eingesbungen des ersten Ministers gefolgt war. Dieser fürchtete bereits selbst angegriffen zu werden; man hat um seinetwillen eines Tages dem König davon gesprochen, daß er das Parslament lieber auflösen möge; denn offenbar sei es ja, daß er von den Eingrissen desselben bei weitem mehr Schaden zu erwarten habe, als Nußen von seinen Bewilligungen.

Budingham rettete fich nur baburch, bag er fich auf ben Rath seines geistlichen Vertrauten, Dean Williams, selbst gegen bie Monopolien ertlärte. Auch zwei feiner Brüder maren wegen berselben in Anspruch genommen worden: weit ent= fernt, fie in Sous zu nehmen, fagte er vielmehr, sein Bater habe noch einen britten Sohn, welcher die Migbrauche auszurotten entschlossen sei: er erkenne erft an dem jegigen Berfahren ben Vortheil ber varlamentarischen Verfassung. auf ftanden die leitenden Manner, mit benen Billiams in Berbindung getreten war, davon ab, ben erften Minifter an-Es ist fogar vorgekommen, bag ein an ber Barre zugreifen. bes Oberhauses von einem Angeklagten boben Ranges ausgeftogenes Bort, burch welches Budingham alten Gunftlingen verhaften Andenkens gleich geftellt murbe, mit einem gemiffen Auffeben zurudgenommen werben mußte. Aber ein Opfer mußte fallen: es war ber Rangler Bacon.

Dhwohl verworfen von den Gesetzen wie von der Moral, herrschte doch noch die Unsitte, in amtlichen Berhältnissen Geldgeschenke zu nehmen. Man kannte die Summen und bat fie verzeichnet, durch welche Gondomar eine Anzahl Staatsmanner im franischen Interesse bielt. Bie viele Difibrauche verwandter Art waren erft vor Kurzem bei der Berwaltung bes Schapes zu Tage gekommen! Auch ber große Philosoph, ber in seinen Schriften gegen Bestechungen eifert, lub in feiner Berwaltung den Matel auf fich, daß er folche annahm. Um den großen herren gleich zu fteben, machte er einen unangemeffenen Aufwand, zu beffen Beftreitung fie ihm bienten. Belch ein Buftand aber war dies! Gang mit Recht rief Edward Cote aus, von allen Beschwerben bie beschwerendste. das' sei ein corrumpirter Richter: zwei und zwanzig Fälle wurden nachgewiesen, in benen ber oberfte Richter, ber Lordtangler von England, von ben Parteien Geichente genommen habe. Lord Bacon bat feinen Berfuch gemacht, fich zu recht= fertigen: er betheuerte nur, und so scheint es fich in ber That zu verhalten, daß er bei seinen Richtersprüchen auf die eingegangenen Geschenke niemals Rudficht genommen habe. Er fand es felbft in der Ordnung, daß er bafur gur Rechenschaft gezogen ward: benn gewiß eine Reform sei nöthig: er sei nur darin ungludlich, daß fie bei ihm anfange. Die Lords sprachen ihm das Urtheil, daß er niemals wieder ein öffentliches Amt bekleiben, noch in dem Parlament figen durfe, und aus der Rabe des Sofes verbannt fein folle.

Abgesehen von dem persönlichen Moment, hat dies Ereigniß eine große Bedeutung für die Verfassung, die

¹ Chamberlain an Carleton: All men approve E. Coke, who upon discovery of those matters exclaimed that a corrupt judge is the grievance of grievances. Chamberlain erzählt, ein Beamter ber Chaucery, wegen verschiebener Unregelmäßigkeiten angeklagt, habe ausgerufen athat he would not sink alone but draw others after him."

wieder in die alten Bahnen einlenkte. Daß das Untershaus wieder einmal wie vor Alters einen der höchsten Besamten zu stürzen vermochte, zeugt von seiner anwachsenden Macht. Daß der Günftling und erste Minister den vertrauten Freund fallen ließ, beweist die Schwäche der höchsten Gewalt, welche überdies Mißbräuche dieser Art selbst hätte verfolgen müssen. Mit Recht bemerkte Bacon, die Reform werde bald noch höhere Regionen erreichen.

Indem aber bergestalt in ben inneren Angelegenheiten bas Parlament, mit bem bie Regierung in offenen Gegenfas zu treten keine Reigung batte, die Oberhand behielt, wendete es seine Augen auch bereits auf die außeren. Es waren bie Beiten, in benen die Fortschritte, welche die Restauration bes Ratholicismus in den öftreichischen Erblanden sowohl wie in Frankreich machte, und die Berfolgungen, die in beiden Staaten über die Protestanten ergingen, ein warmes religioses Mitgefühl erwedten. Aufs neue begannen die Spanier ihren Rrieg zur Unterwerfung der vereinigten Niederlande. Parlament sprach man von der Rothwendigkeit fich mit diesen zu vereinigen, eine große Alotte auslaufen zu lassen, ben hugenotten zu bulfe zu fommen, und felbst Spanien anzugreifen, um eine Diverfion zu Gunften ber Pfalz bervorzubringen. Gben in den Tagen der Parlamentseröffnung war in ber hofburg zu Wien unter Trompeten= und Paukenschall bie Reichsacht über Friedrich von der Pfalz ausgesprochen Wie man fie in ber gangen protestantischen Welt worden. für ungerecht hielt, - benn nur als König von Böhmen sei Ferdinand II. beleidigt, nicht als Raiser, — so war auch bas englische Parlament ber Meinung, daß die Bollstredung berselben mit den Waffen verhindert werde muffe; es zeigte fich - unzufrieden, daß ber König nur mit Demonstrationen und Gefandtichaften dem Uebel beizukommen suche.

Man begreift es, wenn die Saltung des Varlaments dem König Besoranik erweckte. Er ließ die Debatten über ben Rrieg mit ber Bemertung unterbrechen, daß man bamit seine Prarogative verlete, welcher hobe Dinge biefer Art ausschlieflich vorbehalten feien. Und bennoch, fo fonberbar war die Verflechtung ber Angelegenheiten, die Rundgebungen bes Parlaments waren ihm nicht durchaus unangenehm. Im Juni abjournirte er bas Parlament, ohne es eigentlich zu vertagen. Will man wissen, warum? Das Parlament hatte eine neue Bill ftrengften Inbalts gegen Sesuiten und katholische Recujanten vorgelegt. Der König weigerte fich, fie anzunehmen, weil daburch bie Berfolgung ber Protestanten in anderen gandern eine neue Anrequea finden wurde, aber auch diese Ablebnung in end= gultiger Form auszusprechen, war ihm nicht genehm, benn er wußte, daß der Bunich, ftrenge Magregeln gegen die Ratholiten zu verbuten, Ginfluß auf seine Unterhandlung in Spanien haben wurde.1 Bare er zu einer Vertagung geschritten, so hatte er bie Gefete gurudweisen muffen: es war ihm lieber, daß fie noch immer in Auslicht blieben: was bei ber Form bes Abjournements Statt fand. Er machte fich bei ben Spaniern ein Berdienft baraus, bag er bie Strafgesebe, welche ihm überdies viel Gelb einbringen tonnten, nicht ausführen, viel weniger icharfen laffe; aber er fah es gern, bag man furchtete: was er nicht gethan, konne er ein ander Mal thun.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sehr wohl bezeichnet Budingham einmal seine Positis und ihre Gefahr. So long as you waver between the Spaniards and your subjects, to make your advantage of both, you are sure to do with neither. Sarbwide Papers I, 466.

Benn er dem Parlament bei seinem königlichen Bort verssprach, daß er es ohne Fehl im Spätjahr wieder einberusen werde, so waltete auch dabei die Rücksicht ob, daß die Spasnier die Beschlüsse fürchten sollten, die alsdann gefaßt werden könnten. Es war ihm ganz recht, daß das Parlament noch vor seinem Auseinandergehen eine energische Erklärung gegen die Berfolgungen des Protestantismus in aller Belt und besonders gegen die Bedrängnisse seiner Kinder absaste. Nicht als hätte er ihr Folge geben wollen: er blieb vielmehr dabei, daß er seinem Schwiegersohn nur mit Unterhandlungen zu hülfe kommen werde: aber er wünschte, daß die Spanier einen Krieg mit England fürchten möchten: er meinte die Besorgniß eines solchen werde sie und ihre Freunde dazu bringen, ihm Nachgiebigkeit und Rücksicht zu zeigen.

John Digby, ber mit ber Unterhandlung am spanischen Sofe beauftragt mar, murbe von bemfelben nach Bruffel und Wien verwiesen; und in ber That erhielt er nicht allein bort von ber Infantin Isabella, sondern selbst bier von dem Raiser eingebende Antworten. Der Raiser machte ihm Soffnung, in einer Berfammlung von Ständen bes Reiches, die er nach Regensburg berufen werbe, die Sache in abermalige Erwägung zu ziehen. Aber indessen hatten bie Erecutionen und Rriege= handlungen ihren ungeftörten Berlauf. In Böhmen ward bie Gegenreformation mit außerster Strenge burchgeführt; von den herren und Führern murden ihrer vier und zwanzig bingerichtet: man fab ihre Ropfe mit eisgrauen Barten auf ber Moldau = Brude ausgestellt. Schlefien . eilte Frieden mit dem Raiser zu machen. Die Fürften der Union legten bie Waffen nieber, aber Berfohnung erlangten fie bamit noch nicht. Tilly bemächtigte fich ber Oberpfalz und wendete sich dann mit seinem siegreichen Kriegsvolk in die Unterpfalz, um diese, alles englischen Schupes ungeachtet, vollständig zu unterwerfen. Am Riederrhein standen die Streitkräfte der Spanier und der Generalstaaten einander kampfgerüstet gegenüber. Untet diesen Umständen weigerten sich die Fürsten, die man anging, bei einer Reichsversammlung zu erscheinen; denn keiner könne ohne augenscheinliche Gesahr sein Land verlassen. Auch Infantin Isabella in Brüssel verwarf den Stillstand, auf den John Digby antrug.

Es war in dieser Lage der Dinge, daß das Parlament im November 1621 seine unterbrochenen Sigungen wieder aufnahm. Dean Williams, der nach Bacons Fall das große Siegel erhalten, eröffnete dieselben mit der Aufforderung zu unverzüglicher Bewilligung neuer Subsidien, die noch vor Weihnachten nothwendig sei; im künftigen Februar werde man dann
in einer ferneren Zusammenkunft die übrigen Angelegenheiten
in Berathung nehmen.

Des Königs Bunsch war auch diesmal nur auf eine erneuerte und verstärkte Demonstration gerichtet. Er lebte und webte nun einmal in der Politik der Gegensate und ihrer Bermittelung. Bahrend sein Schwiegersohn im spanischen Interesse feines Landes beraubt war, blieb er dabei, seinen

<sup>1</sup> The princes denied their appearance (Digby Recital of his speech. Parl hist. V, 483), so bag bie von Sentenberg, Fortsetzung Saberline XXV, § 80, verworfene Rotig von Struv doch richtig sein wird.

<sup>\*</sup> Eine in den Journals und den beiden Parlamentsgeschichten in der Rede von Williams an dieser Stelle erscheinende Lücke wird einigermaßen durch ein Schreiben Chamberlains an Carleton ausgestüllt, vom 24. Nov., "intimating that they should forbear needless and impertinent discourses, long and extravagant orations which the king would not indure."

Sohn mit einer spanischen Infantin vermählen zu wollen: durch den Ginfluß, den diese neue Verbindung haben werde, meinte er die Restitution der Pfalz am leichtesten zu bewirken. Aber der freundlichen Annäherung sollten auch Drohungen zur Seite gehen. Durch die Bewilligungen des Parlaments wollte er in Stand gesetzt sein, sich stärter zu bewassnen, als bisher. Gine Wiederholung der bisherigen Aundgebungen, nach denen das Parlament bereit war, seine Macht aufzubieten, um ihn in den Stand zu sesen, was seinen friedlichen Unterhandlungen verweigert werde, mit den Wassen in der Hand zu erzwingen, wäre in seinem Sinne gewesen.

Es ist immer bemerkenswerth, daß Jacob dem Parlament nicht allein deshalb entgegenkam, weil er dessen Unterstühung brauchte, sondern daß er auch die protestantischen hinneigungen desselben förderte, um sich ihrer zu bedienen; er meinte, ihrer alle Zeit Weister zu bleiben. Allein wie oft ist die Politik gescheitert, indem sie sich der großen Interessen und großen Leidenschaften zu einem vorliegenden Zweck zu bestenen gedacht hat!

Indem die religiösen Parteien auf dem Continent in einem Kampf auf Leben und Tod zusammentrasen, wie hätte man von dem englischen Parlament erwarten dürsen, daß es die schwankende, auf Bermittelung gerichtete und bisher erfolglose Politik Jacobs I. billigen würde? 1 Ganz im Gezgentheil. Bon der Ansicht ausgehend, daß England der Mittelpunkt des Protestantismus sei und die Gesahren desselben abwenden müsse, erklärte es sich zwar bereit, dem

¹ Sanbo, Relatione: non potendosi accordare con spiriti così discordanti dei proprii impressi di non lasciarsi levare un punto dell'autorita.

König neue Subsidien zu zahlen, aber erst in dem nächsten Jahre und in der Boraussehung, daß er bis dahin die Bills, die zum heil des Bolkes durchgegangen seinen, angenommen und bestätigt haben werde: durch die seither gegen die Recusanten geübte Nachsicht werde die allgemeine Gesahr der Religion, die aus dem Bunde zwischen dem Papst und dem König von Spanien entspringe, auch über England hereingezogen. Das Parlament forderte den König ohne Umschweif auf, das Schwert zur Rettung der auswärtigen Protestanten zu zieshen, zunächst mit der Macht zu brechen, deren Armee den Krieg in der Pfalz geführt habe, vor allem den Prinzen, seinen Nachsolger, mit einer Dame protestantischen Glaubens zu vermählen.

Der König wollte auch beshalb ben Krieg nicht, weil er besorgte, durch das Bedürfniß wiederholter Subsidien von dem Parlament zu immer neuen Zugeständnissen genöthigt zu werden, welche den Kern seiner Gewalt berühren und schmälern würden. Das Parlament wünschte den Krieg auch deshalb, weil es von einem solchen die großen Gelegenheiten seine Macht festzustellen, erwartete.

So wie sich die beiden Gewalten auf diesem Puntte begegneten, war zwischen ihnen kein Berständniß weiter. Roch stärker als früher griff das Parlament in die Angelegenheiten ein, die der König sich vorbehielt: es wollte ihn zu Dingen bringen, die er eben zu vermeiden entschlossen war. Er sollte mit der Racht brechen, mit der in die engste Berbindung zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soon Scatt an Carleton, 29. Nov. They have put up a petition, that this may be a session and laws enacted, that the laws made against recusants may be executed, so that the promises of the subsidy seemeth yet to be, but conditional.

treten seinen vornehmften Ehrgeiz ausmachte. Er follte zum Schwert greifen, um die allgemeine Sache bes Protestantismus zu vertheibigen. Der Nachsicht, die er bisher feinen tatholischen Unterthanen erwiesen, sollte er ein Ende machen: was allen Erwartungen widersprach, die er in Rom und Mabrib erreat hatte, und bei der Macht des tatholischen Glements vielleicht nicht ohne Gefahr für die Erhaltung der Rube im Innern war. Dabei wurde die Zahlung von Subsidien, beren er für feine politische Saltung unmittelbar bedurfte, ins Beite Biewohl es nicht wortlich ausgesprochen mar, fo lag boch am Tage, daß das Parlament die Gültigkeit seiner Bewilligungen an die Befolgung feiner Rathichlage fnupfte. Und wie von fo großer Bebeutung waren biefe! Der Konig Klagte, daß seine Prarogative badurch ganz offen verlett werde: bas Parlament wolle über seine Bündnisse mit andern Fürften bestimmen und ihm für feine Rriegführung Daß geben; Religion und Staat, die Vermählung feines Sohnes ziehe es in Berathung: was bleibe ba von ber Souveranetat noch Von ben Befugniffen, Die bas Parlament als fein Erbrecht in Anspruch nahm, bemerkte er, daß es dieselben ber Gnade seiner Vorfahren und der seinen zu verdanken babe; er werbe bas Parlament ichuten, boch nur in dem Dage, als es die Prarogative seiner Krone achte.

Wollte man ben Moment bezeichnen, in welchem ber haber zwischen Krone und Parlament wieder zu seinem vollen Ausdruck kam, so ware es bieser. Das Parlament, bem

<sup>1</sup> Chamberlain an Carleton, 22. Decbr. Das Parlament autwortete bem Ronig auf eine Botichaft jur ichleunigen Fortsetung der Geschäfte zwei Stunden, nachdem sie eingegangen war: but with all for fear of surprise gave order to the speaker and the whole house to

seine Auflösung unmittelbar bevorstand, benupte den letten Augenblick zu einer Protestation, worin es aufs neue aussprach, daß seine Freiheiten und Borrechte ein Geburtsrecht und Erbtheil der Unterthanen von England seien, daß es ihm allerdings zustehe, die hohen Angelegenheiten des Königs, des Staats, der Kirche und der Landesvertheidigung in Berathung zu ziehen, und daß jedem Mitglied hierin volle Freiheit der Rede, ohne alle nachsolgende Belästigung des-halb, gewährt sein musse.

Der König ließ sich nicht nehmen, eine Anzahl von Mitgliedern, die ihm besonders widerwärtig geworden, mit Vershaftung zu bestrafen; er erklärte die Protestation für null und nichtig, er strich sie in dem Buche der Elerks mit eigener Hand aus: in einer aussührlichen Darstellung des Berlaufs der Verhandlungen in seinem Sinne, in welcher er die Verssicherung giebt, daß er auch fortan das Parlament berusen werde, verwirft er dann besonders diese Protestation, die in solchen Worten abgesaßt sei, daß sie die unveräußerlichen Rechte der Krone in Frage stelle: Rechte, in deren Besith sich dieselbe in den Zeiten der vielgerühmten Königin Elisabeth besunden habe: als König dürfe er eine solche Anmahung nicht dulden.

Das Parlament verlangte die Politik der Königin Elisfabeth, König Jacob verlangte ihre Rechte. Die monarchisschen Gerechtsame und die antispanische Politik waren einst Hand in Hand gegangen. Daß die letzte unter Jacob vers

meet at 4 o cl.: where they conceived, sat down and entred this proposition inclosed which is nothing pleasing above and for preventing whereof there came a commission next morning to adjourne the parlament. Sgl. The commons protestation Parl. Hist. V, 513.

laffen worden war, gab bem Parlament den Muth, feinerfeits auch bie erften anzugreifen.

Die parlamentarische Sache hatte auch an sich eine große Bedeutung; tieferen Antrieb, Leben und Blut empfing fle aber erst durch ihr Zusammentressen mit der auswärtigen Politik und der Religion.

## Diertes Kapitel.

Unterhanblung über bie Bermählung bes Pringen von Bales mit einer fpanifchen Infautin.

Benn die dynastische Verfassung der europäischen Staaten es so mit sich bringt, daß Vermählungen in den herrsichenden Geschlechtern zugleich politische Angelegenheiten wersden, und nicht nur in der Regel die öffentlichen Interessen sondern auch die Gegensähe der Parteien anregen: so ist das doch kaum jemals stärker hervorgetreten, als bei der Absicht, den Thronerben von England mit einer Infantin von Spanien zu vermählen.

Wir bemerkten, daß der Plan in Spanien entsprungen, schon einmal zurückgewiesen, und dann von dem leitenden Minister Philipps III., Herzog von Lerma, wieder in Borschlag gebracht worden war. Er hing mit dessen eigenster Politik zusammen, die Größe der spanischen Monarchie durch eine dynastische Berbindung mit den beiden Fürstenhäusern,

von denen sie am meisten gefährdet werden konnte, dem französischen und dem englischen zu befestigen. Lerma berührte
damit in England ein ihm entgegenkommendes Bestreben der Politit und der persönlichen Gesinnungen; doch trat auch
sosort die große Schwierigkeit hervor, die in der Verschiedenheit der Religion lag. Richt als ob es dem König Jacob
schwer geworden sein würde, die zur Auswirkung der päpstlichen Dispensation ersorderlichen Zugeständnisse zu machen:
er neigte vielmehr an sich dahin; aber er fürchtete unangenehme Verwickelungen mit seinen Verbündeten und mit seinen
Unterthanen. Der Gesandte, Graf Gondomar, versicherte den König, er solle niemals zu etwas gedrängt werden, was seinem Gewissen oder seiner Ehre zuwiderlause, oder wodurch
er die Liebe seines Volkes zu verlieren in Gesahr gerathen
würde.

Schon begonnene Unterhandlungen über die Vermählung des Prinzen mit einer französischen Prinzessin wurden hierauf abgebrochen. Für die Veruhigung der englischen Katholiken, die sich vorzugsweise an Spanien zu halten pflegten, und selbst für die Veruhigung der Welt, da Spanien das katholische Princip stärker repräsentirte als Frankreich, schien die spanische Vermählung ohnehin bei weitem den Vorzug zu verzbienen. Die Vedingungen der Dispensation in dem angegebenen Sinne festzusehen, wollte man der Unterhandlung zwischen dem päpstlichen Stuhle und der spanischen Krone überlassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben an Gondomar, wie es scheint von Budingham selbst: Cabasa 236. "You promised, that (the king) should be pressed to nothing, that should not be agreable to his conscience, to his honour, and the love of his people."

Aber ein neues großes hinderniß trat nun durch die pfälzische Verwickelung ein, in welcher die Interessen der beiden Opnastien unmittelbar an einander stießen. Es leuchtet ein, daß König Jacob seinen Sohn nicht mit einer Infantin von Spanien vermählen konnte, während ein spanisches heer das Land seines Schwiegersohnes in Besit nahm; er machte die Restitution der Pfalz zur Bedingung der Vermählung. Alle seine vielverschlungenen Vemühungen gingen dahin, das eine mit dem andern und zwar ohne nachtheilige Kückwirkung auf seine innere Politik zu erreichen.

Indem er die protestantischen Sympathien des Parlaments aufrief, seinen Forberungen Nachdruck zu geben, bielt er bieselben boch wieber gurud, sobald er gum Rriege ober auch nur zur Erneuerung von Maßregeln gegen die Ratholiten gedrangt werben follte, die bem fpanischen Sof migfallen Indem er biesem zum Bewußtfein brachte, bag er fonnten. fich, wenn man ihm die erforderliche Rudficht nicht widme, gang in die Sande seines Parlaments werfen und zu bem Meußerften ichreiten werbe, manbte er jugleich alles an, um eine friedliche Vermittelung zu bewirken, burch welche er bann augleich ber Nothwendigkeit, dem Parlamente nachzugeben überhoben bliebe. Auf das Lebhaftefte ward in Bruffel mit ber Infantin Isabella, auf die bas Meiste anzukommen schien, verhandelt. Jacob I. hatte Richard Weston dabin geschickt, den Mann, ben Gondomar felbft für ben geeignetsten zu biefem Geschäft erklarte, und unter perfonlicher Mitwirkung ber Infantin ward ein Bertrag entworfen, der die herstellung bes Rurfürften erwarten ließ. Auf pfalzischer und englischer Seite that man alles, um einen Abichluß herbeizuführen und feine Ausführung zu fichern. Der verjagte Rurfürft murbe vermocht,

Mansfelb und Chriftian von Braunschweig, die fich eben am Oberrhein gewaltig Babn machten, von bort abzurufen, weil burch fie der Tractat gehindert werde. 1 Er selbst begab fich nach Seban, um nicht burch feinen Aufenthalt in ben Rieberlanden Anftof bei bem Saufe Deftreich zu erweden. Sommer 1622 hatte er in der Pfalz keine anderen Truppen als die englischen Garnisonen, und Ronig Jacob machte fic anheischig, wenn ber Tractat zu Stande gekommen, gegen bie Berbundeten feines Schwiegersohnes felbft bie Baffen au ergreifen. Aber indem man den Abschluß des Bertrags erwartete, burd welchen ber Rurfürft in ber Pfalz wieder bergeftellt werben follte, rudte die Liga gegen die Plage por, welche die Engländer in feinem Ramen inne batten. Beber Seibelberg noch Mannheim tonnten fich behaupten: die englischen Truppen mußten fich in die Nothwendigkeit fügen, wiewohl mit militarifden Ehren, ihren Abgug zu nehmen. Rur in Frankenthal hielten fie fich noch eine Beile. Benn Befton in Bruffel über dies Berfahren Beschwerde führte, hat man ihm wohl gefagt, man muffe erft alles in Sanden haben, um barnach alles zurudzugeben. Er war erftaunt über biefe Ausflucht und bat um seine Abberufung.

In England geriethen die Freunde Spaniens selbst in eine Art von Berzweiflung hierüber. Denn was könne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So schreibt Rich. Beston an Budingham: The prince elector hath conformed himself to what was demanded, that the count Mansfelt and Duke of Brunswik, the pretended obstacles of the treatie, are now with all their forces removed 3. Sept. 1622. Cabala 201. — Bic schwer es ihm murbe, sieht man aus einem Schreiben Rethersole's au Carlisle, 18. Oct. 1622. The slowness of resolution of this side may move H. Mai. (the king of Bohemia) to precipitate his before the time, which will be then to loose the fruits of two long years patience.

barans erfolgen, als ein offener Krieg zwischen dem Kinig von England und dem Kaiser? Auf wessen Seite aber werde dann Spanien treten? Werde es sich verpslichten, den gesichlossenen Tractat gegen Jedermann und gegen den Katser durchzusechten? Um England nicht in nähere Allianz mit Frankreich treten zu lassen, habe die Regierung von Spanien die Ehe vorgeschlagen und directe Verhandlungen angekuncht: wolle sie jest, da ihre Sache besser zu stehen scheine, gegen ihr Chrenwort davon zurücktreten? Selbst der geheime Rath machte den König ausmerssam, daß er Unehre und Gesahr über sein Land bringe. Der Herzog von Buckingham, welcher auch seinerseits mit Gondomar sehr einverstanden gewesen war, und als der Mann galt, der die Fäden der Politik in seiner Hand halte, erkannte in der zunehmenden Verstimmung eine Gesährdung seiner Stellung.

In dieser Lage, unter diesen Eindrücken ist nun in jenen Berathungen, von denen überhaupt die Geschäfte abhingen, zwischen dem König, dem Prinzen und dem Herzog der Gebanke gesaßt worden, aller Ungewißheit dadurch ein Ende zu machen, daß der Prinz in Begleitung Buckinghams sich selbst nach Spanien begebe, um die Vermählung zu Stande zu bringen und ihre Bedingungen sestzusehen. Keiner von den geheimen Räthen, selbst nicht Williams, der sonst im engen Vertrauen war, hat darum gewußt. Dem romantischen Sinne des Königs sagte es zu, wie er selbst sich einst seine Vraut aus dem eisbedeckten Norden heimgeführt, daß so nun auch sein Sohn die seine im fernen Süden persönlich gewinnen solle. So sehr es ihm damit Ernst war, so hören wir doch, daß er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Balareffo: temendo di se stesso e di riuscir l'oggetto di tutta la colpa e forse della pena.

auch die Möglichkeit des Mißlingens in's Auge faßte. Er hat einst dem Herzog von Soubise gesagt, wenn die Vermählung zu Stande komme, so werde er sich, mit Spanien verbunden, der Hugenotten annehmen; sollte es damit nicht gelingen, so dürse man doch auf ihn zählen: denn sein Sohn werde sich alsdann mit einer französischen Prinzessin vermählen: was ihm einen großen Sinsluß auf den französischen Hos verschaffen werde.

Am 7. März 1623 langten der Prinz von Bales und der Herzog von Budingham, unter deren Begleitern wir Cottington und Endymion Porter finden, die sich später selbst großen Ginslusses erfreuten, in Madrid an: nicht eben zum Bergnügen des anwesenden Gesandten Digby, nun Lord Bristol, der das große Geschäft lieber in seinen eigenen Händen beshalten hätte: der spanische Hof und die Nation selbst sahen jedoch eine gewisse Befriedigung ihres Stolzes in der persönstichen Bewerbung des Thronerben eines der größten Reiche der Belt um eine nachgeborne Infantin.

Bunächst durfte der Prinz von Wales die Infantin nur im Borüberfahren bei einer Art von Corso im Pardo sehen; dann ist er vorgestellt worden, doch waren ihr die Worte vorgeschrieben, deren sie sich gegen ihn zu hedienen habe, denn nur als einen fremden Prinzen sollte sie ihn empfangen, ohne alle und sede Beziehung darauf, daß er sich um ihre hand bewerbe; es war ein Schritt, der Aussehn machte, daß sich die Oberhosmeisterin herbeiließ, ihm zu sagen, die Insantin lasse im Gespräch Zuneigung für ihn wahrnehmen. Im Lande zweiselte man nicht, daß die Vermählung zu Stande

Balareffo: Disp. 19. Luglio 1692.

kommen werde; man hatte Freude an dieser Aussicht. Wie oft ist dem Prinzen ein Viva unter seinen Fenstern erschollen: Lope de Bega hat ihm einige glückliche Stanzen gewidmet: prächtige Spiele sind ihm zu Ehren veranstaltet worden. Es kam nur darauf an, daß man sich über die Bedingungen verständigte.

Einmal bing bies nun noch von ben Entschlüssen ab, bie man in England faffen wurde. Dem Ronig Jacob murben Bebingungen religiöser Ratur vorgelegt, beren Genehmigung ihm allerbings Bebenken erregen konnte. Nicht etwa allein, daß ber Infantin freie Religionsübung zugestanden ward, wie ware sonst an eine Ginwilligung bes fpanischen Rlerus, ober an eine Disvensation des Papstes zu denken gewesen: noch auch, daß bie Rinder, die aus der Che entspringen würden, bis ins zehnte Jahr unter ihren Angen erzogen werben follten: es ichien bas natürliche Recht einer Mutter. Aber fehr weit aussehend mar boch bie Boraussehung, daß diese zum Ratholicismus übertreten tonnten: man feste fest, daß die gegen die Ratholiten erlaffe= nen Gefete auf fie teine Anwendung finden, noch ihrer Succeffion Eintrag thun sollten. Und bagu tamen noch einige andere Artikel, die man der öffentlichen Kunde forgfältig entzog. Ihre Summe ift, bag bie Gefete gegen bie Ratholiten überhaupt nicht mehr zur Ausführung gebracht, und die Rathe bes Ronigs eiblich auf biese Richt=Ausführung verpflichtet werben follten.2 Der Ronig fand einigen Biberfpruch in feinem geheimen Rath gegen biefe Artikel. Aber er fagte, die Frage sei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A true relation of the arrival of entertainment given to the prince Charles in Somer8 tracts II, 625.

<sup>2</sup> Arcana quatuor capitula ad religionem pertinentia in Dumont V, II. 442. Auch in ben spanischen Berichten erscheint ihr Inhalt.

nicht, ob sie empfehlenswerth, sondern ob sie nicht nothwendig seien, zu einer Zeit, da ein Theil des streitigen Gebiets und der Prinz selbst sich in spanischen Händen besinde. Und überdies war damit den Wünschen der Katholisen nicht vollsommen nachgegeben: denn nur von einer Duldung des Privatgottesdienstes war darin die Rede, nicht von der des öffentlichen: mit den alten Ideen Jacobs waren die Artisel im Einklang. Der König hat die ersten am 20. Juli in Gegenwart des spanischen Gesandten seierlich beschworen; gleich darauf die Mitglieder des geheimen Rathes: für die zweiten hat sich der König dann allein verpflichtet.

Schon war in der Behandlung der Ratholiken eine durchgreifende Beranderung vor fich gegangen. Priefter und Recufanten wurden aus den Gefängnissen entlassen und genossen volle Freibeit. Den Universitäten und ben Predigern ging bie Beisung zu, fich aller Invectiven gegen bas Papftthum zu enthalten: man erlebte, daß einzelne Prediger, die dawider verftießen, in die leer geworbenen Gefangniffe eingeschloffen Die Familien, die ihr bisher verheimlichtes tatholisches Bekenntnig offen aussprachen, bat man bereits bei hunderten gezählt. Dazu tamen nun biefe Borgange: was man von den Artikeln erfuhr, reichte bin, unter den Proteftanten eine allgemeine Befturzung zu verbreiten: noch folimmere Dinge aber erwartete man. Man meinte, in ber Leitung ber Geschäfte eine ausgesprochene tatholische Richtung zur Gewalt gelangen zu feben. Ueber bem protestantischen Bekenntniß ichien eine allgemeine Gefahr zu ichweben; Alles brangte fich zum Gebet bagegen in die Kirchen: niemals maren fie voller gemefen. Der zweite Geiftliche bes Landes, ber Erzbischof von Port, führte bem Konig zu Gemuthe, daß er durch die Tolerang, die er beabsichtige, Lehren befordere, von denen er selbst in seinen Schriften bewiesen habe, daß sie abergläubisch und gößendienerisch seien. Run war aber überdies das religiöse Bekenntniß mit der politischen Freiseit auf das engste verknüpft: alle diese Strafgesete, die der König aushob, waren in dem Parlament durchgegangen und das Werk der gesetzgebenden Gewalt überhaupt. Der Erzbischof fügte die Erinnerung hinzu, daß der König, indem er die Statuten des Parlaments durch Proclamation ungültig mache, die Meinung erwecke, als halte er sich für befugt, die Landesgesete niederzutreten.

So entschieden wie man annahm, ging der Sinn des Königs nicht dahin. Budingham und der Prinz, die ihm den Eid empfahlen, haben ihm doch unter andern bemerkt, sein Bersprechen, das Parlament solle binnen drei Jahren die Strafgesetze gegen die Katholiken widerrusen, werde erfüllt sein, wenn er nur nach Kräften dasur wirke, sollte es auch nicht möglich sein, es zu erreichen. Ueberhaupt war alles nur vorläusig und von weiterer Bereindarung abhängig. Der Prinz hat seinen Bater gebeten, die Bestätigung der Artikel ihm zu übersenden, damit er sie nach Lage der Umstände ablehnen könne oder nicht. Er wünschte sogar, um der Langsamkeit der Spanier ein Ende zu machen, daß sein Bater die bestimmte Erklärung geben möge, ein längeres Zandern werde ihn nöthigen, die Strafgesetze gegen die Katholiken in Ausstührung zu bringen. Alle diese Kundgebungen, welche die

that you now take unto your self a liberty to threw down the laws of the land at your pleasure. Cabala, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Duke and the prince to the king, 6. June; Sarbwide, Papers I, 419.

<sup>\*</sup> Instructions, received from H. Highness, 7. Juni 1623, in Clarendon, State papers 1, XVIII, App.

Katholiken mit Freude und Hoffnung, die Protestanten mit Zaghaftigkeit, Mistrauen und Besorgniß erfüllten, waren doch nur Momente der Politik und sollten zu einem bestimmten Zweck dienen. Zunächst wollte man jeder Verzögerung der Ueberkunst der Insantin dadurch ein Ende machen.

Biewohl sich noch einige religiöse Bedenken in den Spaniern regten, so waren diese doch kein hinderniß mehr. Die Bedingungen, welche der Papst dem spanischen hofe sür die Gewährung der Dispensation geseht hatte, waren angenommen: die spanischen Gesandten waren befriedigt; die Frage war nur, ob die Infantin sogleich mit dem Prinzen bei seiner Rücklehr, oder im kunftigen Frühjahr nach England geführt werden sollte. — Wie einst die Tudors, so schienen nun auch die Stuarts in Verbindung mit der spanischen Monarchie ihre dynastische Stellung in Europa einzunehmen.

Rur Gine Schwierigkeit war übrig, die pfalzische; diese aber wurde in diesem Augenblide ftarker als je.

Bei seinen Unterhandlungen ging König Jacob von der Boraussehung ans, daß der spanische Hof des kaiserlichen machtig sei, und denselben zu seinen Gesichtspunkten herüberziehen könne. Auch die deutsche Linie dachte man in die dynastische Berbindung auszunehmen. Der Borschlag ward gemacht, daß der ätteste Sohn des verjagten Friedrich sich mit einer Tochter des Kaisers vermählen solle: was dann Ausschnung und herstellung sehr erleichtern werbe.

Der Kaiser aber hatte noch andere Rücksichten zu nehmen, auf den Herzog von Baiern nicht allein, gegen den er so hohe Berpflichtungen hatte, sondern auf die ganze katholische Partei, welche den Augenblick zu benupen dachte, um ihr Uebergewicht im Reiche auf immer sestzusepen. Auch von Rom her bagu aufgeforbert, übertrug ber Raifer im Februar 1623 bie pfalzische Kurwurde feierlich auf Maximilian; zugleich in ber Abficht, ibn zu befriedigen, und ben tatholischen Stimmen im Rurfürstenrath bas Uebergewicht zu verschaffen. hat wohl bamals und später angenommen, Spanien, bas nur barauf gedacht habe, ben Konig von England zu taufchen, sei mit alle bem einverstanden gewesen. In ber That aber widersette sich ber spanische Gesandte in Regensburg mit moglichstem Nachbruck, im Namen seines Königs sowohl wie ber Infantin Isabella:1 er fagte bavon mit treffenber Borausficht neue und unlösbare Verwickelungen vorher. papftliche Runtius hat fich beklagt, daß ber Biberftand bes Gesandten die Ratholischen franke und die Protestanten mu-Auf den Raiser batten seine Ginreben teine thiger mache. Nach den bisherigen Erfahrungen fürchtete Ferdi-Wirkung. nand II. von den Gegnern nichts mehr, am wenigsten von Rönig Jacob, ber gewiß nicht auf seine alten Tage als Rriegsmann auftreten und bas zweifelhafte Glud ber Baffen verfuden werbe: übrigens meinte er allezeit am ficherften zu geben, wenn er nur immer ben Vortheil ber tatholischen Rirche por Augen habe.

Die Verhandlung über biese Dinge traf eben in die Zeit, als der Prinz von Wales in Spanien war. Man verzweiselte hier nicht, eine Auskunft zu Stande zu bringen, durch welche derselbe dennoch befriedigt werden könne. Wenn Friedrich von der Pfalz mit dem Kaiser ausgesöhnt, in seine Familie aufgenommen sei, könne man die Kurwürde zwischen Baiern und Pfalz wechseln lassen, oder eine neue Kur

<sup>1</sup> Protestation des Conde Onate bei Rhevenhiller Ann. Ford. VIII, 66.

für Baiern errichten. Der kaiserliche Gesandte Graf Khevenhiller verwarf jedoch diese Borschläge schon darum, weil König Jacob über seinen Enkel nicht zu verfügen habe: er nahm die Boraussesung, daß derselbe zum katholischen Glauben übertreten könne, — seine Erziehung sollte in Wien vollendet werden, — nicht an, denn seine Mutter würde das niemals dulden. Die Anmuthung, daß der kaiserliche Hof eine Bollmacht zu einer Unterhandlung über diese Vermählung nach Spanien senden möge, lehnte er ab. Ueberdies sprach er aus: um seiner Autorität in Deutschland sicher zu sein, dürse der kaiserliche Hof nicht die Meinung um sich greisen lassen, daß er von Spanien abhänge und geleitet werde.

Und auch in Spanien batten nach bem Falle Lerma's, ber eben baburch berbeigeführt wurde, die alten Tendenzen ber Beltherrichaft wieder bas Uebergewicht gewonnen. Stimmung war zwar in biefem Augenblid fur bie Erhaltung bes Friedens auf dem nunmehr erreichten, sehr vortheilhaften Standpunkte. In dem Staatsrath erklärten Cardinal Zapata, Don Pebro be Tolebo, und besonders Graf Gondomar, ber eben damals in benselben aufgenommen marb, die Bereinbarung mit England für ben oberften Gefichtspunkt ber Politik. Es waren Manner von Erfahrung in ben europäischen Beicaften, die fich ber Nachtheile erinnerten, welche aus ber Politif Philipps II. entsprungen waren. Aber Andere gab es, bie von bem alten, mit bem Ratholicismus verbundenen Chrgeig wieder ergriffen fich um teinen Preis von dem taiferlichen Interesse absondern wollten: wie ber Marques de Antona, Don Augustin Meria. Und biefer Meinung gejellte fich nun unter bem Ginfluß bes taiferlichen Botichafters ber Graf Olivarez bei, ber eine abnliche Stellung in Spa-Rante, englifde Gefdicte II. 5

nien einnahm, als Günftling und vornehmster Minifter, wie Budingbam in England. In ber entideibenden Sigung bes Staatsraths führte er aus, ber Konig von Spanien murbe fich von bem Kaiser selbst bann nicht trennen durfen, wenn er von bemielben tobtlich beleidigt mare: fonne er mit dem Raifer und bem König von England zugleich in freundschaftlichem Bernehmen fteben, wohl und gut: wenn aber nicht, fo muffe er mit England brechen, ohne Rudficht auf die Bermablung; benn das erfordere die Erhaltung ber Chriftenheit, ber tatholischen Religion und des Saufes. An eine Vermablung des jungen Pfalzgrafen mit einer Tochter des Kaifers fei nur zu benten, wenn berfelbe fatholisch werde; bie volle Restitution bes Baters sei überhaupt nicht rathsam: man muffe ihn behandeln, wie Raifer Carl der Kunfte den Bergog von Sachien behandelt habe.1 Mit diefer Anficht behielt Dlivarez die Oberhand. Es waren die ftreng fatholischen Gefichtspuntte, wie fie bie beutsche Linie bes Sauses Deftreich verfocht, welche man in Spanien wieder zur Richtschnur nahm.

Eine für die Geschicke von Spanien entscheidende Besschußfassung. Bon der vermittelnden Politik, die es seit einem Bierteljahrhundert beobachtet hatte, trat es wieder zurück: der junge König Philipp IV. und sein ehrgeiziger Günsteling nahmen die Plane Philipps II. oder, wie der erste sich einmal ausdrückte, Carls V. wieder auf: der Herstellung des Uebergewichts des Katholicismus in Deutschland opferte es die Freundschaft des Königs Sacob auf, welche ihm in so sern unendlich zu Statten gekommen war, als sie die Anfälle der englischen Streitkräfte fern hielt.<sup>2</sup> Olivarez war zu heftig,

<sup>1</sup> Aus bem Schreiben Rhevenhillers bafelbft x, 95.

<sup>3</sup> In einem Schreiben Papft Urbans an Olivarez findet fich bie

gu jung und zu ichlecht unterrichtet, um davon einen beutitschen Begriff zu haben.

Bie aber in den großen Berbaltniffen fich Alles bedingt. fo liegt am Tage, baß nun bierdurch auch ber zu Spanien binneigenden Politit Ronig Jacobs ein Ende gemacht wurde. Bur Behauptung berfelben gehörte, baß fie nicht allein ben Ratholifen in England Bortbeil brachte, fondern eben fo febr' den protestantischen Interessen, die in dem vorliegenden Falle jeine eigenen waren, in Deutschland ju Statten tam. Dbne dies batte er niemals weber in seinem ganbe noch in feiner Kamilie, noch vielleicht in fich felbft Rube und Frieden gefunden. Er hatte bie Berftellung feines Schwiegersohnes in ben Befit sowohl der Rur wie feiner Erblande, ober boch bie ernstliche Mitwirfung Spaniens zu biesem 3wede geforbert.' In demfelben Sinne fagte einmal ber Pring bem Grafen Olivarez, ohne diefe herftellung fei weber die Bermablung möglich, noch Freundschaft mit England zu erwarten. Bon ben gefaßten Beichluffen gaben ihm die Spanier feine Runde; enthielten fie boch nur eine Direction in ben Geschäften, die man befolgen konnte, ohne fie mitzutheilen; sie brachten aber die Nothwendigkeit, den jungen Pfalzgrafen in Bien erziehen zu laffen, gur Sprache: für ben Bater, ben Geachteten, ftellten fie zwar Restitution bes Landes, aber nicht bie ber Kur in Ausficht. Der Pring fand undenkbar, bag fich fein Schwager bamit begnugen und bagu einftimmen

Stelle: diceris in Britannico matrimonio differendo religionis dignitatem privatis omnibus rationibus praetulisse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> We have expected the total restitution of the palatinate and of the electorship. James to Bristol bei hallimell II, 228.

sollte. Und wie wäre auch nur so viel bei bem Wiener Hofe zu erreichen gewesen? Noch viel weiter mußten bie Beschlüsse führen, die man im spanischen Staatbrathe gefaßt hatte.

Man hat das Fehlschlagen der Unterhandlung dem Miß= verständniß zwischen Olivarez und Buckingham zugeschrieben: und kein Bunder, wenn ein solches eintrat, denn dieser war eingebildet und reizbar, jener anmaßend und hochfahrend; aber diese Motive sind doch nur secundärer Natur; der Grund des Mißlingens liegt in dem politischen oder dem politischreligiösen Berhältniß. Bährend sich in England der Protestantismus gegen die Absichten Sacobs I. regte, und kaum niedergehalten werden konnte, stellte sich das katholische Interesse in Spanien und Deutschland in vollem Selbstbewußtsein ihm entgegen; und diese Elemente waren zu gewaltig, um sich durch politische Rücksichten fesseln zu lassen.

Es ift kaum nöthig, weiter auszuführen, wie nun Buckingham, der die wenig motivirten Zögerungen der Spanier als Beleidigungen betrachtete, und bei längerer Entfernung für seine Autorität in England hätte fürchten müssen, zur Rückreise drängte; der Prinz stimmte ihm bei; der König, der ohnehin ungeduldig war, wie er sagte, die beiden Menschen, die er am meisten liebte, wieder um sich zu sehen, befahl es: der spanische Hof konte nicht dawider sein.

Doch war damit keine Entzweiung ausgebrochen, noch bie Bermählung zuruckgenommen. Die Infantin ward als Prinzessin von Bales behandelt: Philipp IV. hat einmal in einem Briefe den Prinzen als seinen Schwager bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prince Charles and the duke to James 30. Aug. 1630. parbwide, Papers I, 449.

Die papftliche Dispensation, Die lange auf fich batte warten laffen, traf endlich ein: und die Ceremonie ber Bermählung konnte alle Tage vollzogen werden. Und noch immer hatten die Unterhandlungen ihren Fortgang. Noch einmal forberte alsbann Ronig Jacob eine bestimmte Erklarung über bie pfalzische Angelegenheit; er wollte wissen, was Spanien zu thun gebente, wenn ber Raifer ber awischen beiben Machten au treffenden Abkunft seinen Beitritt verfage. Die Antwort ber Spanier war ausweichend; wie batte es anders fein tonnen? Aber damit war man in England nicht zufrieden; ber Pring befahl bem Gefandten, Die Bollmachten, Die er pon ibm bereits in Sanden batte, nicht zu gebrauchen, ebe er einen neuen Befehl befomme. Ronig Jacob erflarte, die Bermablung tonne erft bann vor fich geben, wenn ber fpanische Sof fic dazu verstehe, Berbindlichkeiten in Bezug auf die Pfalz zu übernehmen.

## Sunftes Aapitel.

Parlament von 1624. Berbinbung mit Frankreich.

Rachbem ber Prinz sich von seinem spanischen Geleit, verabschiebet hatte und in Santander, wo eine englische Flotte, um ihn abzuholen, eintraf, an Borb gegangen war, ver-

Prince Charles to the Earl of Bristol. Salliwell 229.

zogerten widrige Binde, wie eine Beschreibung fagt, bie Bruber Boreas und Enrus, eine Zeitlang feine Abreife. Bir . werben versichert, niemals habe man in England mit angft= licherer Beforanif nach ben Betterfahnen, bem Bieben bes Rauches und ber Gewölfe ausgesehen, als damals. Selbst unter ben Anhängern bes königlichen Saufes hatten Viele ben Pringen faft fur verloren gehalten: benn wer tonne ben Borten ber Spanier trauen: Die protestantische Bevolkerung hatte gemeint, er werbe zur Berläugnung feiner Religion genöthigt werben. Endlich legten fich die Binde; am 5. October nach beinahe achtmonatlicher Abwesenheit langte ber Pring in Portsmouth, den Tag barauf in London an. Unbeschreib= lich war die allgemeine Freude, mit der er empfangen wurde: alle Geschäfte standen ftill: bie gaben maren geschloffen: man fab nur die Bagen mit dem Golz bin und wieder fabren, bas zu ben Freudenfeuern bienen follte, die bann am Abend auf allen Platen, an allen Eden ber Strafen, felbft in ben inneren Gehöften, am glanzenoften und foftbarften bei Guildhall aufloberten; mit bem Sall ber Gloden mischte fich bas freubige Geschrei ber Menge; man beglückwünschte fich, baß ber Thronfolger wiedergekommen war, wie er gegangen; selbst ohne die Infantin, denn diese Bermählung war niemals popular gewesen, vor allem in seiner Religion eber befestigt als erichüttert; man pries Gott, daß er ihn aus Aegyptenland erlöft habe. Auch Buckingham, ben man fonft nicht liebte, batte einen Moment allgemeiner Popularitat.

Dahin tam es darum freilich doch nicht, was den

t True mirth and gladness was in every face, and healths ran bravely round in every place. Sohn Eaplor: Prince Charles his welcome from Spaine. Bet Somers II, 552.

Beisten das Liebste gewesen wäre, daß man nun von einer Berbindung mit den katholischen Mächten überhaupt Abstand genommen und eine protestantische Bermählung für den Prinzen gesucht hätte: der König trug sich schon längst mit einem andern Plan. Die spanische Combination, wiewohl die seinem Bünschen und Ideen entsprechendste, war doch nur ein Bersuch gewesen; wenn sie mislang, war er im Borans geneigt, auf die französsische zurüczukommen. So hatte auch schon bei der Durchreise durch Frankreich der Prinz die Geslegenheit ergrissen, die Prinzessin, von deren Vermählung mit ihm die Rede gewesen war, bei ihrem Tanz zu sehen, ohne von ihr bemerkt zu werden: der Eindruck, den er von ihr empfing, war kein ungünstiger gewesen.

In dem Augenblick der Rückfehr von Spanien ließ nun Buckingham der Königin Maria Medici von Frankreich, und zwar durch einen Barfüßer, der nicht verdächtig sein konnte, und sich ihr bei ihrem Mittagsessen vorstellte, eine geheime Erössnung machen, die dahin ging, daß er die alten Unterhandlungen über eine dynastische Verbindung zwischen England und Frankreich, denn er habe ein französisches Herz, wieder aufzunehmen wünsche. Da die Königin sich eingehend vernehmen ließ, so ward noch im Jahre 1623 Henry Rich, damals Lord Kensington, später Holland, einer der vertrautesten Freunde Buckinghams, und von einer gewissen Aehnlichkeit des Charakters mit ihm, in geheimer Mission nach Krankreich gesendet, um die Sache in Gang zu sehen.

3weierlei tam ihm hierbei zu Statten. Bor allem war es ber Ehrgeiz ber Königin Mutter, ihre Tochter auf bem

<sup>1</sup> Memoires de Richelien. Frangofifche Gefchichte V, 181.

benachbarten Throne zu feben. Daß ber englische Sof eine Infantin einer Tochter von Frankreich verzog, hatte ihre Eiferfucht erwedt: daß berfelbe jest auf die abgebrochene Unterbanblung zurudtam, gereichte ihr zu besonderer Genugthuung. Nicht ohne die in einer so garten Angelegenheit, die noch icheitern konnte, nothige Zuruckaltung, aber ging fie barauf ein. Religiöse Concessionen mußte auch ber frangofische Sof für die Prinzesfin fordern: gleich bei ben erften Eröffnungen ließ er jedoch hoffen, daß der Ronig von England nicht au jo ftrengen Bebingungen gedrängt werben folle, wie es von Seiten ber Spanier geschehen mar. 1 Das zweite Moment war das politische. Die Fortschritte ber Allianzen ber Spanier, namentlich ihre Festsehung in der Pfalz, erregten die Eifersucht der Franzosen. Die Idee, welche Carbinal Ridelieu fo oft energisch ausspricht, daß Frankreich von der Macht ber Spanier allenthalben eingeschlossen, einmal von ihr niebergetreten werben konne, war die allgemeine. ein Ereigniß von größter Bebeutung erschien es nun, daß England, von beffen intimfter Berbindung mit Spanien die meifte Gefahr zu beforgen ftand, fich von bemfelben trennte, und der frangösischen Politik naberte. henry Rich verfichert, in Frankreich sei niemals eine so allgemeine Uebereinstimmung erlebt worden, als damals in dem Bunich ber Alliang mit England. Schon sah man Agenten Mansfelds und Braunfcmeige am Hofe; eine beabsichtigte Sendung an Marimi= lian von Baiern ward auf bie Borftellung bes englischen Gefandten aufgegeben: balb langten auch Abgeordnete bes verjagten Königs von Bohmen an, um bie Mitwirtung ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renfington an Budingham. Neither will they strain us to any unreasonablenesse in conditions for our catholics. Cabala 275.

Franzosen für seine Herstellung auszuwirken. Die Unterhandlung mit England begann zugleich über ein Bundniß und über die Bermählung; die Borbedingung für beide war, daß mit Spanien offen und vollständig gebrochen würde.

So ganz leicht und ohne hinderniß war das aber in England nicht durchzuführen.

Bie ware auch zu erwarten gewesen, daß bie Mitglieber bes geheimen Rathes, die dem Konig fo eben mit einem Gifer. ben man ihnen zum Vorwurf machen tonnte, ber aber ihrer eigenen Gesinnung nicht entgegen lief, in ber Richtung seiner Politit zu Gunften Spaniens gefolgt waren, nun gleichsam umtehren und nach bem Borgang bes Gunftlings eine anbere einschlagen jollten? Gine Commission aus ihrer Mitte warb niedergesett, um bie Beschwerben Budinghams über bas Berhalten des spanischen Sofes in Erwägung zu ziehen. So einleuchtend war ber Bericht, ben Budingham ihr gab, mit nichten, baf er ihre Meinung gewonnen batte.1 Er ging mehr von Gindruden aus, die eine gewisse Babrbeit batten. als von Thatfachen, welche hatten nachgewiesen werben konnen. In ber ganzen Bersammlung war taum Gine Stimme für ibn: ibr Ausspruch lautete, daß Philipp IV. die Bermählung feiner Schwefter mit bem Pringen ernftlich beabfichtigt und in der pfälzischen Angelegenheit, wenngleich nicht als Freund, doch auch nicht als Feind gehandelt habe. Das erfte ift ohne Zweifel richtig; daß die Spanier in Sachen ber Pfalz bie Interessen von Deftreich so entschieben zu ben ihren gemacht hatten, bavon hatte auch Budingham teine genaue In ben Mitgliebern bes geheimen Raths tam ber Aunde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scarce any in all the consulto did vote to my Lords satisfaction.

Biberwille gegen die einseitige Autorität, die sich Buckingham anmaßte, hinzu. Als Lord Bristol im Ansang des Jahres 1624 nach England kam, der dann dem Berhalten Buckinghams selbst alle Schuld beimaß, bildete sich eine Partei gegen diesen, welche ihn zu stürzen suchte und sogar schon einen neuen Günstling bereit gehalten haben soll, um ihn eben so zu ersetzen, wie er einst an die Stelle Somersets getreten war. Man bemerkte, daß dessen Freunde und Anhänger, die immer spanisch gesinnt gewesen waren, sich sammelten und regten. Das war klar, und Jederman sprach davon, wenn das Verhältnist zu Spanien nicht abgebrochen ward, so mußte der Minister fallen: wie man sich ausbrückte: entweder die Heirath müsse brechen ober Buckingham.

In dieser Gesahr, um zugleich die Spanier angreisen und seinen Nebenbuhlern im Innern begegnen zu können, entschloß sich Buckingham zu einem Schritt von größter Trag-weite: er wandte sich an Die, welche den Krieg gegen Spanien seit vielen Iahren principiell gesordert hatten, die populare und eifrig protestantische Partei. Der König bewilligte ihm die Berufung eines neuen Parlaments, das er ja ohnezhin im Boraus angekündigt hatte: es entsprach dem Zusammenhang der Dinge, daß die Wahlen wieder in dem Sinne der lepten Versammlungen aussielen. Männer wie Coke, welche für ihre damalige Haltung in Anspruch genommen waren, wurden zweimal, dreimal wieder gewählt; der vorwaltende Minister sah jest in ihnen selbst seine Verbündeten.

Belch ein unbeschreiblicher Bortheil aber war das nun für die parlamentarischen Tendenzen! Wie der schlechte Erfolg der beutschen Politik im Jahre 1621, so kam ihnen jest das Mislingen der spanischen Unterhandlungen zu hülfe. Die politischen hinneigungen Jacobs I. zu Spanien, welche ste von jeher bekampsten, hatten zu Berwickelungen geführt, in benen der erste Minister selbst ihren Beistand aufrief.

Richt allein Parteibestrehungen aber waren es, die in diesem großen Momente zur Erscheirung famen. Der Garl von Carlisle erzählte bem Konig, er fei von einigen Parlamentsmitgliedern besucht worben, nicht eben ben popularen Führern und Rednern, sondern ruhigen Männern, guten Datrioten, welche Gott fürchten und ben König ehren, von benen habe er vernommen, daß das Land sich hauptfächlich desbalb in einer gewissen Aufregung befinde; weil die letten Bewilligungen des Parlaments burch teine Gnadenbeweise erwiedert, und weil manche Mitglieder für ihre Meinungeäußerungen nach ber Sand in Berhaft genommen worden feien. Carlible erinnerte ben Ronig, daß feinen Feinden nichts widerwärtigeres, seinen Freunden nichts ftarkenderes und ermuthigenderes begegnen fonne, als wenn alle biefe Migverftandniffe gehoben wurden; tein König babe jemals beffere Unterthanen gehabt, wofern er ihnen nur trauen wolle; wenn er ihnen zeige, daß er fich auf ihren Rath und ihre Unterftützung verlaffe, fo werde er ihre Bergen gewinnen, und über ihr Bermogen gebieten: bas Bolt werbe bann mit ihm gur Boblfahrt und Chre bes Staats zusammenwirken.

In biesem Sinne ward bas Parlament, 19. Febr. 1624, eröffnet. Bisher war es eine der vornehmsten Beschwerden des Königs gewesen, daß das Parlament in den Angelegenheis ten seines Staats und seiner Familie mitsprechen wolle. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Earl of Carlisle to His Majesty, 14. Febr. 1624. Ex unteriducible fide Your Majesty's most humble most obedient obliged creature subject and sexvant.

neue Bersammlung ward damit eröffnet, daß Budingham einen ausstührlichen Bericht über seine Berhandlungen in Spanien, welche beide betrafen, erstattete, und ihr Gutachten über die großen obschwebenden Fragen forberte.

Die Antwort der beiden Häuser war, es widerstrebe der Ehre des Königs, der Bohlfahrt seines Volkes, dem Besten seiner Kinder, und selbst seinen alten Bundesverhältnissen, die Unterhandlung mit Spanien weiter fortzusepen: sie baten ihn, beide abzubrechen, sowohl die pfälzische, wie die andere über die Vermählung. Daß die für dieselbe eingegangenen Bezdingungen nicht zur Ausführung kommen würden, ward als ein öffentliches Glück begrüßt.

Dabin ging in biefem Augenblick ber Sinn Budinabams; er konnte sonst in den Unterhandlungen mit Frankreich feinen Schritt pormarts thun; nicht fo entschieben war der König. Er hatte die Eröffnungen an Frankreich gebilligt; aber wenn er nun mit Spanien brechen follte, ber Macht, bie er am meiften fürchtete, und mit welcher in gutem Bernehmen ju fteben, fein politischer Grundgebante war, so gab es etwas in ihm, was sich bagegen sträubte. Zum erften Mal befannte fich Budingham bazu, baf er anderer Meinung sei, als ber Konig: benn er wolle nur auf Ginem Bege einherschreiten, mabrend ber Konig auf zwei verschiebenen geben zu konnen meine: aber Sacob muffe mablen awischen den Spaniern und seinen Unterthanen. Er fraate an, ob ber Ronig, wenn ihm ausreichenbe Subfibien in einer bestimmten Sobe sofort bewilligt wurden und für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So bemerkt fcon Balareffo, 8. März 1624: nell' ultimo parlamento si chiamava felonia di parlare di quello, che hora si transmette alla libera consultatione del presente.

die Butunft, fo fern es nothwendig fein follte, Unterftubung mit Gut und Blut, ob er bann entschloffen fei, die ipanische Bermablung abzubrechen: er forderte eine einfache und beftimmte Antwort, um einige Mitglieder bes Parlaments im Boraus bavon unterrichten zu konnen. Man fieht, bas war nicht mehr die Saltung eines Gunftlings, ber nur die Deinung und den Billen seines Fürsten auszudruden bat, sondern Budingham trat als ein Staatsmann auf, ber feine eigene Ginfict ber Tendens bes Fürsten entgegensent. bem Konig beiftimmen, fagt er, fo wurde er ein Someichler. wollte er seine eigene Meinung nicht aussprechen, so wurde er ein Berrather fein. Er konnte fich babei auf ben Pringen ftuten, ber ohne sich mit feinem Bater zu entzweien, boch jest weniger von seinem Binte abhangig erschien, als fruber. In der That gab Jacob I. nochmals nach. Er nannte bie Summe, die er gur Bertheibigung bes Reiches, gur Unterftubung ber Nachbarn und Tilgung feiner Schulden bedurfen wurde. Nicht die vollständige Forderung, aber doch eine febr ansehnliche Summe bewilligte bas Parlament; brei volle Subfidien und drei Funfzehnte follten binnen einem Jahre gezahlt werden, wenn die Unterhandlungen abgebrochen wurden. Anfangs April fonnte bann Budingham bem Parlament anzeigen, daß ber Ronig in Folge ber ihm ertheilten Rathschläge die beiben Unterhandlungen mit Spanien befinitiv abgebrochen babe.

Und damit waren noch einige andere Concessionen von weitestem Umfang verbunden. Der König versprach, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Balareffo, 15. Dez. 1623. Col re usa qualche minor rispetto; agli altri da maggior sodisfattione del solito — Parla con piu liberta della Spagua.

es zum Kriege komme, in teine Friedensunterbandlung einzutreten, ohne den Rath des Parlaments. Beniaftens für den Augenblick hatte es noch mehr zu bedeuten, daß er bie Berfügung über die von dem Parlament bewilligten Gelbmittel biefem felbst überlaffen zu wollen erklarte: er wolle nichts damit zu thun haben: bas Parlament moge bie Schapmeifter ernennen. Bufagen, welche Budingham ebenfalls von dem König verlangt batte: man darf vorausseten, daß er mit ben Führern bes Parlaments im Boraus barüber einverftanben war. Auch bie alten Beschwerben zu heben, ftellte er bem König als eine unbedingte Nothwendigkeit bar. Monopolien, welche ber Konig jo lange festgehalten, fo harts nadig vertheidigt hatte, gab er abermals auf: die Strafgesete gegen die Ratholischen, benen er abhold mar, wurben erneuert.

Auch gegen die Widersacher im geheimen Rath, welche die spanische Allianz vertheidigten, war Buckingham jest mit dem Parlament verbunden.

Unter denen aber war ihm keiner so verhaßt, wie der Lordschammeister Cransield, damals Earl von Middleser, der obwohl durch ihn selbst aus geringem Stand emporgehoben, den Muth hatte, in der spanischen Sache ihm zu widerstreben.<sup>2</sup> Denn er hatte durch strenge und erfolgreiche Geschäftssührung die Gunst des Königs gewonnen, der einen zweiten Sully an ihm zu haben glaubte. Es scheint, als habe eben Cransield die Absicht gesaßt, Buckingham zu stürzen: aber

<sup>1</sup> Bon ben Schreiben Budinghams an ben Konig ohne Zweifel bas mertwurdigfte. hardwide I, 466. "Risolve constantly to run one

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Balareffo, 26. April. La persona merita male, perche certo fu d'affetto Spagnolo. Er giebt ibm eine somma scarsezza di pagare Schald.

bieser war ihm zu stark. Einige halbweg begründete Anklagen mußten dazu dienen, ihm auf parlamentarischem Bege, denn durch Strenge und Unzugänglichkeit hatte er sich viele Teindschaften zugezogen, den Prozeß zu machen und ihn seiner Stelle zu entsehen, wie Bacon. Der König fand, der Fall sei noch schlimmer als dieser, denn Bacon habe seine Schuld bekannt, Cransield aber jede Schuld abgeläugnet. Der Lehre von der Berantwortlichkeit der Minister ward noch weiter Raum gemacht; es war gefährlicher, mit dem Parlament zu zerfallen, als mit dem König.

Ginen bedeutungsvollen Zuwachs gewann überhaupt die Autorität des Parlaments. Es trat mit vollem Gewicht in die Berathungen ein, welche die allgemeinen Angelegensheiten des Reichs, Krieg und Frieden und die königliche Fasmilie betrafen. Wo blieb der Grundsap, auf welchen der König bisher gehalten, daß über diese Dinge zu entscheiden, ausschließend seinem Ermessen anheimgestellt bleiben müsse? Das Parlament nahm die Haltung wieder an, welche vor drei Jahren seine Auflösung herbeigeführt hatte.

Jacob I. konnte das unmöglich ruhig mit ansehen. Buweilen hat sich in ihm der Gedanke geregt, daß Buckingham nicht der Mann gewesen sei, um die Verhandlungen
mit Spanien durchzuführen; das Wort ist ihm entschlüpft:
hätte er statt dessen den Siegelbewahrer Williams seinem Sohn
beigegeben, so würde er seine Ehre gerettet haben, sein Herz
würde leichter schlagen. Er billigte die entschiedene Wendung nicht, welche man der auswärtigen Politik gab; man
hat ihn einmal sagen hören, er sei ein armer, alter Mann,

Chamberlain fagt bei seinem Cintritt, Oct. 1621, von ihm: whom the king in his piercing judgment finds best able to do him service.

der vor Zeiten etwas von Politik verstanden habe, jest aber verstehe er nichts mehr davon.

Es scheint wohl, als babe er noch immer bas Gleich= gewicht zwischen ben Parteien balten zu konnen gemeint; fo wenigstens verstanden ibn Die, die ibn fannten. Er bachte nicht Budingham fallen zu laffen, wie beffen Feinde munichten, wohl aber ihm ein Gegengewicht zu geben; zum herrn und Meifter ber Geschäfte wollte er ihn nicht werden laffen. Aber burch seine Berbindung mit ben leitenden Mannern des Unterhauses gewann Buckingham eine felbständige Stellung, die für die Geschichte ber Berfassung überhaupt mertwurdig ift. Er barf vielleicht ale ber erfte englische Di= nifter bezeichnet werden, der auf das Parlament und bie öffentliche Meinung geftust, ben Konig zu einer Politif bewog ober nöthigte, zu welcher berfelbe an und für fich nicht entschlossen war. In dieser Berbindung gelang es ihm, die spanische Partei, mit ber er nun erst in Rampf gerathen war, au zersprengen; seine Anbanger munichten ihm Glud bazu.1 In hof und Staat trat eine Art von Reaction gegen ihr bisberiges Anfeben ein. Die Stellen, welche burch ben Fall von Cranfield erledigt wurden, erhielten Manner ber andern Partei, solche etwa, die einst unter dem Ginfluß Gondomars abgefest worden waren. Man fprach Seefahrer frei, welche bie nämliche Unbotmäßigkeit gezeigt hatten, wie einft Balter Ralegh, und traf Anstalt, um bessen Nachkommen für Die Berlufte an ihrem Bermögen, die fie erlitten hatten, schablos zu machen. Die anwesenden spanischen Gesandten be-

<sup>1</sup> Robert Philips an Budingham, 9. August 1624. Cabala 264. You have to your perpetual glory already dissolved and broken the spanish party.

nupten einen Augenblick ber Berstimmung des Königs, zu dem sie doch auch wieder Zutritt fanden, um ihn auf den Berlust der Autorität ausmerksam zu machen, der ihm durch die Berbindung Buckinghams mit den vornehmsten parlamentarischen Männern drohe: aber sie mischten dabei so viel Falsches mit dem Wahren zusammen, daß sie sich leicht widerzlegen ließen und Buckingham auch gegen diesen Anfall den Sieg behauptete.

Noch immer bemerkte man an dem König die alte Unentsichiedenheit. Er ließ wohl geschehen, daß Manöfeld, den er einst den Spaniern zu Liebe aus jenen großen Positionen am Oberrhein hatte entsernen helsen, jest mit englischem wie mit französischem Gelde zu einer neuen Schilderhebung zu Gunsten der Pfalz unterstüßt wurde: aber dabei wollte er ihm doch die Bedingung aufgelegt wissen, daß er keine Landsichaft angreisen solle, die der Erzherzogin Isabella oder der Krone Spanien mit Recht angehöre. So weit war er noch davon entsernt, den offenen Krieg gegen Spanien zu unternehmen, wie sein Land hoffte und erwartete.

Und wenn er auf die Verhandlung mit Frankreich einsging, so war ihm daran gerade das erwünscht, was die Mehrzheit seiner Unterthanen misbilligte, daß es eine katholische Macht war, mit der er sich vereinigte. Denn um keinen Preis hätte er auch jest einwilligen mögen, in den allgemeinen Religionszwiespalt schlechthin einzutreten. Er fand kein Bedenken dabei, den Franzosen ebenfalls nicht allein Religionsz

<sup>1</sup> Not to attempt any act of hostility upon any of the lawfull dominions or possessions of the king of Spain or the archiduchess. Doch hat er dann einige galle angenommen, in benen das geschehen tonne. Hardwide, Papers I, 548.

freiheit ber tunftigen Konigin, fonbern auch Erleichterungen feiner katbolischen Unterthauen in Bezug auf die parlamen= tarifden Strafgefete zu verfprechen; boch batte er gewünscht, daß man fich mit seiner einfachen Infage begnügt hatte. Einer seiner Abgeordneten, Lord Rithisdale, mar selbst bie= gegen. Er bemertte, daß mobl die Ratholiten, zu benen auch er gehörte, mit einem Berfprechen ihres Fürften, von weldem ihre gange Boblfahrt abbange, zufrieden fein konnten, jedoch nicht die französische Regierung, die eine Dispensation von dem Papft haben muffe, welche ohne eine schriftliche Zuficherung nicht zu erreichen sei. Jacob I. erklärte fich zunächst bereit, in einem Briefe an ben König von Frankreich eine folde Erklärung zu geben, und der damglige Minifter La Bieuville bezeigte fich damit zufrieden. Nach deffen Kall und bem Eintritt Richelieu's ward jedoch biefe Auskunft verworfen: es war vergebens, daß die Gesandten die Unterschrift des Briefs burch ben Pringen und ben vornehmften Staatsfecretar in Aussicht stellten: die Franzosen bestanden darauf, daß der Ronig neben bem Bertrag noch eine besondere Zusage ratificiren muffe, die fie felbft auffegen und dem Papft Urban VIII. vorlegen wollten. Noch weigerten sich bie englischen Bevollmächtigten am frangösischen hofe, holland und Carliele, barauf einzugeben, als Ronig Jacob bem frangöfischen Gefandten in England gegenüber ichon nachgegeben hatte.

Der Vertrag, wie er endlich zu Stande kam, war in einigen Punkten vortheilhafter als der spanische. Wenn dieser festsehe, daß die Gesehe, welche in England gegen die Katholiken gegeben seien oder noch gegeben werden könnten, auf die königlichen Kinder keine Anwendung finden, diese vielmehr ihres Rechts zur Erbsolge versichert bleiben sollten — was wie

berührt, eine Religionsveränderung in der regierenden Kamilie in Aussicht stellt - fo ward biefe Boraussehung in bem frangofischen vermieben. Dagegen ward ber tunftigen Ronigin die Leitung der Erziehung ihrer Kinder nicht blos bis mm zehnten Jahre, wie es ber fpanische Vertrag festsett, jonbern bis jum breizehnten überlaffen: ibr felbft und ihrem Sofhalt ward ein hober Grad von firchlicher Unabhangigfeit, fogar bie Leitung eines Bischofs zuerkannt. Es war ber Ehrgeig bes Papftes, von ben Frangosen nicht viel weniger als fein Borganger zu verlangen, um bie Dispensation gur Bermablung einer tatholischen Prinzesfin mit einem protestantifcen Prinzen zu ertheilen: und der Ehrgeiz ber Frangofen, ihm wenigstens scheinbar eben so viel barzubieten. In jener besonderen Berficherung gab Jacob die Zusage, daß fich seine tatholischen Unterthanen noch größerer Freiheit zu erfreuen haben follten, als die ihnen nach dem Bertrag mit Spanien zu Theil geworden ware; fie follten ihrer Religion halber weder perfonlich noch in ihren Befisthumern beunruhigt werben, vorausgesett, daß fie fich sonst als gute und treue Unterthanen betrügen. 1

Die englischen Gesandten nahmen Anstoß an einzelnen Ausbrücken: ber König selbst ging leicht darüber weg. Denn es komme ja nur darauf an, was bei dem spanischen Bertrag gemeint worden sei: in den Worten sei mehr Schein als Besen enthalten. Bei weitem mehr hatten doch die ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Escrit particulier: qu'il permettra à tous ses subjects catholiques Romains de jouir de plus de liberté et franchise en ce que regarde leur religion qu'ils n'eussent fait en vertu d'articles quelconques accordés par le traité de mariage fait avec l'Espagne, ne voulant, que ses subjects catholiques puissent estre inquiétés en leurs personnes et biens pour faire profession de la dite religion et vivre en catholiques:

heimen Artikel bes spanischen Bertrags in sich geschlossen. Am 12. December 1624 ward ber Tractat zu Cambridge von dem König unterzeichnet, die geheime Zusicherung von dem König und dem Prinzen besonders.

Jacob I. wünschte seinen Sohn vermählt zu sehen. In den zärtlichsten Ausbrücken hat er ihn damals zum Christfest nach englischer Sitte begrüßt: einzig für ihn sei er da: mit ihm in der Verbannung zu leben, würde ihm lieber sein, als ein verwaistes Leben ohne ihn. Er meinte, die Vermählung, welche man jest abgeschlossen habe, werde sein Glück auf immer gründen.

Zugleich war es nun aber auch auf eine enge politische Berbindung zur Wiedereroberung der Pfalz abgesehen. Vom ersten Augenblicke an hatten die Franzosen anerkannt, daß dieselbe ihr eigenes Interesse sei, und dafür nach Kräften mitzuwirken versprochen. Einen eigentlichen Bertrag darüber zu schließen, trugen sie jedoch Bedenken: denn was würde der Papst sagen, wenn sie sich mit Protestanten gegen Katholiken verbänden? Endlich legten sie eine schriftliche Erklätung vor, aber diese schien den englischen Gesandten so ungenügend, daß sie dieselbe lieber zurückgaben. Die Franzosen sagten, sie würden diesmal mehr leisten als versprechen. Wiewohl sich auch an ihren Leistungen mancherlei aussehen ließ, so war es ihnen doch in der That Ernst damis, für die Wiederzerwerbung der Pfalz so viel zu thun, als möglich. Eben das

pour vu toutessois qu'ils en usent modestement, et rendent l'obéissance que de bons et vrays subjects doivent à leur roy, qu'il par sa bonté ne les restreindra pas a aucun sentiment contraire a leur religion. Hardwisse, Papers I, 546. — Die englischen Gesandten keklagen sich, daß das Wort liberté ohne ihr Borwissen von den Franzosen einsgeschaltet worden sei.

mals war Richelieu in die Geschäfte getreten, der die Politikt von Frankreich ausdrücklich darauf anlegte, die Aufstellung der Spanier am Mittelrhein zu vernichten. Trop der widrigen Ginwirkungen einer geistlich = politischen Partei führte er die Bermählung der Prinzessin mit dem Prinzen von Bales un= verzüglich durch, ohne selbst auf das lepte Wort des Papstes zu warten.

Roch einmal ichien bierdurch die Verbindung aufzuleben, welche Jacob in früheren Jahren geschlossen batte. Der Berzog von Savoyen und die Republik Benedig unterftutten bie Rüstungen Mansfelds mit Gelbbeiträgen. Die General= staaten nahmen an den Kriegsbewegungen in Deutschland, auf welche auch Brandenburg feine hoffnung feste, ben lebendigften Antheil. Der Ronig von Danemart bot mit einer Bereitwilligfeit bagu bie Sand, welche in Erstaunen feste. Bahrend bie englischen Gefandten fich bemuhten, bie immer wieder auftauchenden Irrungen zwischen ihm und ben Schweben beizulegen, sammelte er bie niederfachfischen Stande um fich, um bem Borbringen ber tatholischen Liga zu wiberfteben. 3u bem alten Bundniß fehlte es nur noch an ben oberdeutschen Fürften: burch bie Ginwirkung von Niederdeutsch= land ber follte die Union erneuert, vor allem ihr Oberhaupt, der Rurfürft von der Pfalz in sein Land zurückgeführt werden.

Durch das Mißlingen der friedlichen Unterhandlungen zur herstellung seines Schwiegersohnes veranlaßt, gab Jacob I. den friegerischen Tendenzen mehr Raum als jemals. An den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conway an Carliele; 24. Febr. 1624—25. In contemplation of H. Majesty the king of Denmark hath come to the propositions—upon which H. M. upon good grounds hath made dispatche to the king of Denmark agreeing to the kings of Denmarks propositions. Sarbwide, Papers 560.

Einleitungen und Borbereitungen zu dem Krieg, selbst einem maritimen nahm er eifrig Antheil. Ob er aber jemals dazu geschritten wäre? Ob er neben dem Angriss auf den Kaiser und die Liga gegen Spanien etwas mehr beabsichtigte, als eine Demonstration? Fürwahr es ist zweiselhaft. Noch immer erlaubte er seinen Engländern nicht, etwas zum Entsah von Breda zu thun, das die Spanier damals belagerten.

Die Bermählung seines Sohnes mit einer katholischen Prinzessin, die Rücksicht auf die Katholiken, zu der er sich dabei verpslichtete, drückten die eigensten Tendenzen seiner Politik aus. Jene geheime Zusage entsprach dem Begriff, den er von seiner Prärogative hatte; er führte damit seinen Anspruch, kraft seiner königlichen Würde von Gesehen, welche in dem Parlament durchgegangen waren, sogar zu entbinden, in seine völkerrechtlichen Beziehungen ein.

Rach wie vor war sein Gebanke, die einander widerstrebenden Elemente innerhalb seines Reiches durch seinen persönlichen Billen zu beherrschen; zur Eintracht zu verbinden, außerhalb desselben in seinem Sinne zu leiten, durch geschickte Politik zu übermeistern. Das ist das Bedeutende an der Erscheinung dieses Fürsten und seiner friedfertigen Haltung. Damit hängt aber auch der Tadel, der ihn trifft, zusammen: er machte alles und jedes, wie viel es auch an sich bedeuten mochte, von seiner politischen Berechnung abhängig: seine hochfliegenden Gedanken haben doch etwas Absichtliches und Gebämpstes; sie greisen sast zu sehr zu einem bewußten Zweck, der zugleich ein persönlicher ist, zusammen; es sehlt ihnen an dem freien Schwung, der bazu gehört, um die Theil-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ra(qreffo: non è possibile di rimoverlo di contravenire alle tante promesse verso Spagnoli et alle sue prime dichiarationi.

nahme ber Mitwelt und Nachwelt zu erweden. Und ob die Politik Sacobs sich noch hätte geltend machen können, ob sie nicht dem Besen nach schon gescheitert war? Große Entscheibungen schwebten über England, als König Sacob starb. (März 1625.) Er hatte noch das Abendmahl nach anglicanischem Ritus genommen; mit erbaulichen und schmerzlichen Borten vor einer zahlreichen Bersammlung, denn Sedermann sollte erfahren, daß er in denselben Gesinnungen dahin gehe, die er in seinem Leben bekannt und in seinen Schriften versochten hatte.

## Sechstes Kapitel.

Regierungsantritt Carls I. und feine beiben erften Parlamente.

Der Prinz, der den Thron bestieg, stand in der Blüthe bes Lebens, er vollendete so eben sein fünf und zwanzigstes Jahr. In der Kindheit ungesund und schwach — er litt unter anderm sein Lebelang an dem Gebrechen, mit der Zunge anzustoßen — hatte er sich doch übrigens krästiger entwickelt, als man von ihm erwartete. Zu Pserde nahm er sich gnt aus: man sah ihn Thiere schwerer Kührung mit Sicherheit bewältigen; er bestand im ritterlichen Wassenspiel; er tras sowohl mit der Armbrust als mit der Flinte zum Ziele, und lernte selbst eine Kanone laden. Der Jagd lag er nicht viel wesniger unermüdlich ob, als sein Vater. Er konnte sich weder mit Dem an Geist und Kenntnissen, noch an energischer Lebendigkeit und popularem Wesen mit seinem verstorbenen Bruder heinzich messen: aber von dem Vater, zu dessen Züßen zu sissen zu siehen er

liebte, hatte er viel gelernt; bie Neigungen bes Brubers zu Werken der Runft und experimentaler Naturwiffenschaft, vornebmlich die erste, waren auf ibn übergegangen. Und an fittlichen Gigenschaften mar er sowohl dem Ginen wie dem Unbern überlegen. Er geborte zu ben jungen Menichen, von benen man fagt, daß fie keine Rebler baben: feine ftrenge Saltung ftreifte an jungfräuliche Berichamtheit; aus feinen ruhigen Augen fprach eine Seele von Ernft und Mäßigung. Er befaß eine natürliche Gabe ber Auffassung, auch fur verwidelte Fragen; er verftand zu ichreiben. Von Jugend an erschien er haushälterisch, nicht freigebig, aber auch nicht targ; in allen Studen punktlich. Alle Welt war ber Unguverlaffigkeiten bes Baters, bes unergründlichen und ewig fcwanfenden Gebeimniffes feiner Abfichten mube: von bem Sobne erwartete man mehr Offenheit, Aufrichtigkeit und Beständigkeit. Und ob er nicht auch entschiedener protestantisch sein wurde? Er zeigte zunächst wenigstens, bag er ein empfindli= deres Gelbftgefühl für feine fürftliche Ehre befag. Bon ben Spaniern hatte er erwartet, daß feine perfonliche Bewerbung um die Infantin alle Schwierigkeiten, welche fie ber Bermablung entgegensetten, auch die politischen, beben murbe. hatten ihm jede seinem Range gebührende Aufmerksamkeit erwiesen, aber in ber Sache, auf die es ankam, kein haarbreit nachgegeben: es schien eber, als wollten fie seine Anwesenheit benupen, um ihm ichwerere Bedingungen aufzulegen. daburch tief beleidigt. Als er fich wieder unter feinen gands-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eando, Relatione 1622: tiene presenza veramente regia fronte sopraciglio grave, negli occhi e nelli movimenti del corpo gratia notabile, indicante prudente temperanza — di pensieri maniere costumi commendabilissimi attrahenti la benevolenza et l'amore universale.

lenten sah, an Bord eines englischen Schiffes, sprach er seine Berwunderung aus, daß man ihn nicht sestgehalten habe, nachdem er schlecht behandelt worden sei. Bon Natur still und verschwiegen, wußte er dort sein Gefühl selbst durch entgegengesepte Bezeigungen zu versteden; aber wir sahen, wie dann doch seine ganze Haltung in Bezug auf die allgemeinen Angelegenheiten, die äußeren und selbst die inneren Fragen, sowie in Bezug auf seinen Bater und das Parlament einen andern Charakter annahm, der dem Sinne der großen Mehreit der Nation bei weitem mehr entsprach, als die bisherige Politik.

Roch in den letten Tagen Jacobs batte man gezweifelt und große Summen barum gewettet, ob er es jemals zur Bermablung seines Sohnes mit der frangöfischen Prinzessin tommen laffen werbe. Carl I. machte fofort allem Schwanten ein Ende. Beber burch ben Tobesfall felbft, noch burch eine vestartige Krankbeit, die damals herrschte, noch durch den Mangel ber wünschenswürdigen Borbereitungen in ben foniglichen Schlöffern ließ er fich beftimmen, feine Bermablung aufauschieben. Er wollte ber Welt zeigen, daß er an feiner antispanischen Politit festhalte. Auch ben Raperfrieg, ben fein Bater einft mit fo großem Gifer abgeftellt hatte, ließ er wieder angeben. Die fonigliche Flotte, für welche Bucking= ham viel Thatigkeit bewies, murbe vollends in Stand gefent: hauptfächlich dafür waren die von dem Parlament bewilligten Gelber permendet morden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So erzählt Renfington ber Rönigin Mutter in Frankreich: He was used ill not in his intertamement, but in their frivolous delayes and in the unreasonable conditions which they propounded and pressed upon the advantage they had of his princely person. Cabala 289.

Um aber den Krieg wirklich unternehmen zu können, bedurfte es neuer Bewilligungen. Fast der erste Gedanke des
Königs nach seiner Thronbesteigung war es, zu diesem Zweck
ein Parlament zu berusen, und zwar eben dasselbe, das zuletzt
unter seinem Bater gesessen hatte. Ungern, denn er hätte
tieber allen Berzug vermieden, fügte er sich in die von der
Bersassung gebotene Rothwendigkeit, zu neuen Bahlen schreiten zu lassen; doch hegte er keinen Zweisel, daß das Parlament, wie es nunmehr zu Stande kam, ihm seine volle Unterstützung gewähren würde. Er hielt das für eine Sache,
die sich nach dem, was vorhergegangen war, gleichsam von
selbst verstehe.

Es war am 18./28. Juni 1625, daß Carl I. sein erstes Parlament zu Westminster eröffnete. Er brachte in Erinnerung, daß
sein Bater durch den Rath des Parlaments unter seiner Vermittelung bewogen worden war, alle weiteren Unterhandlungen
mit Spanien abzubrechen. "Es war, sagte er, euer Interesse;
auf euren Antrieb ging ich als junger Mann auf die Sache
ein, freudig und mit gutem Muth; es war meine erste Handlung; welch ein Schimpf wurde es für mich und für euch
selbst sein, wenn ihr mir nun die Beihülse versagen wolltet,
deren ich zur Aussührung der begonnenen Feindseligkeit nothwendig bedarf!"

Und gewiß, ware allein von dem Kriege gegen Spanien die Rede gewesen, so hatte er auf reichliche Bewilligungen

<sup>1</sup> Am Tage nach ber Thronbesteigung (28. März). Consultation in St. Sames. That which was much insisted upon was a parliament, H. Majesty being so forward to have it sit, that he did both propound and dispute it to have no writs go forth to call a new one. Sadet Billiams II, 4.

rechnen durfen. Aber fo gang einfach ftand bie Sache nicht. Das Parlament gebachte por allem feiner eigenen Anliegen. Die bei Lebzeiten Jacobs I. nicht burchzuseten gewesen waren, deren fich aber Carl in der letten Berfammlung angenommen hatte. Benn der neue Konig aus dem Antheil des Parlaments an den Rathichlagen, durch die der auswärtige Rrieg veranlaßt war, die Berpflichtung deffelben, die dazu erforberlichen Geldmittel berbeizuschaffen, folgerte: fo bielt bas Parlament dafür, bag er seinerseits nicht weniger gur Erfüllung ber in Bezug auf bas Innere geaugerten Bunfche verbunden fei. Gleich bei ber Rebe, welche ber Babl bes Sprechers vorausging, ift biefer Gefichtspuntt fehr ausbrudlich hervorgeboben worden. Man fagte dem Konia, in den letten Sibungen babe er alle Migverftandniffe zwischen bem Parlament und feinem Bater zu heben, und diefen gur Bewilligung ber Petitionen des Parlaments zu bewegen gefucht; wenn er das nicht erreicht babe, so habe es nur an seiner Dhumacht gelegen; jest aber habe er auch die Macht: was er vorber nur habe wollen fonnen, bas vermöge er jest, und es tomme nur auf ihn felbst an. Ge mar besonders bie Ausführung ber gegen bie Ratholiten ergangenen parlamentari= ichen Statuten, welche bas Parlament geforbert und ber Pring in seinem antispanischen Gifer bamals für rathsam gehalten batte; fein Bater hatte fie abgelehnt, nunmehr follte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rebe von Sir Thomas Edwards (St. P. O. in den Parlamentsgeschichten nicht erwähnt). Da heißt es: he did not only decome a
continual advocate to his deseased father for the favourable graunting
of our petitions, but also did enterpose his mediation for the pacifying
and removing of all misunderstandings. God having no added the
posse to the velle the kingy en power to the willing mind wabled
him to execute what before he could but will.

er sie selbst gewähren. Sie erwarteten es von ihm, so gut wie er von ihnen eine ausreichende Hülfe für den Krieg er-wartete. Ronnte er aber, so darf man fragen, ihren Bun-schen Gehör geben? — Die Verslechtung seines Schicksals war, daß er es nicht konnte.

Batte Carl I. als Pring mit ben parlamentarifden Tenbenzen vollkommen gemeinschaftliche Sache machen wollen, so wurde er sich mit einer protestantischen Fürstentochter haben vermählen muffen. Das ward aber burch die politische Gefahr, die alsbann ein Bruch mit Spanien herbeigeführt hatte, verhindert. Weder Jacob noch Carl I. glaubten der großen Monarchie ohne Bundnif mit Frankreich widerstehen zu konnen: das politische und dynastische Interesse hatten zu ber Bermählung geführt, die fo eben vollzogen worden war. Allein baburch war man boch wieder in ein Berhältniß zu ber tatholischen Welt getreten, welches eine rein protestantische Regierungsweise im Sinne ber Konigin Elisabeth unmöglich Es hatte einer Dispensation bes romischen Sofes bedurft, welcher fogar ohne Sehl die Soffnung aussprach, daß bie französische Prinzessin ben König und sein Reich zu bem alten Bekenntniß berüberziehen werbe. Die Bermablung hatte nicht abgeschloffen werden konnen, ohne Ber= pflichtungen einzugeben, die mit ben parlamentarischen Statuten in offenem Widerspruch ftanben. Noch kannte bas Parlament die geheimen Zusicherungen nicht: aber schon die befannt geworbenen Artifel brachten eine große Aufregung Man erinnerte Carl an ein Bersprechen, bas er bahervor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben des Papstes an die Prinzessin, 28. Dcc. 1624: cogitans ad quorum triumphorum gloriam vadis, fruere interim expectatione tui.

mals gegeben habe, bei seiner Bermählung keine Bebins gungen einzugehen, die der bestehenden Kirche in England nachtheilig sein könnten. Man fragte, wie es nun damit stehe, warum man ein Geheimniß aus dem abgeschlossenen Bertrag mache? Berde nun nicht doch die Capelle der Königin dazu dienen, die englisch-katholischen Unterthanen zu vereinigen? Berde man diesen verbieten, die Wesse daselbst zu hören? — In einer energischen Petition forderte das Parlament die Bollstreckung der gegen Papisten und Recusanten ergangenen Gesehe.

Carl 1. war nicht in ber Lage, darauf Rücksicht nehmen zu können. Nicht als hätte er ber englischen Kirche zu nahe zu treten, oder im Ganzen und Großen eine andere Richtung einzuschlagen gedacht, als die in der Verbindung mit dem Parlament angebahnte. Seine Vermählung war ebenfalls eine Vorbereitung zu dem Kampfe gegen Spanien, aber wenn diese-bei weitem nicht so entschieden gegen das Gemeingefühl des Landes lief, wie die spanische, so war sie doch auch entsernt davon, ihm zu entsprechen. Die dabei eingegangenen Verpflichtungen hinderten den König ausschließend protestanztische Gesichtspunkte zu ergreisen, und sich mit seiner Nation vollkommen zu vereinigen.

Auch beshalb aber hielt ber König an denselben fest, weil er so wenig wie sein Vater dem Parlamente Einsluß auf die geistlichen Angelegenheiten zugestehen mochte. Viel unangenehmes Aufsehen machten damals die Schriften von Dr. Montague, in welchen die römische Kirche mit Scho-nung und der Puritanismus mit Wegwerfung und haß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sume spare not to say that all goes backward since this connivance in religion came in, both in all wealth valour honour and reputation. Letter of Chamberlain, 25. June 1625.

behandelt wurde. Das Parlament wollte gegen den Antor einschreiten: der König nahm ihn nicht in Schut, aber von einigen Bürdenträgern der englischen Kirche aufgefordert, zog er die Sache vor sein eigenes Gericht. Er betrachtete es überdies als einen unzweiselhaften Bestandtheil seiner Prärogative, von den parlamentarischen Gesehen zu dispensiren: so daß ihm die in dem Heirathsvertrag ausgesprochenen Zugeständnisse sehr gerechtsertigt erschienen.

Man sieht, wie nahe dies die wichtigsten Fragen des englischen Staatsrechtes berührte: — den Gegensat der parlamentarischen Allgewalt und der durch die kirchlichen Befugnisse verstärtten königlichen Autovität, und begreift es, wie so nun das Parlament trop des dringenden und von ihm selbst hervorgerusenen Bedürsnisses Anstand nahm, den Erwartungen des Königs zu entsprechen.

Alle Gelbbewilligung konnte es ihm nicht versagen: es bot ihm zwei Subsidien dar, wie es sagte, als Frucht seiner Liebe. Aber einen ganz anderen Beweis derselben hatte der König erwartet. Was wollte eine so geringsügige Beihüsse einem so ungeheuren Vorhaben gegenüber, wie der Krieg gegen Spanien war, bedeuten? In der Bewilligung lag eine Art von Versagung.

Aber überdieß versuchte das Unterhaus in sinanzieller Beziehung eine der weitaussehendsten Reuerungen. Fast das vornehmste Einkommen der Krone, ohne welches sie nicht verwaltet werden konnte, bildete der Ertrag der Bölle, welche unter der letten Regierung, wie wir sahen, nicht ohne Widerspruch, auf den Grund des ihr zustehenden Tonnen- und Pfundzelbes erhöht worden waren. Die constitutionelle Frage war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tonnage, a duty upon all wines imported; poundage a duty

ob die Bolle als eigentliche Auflage anzusehen und bemnach von der Bewilligung des Parlaments abhängig, oder ob fie der Krone durch langes Gerkommen überhaupt angeeignet seien. Deun seit Eduard IV. war das Pfunds und Tonnengelb jebem Konig auf feine ganze Regierungszeit zugeftanben worden. Die unter Jacob bierüber entstandenen Streitigfeiten batten die mit der Bunahme des Bertehrs täglich machfende Bebeutung Diefer Ginnahme, die ber Krone allerbings wenngleich nicht fur außerorbentliche Källe, aber fur die laufenden Geschäfte eine gewiffe Unabhangigfeit von ben Bewilligungen bes Parlaments gewährte, zur Anschanung gebracht. Go ichlechthin, zugleich aus Grundfas und in ber unangenehmen Aufregung des Moments, wollte es biefelbe nicht wieder erneuern: es bewilligte dem neuen König Tonnen- und Pfundgelb nur auf Ein Jahr. Run aber lag vor Augen, mas dies in fich schloft. Wenn das Unterhaus ben König für den Krieg nur febr unzureichend unterftutte, fo fuchte es nun bie Berwaltung auch in Friedenszeiten von feinen Bewilligungen abbangig zu machen. Bie ber Beschluß schon von dem Oberhaufe nicht angenommen wurde, so erschien er dem Ronig felbst als eine Beleibigung. Denn warum folle ihm verfagt werden, mas man feinen Borfahren feit anderthalb Jahrhunderten bewilligt habe? In der Bewilligung auf Lebenszeit fab er mur eine Form, welche nach fo langem herkommen nicht einmal nothwendig fei. Er hielt fich für berechtigt, die Zölle auch ohne dieselbe nach wie vor in seinem Ramen einziehen zu laffen.

Differenzen tiefgreifendster Art, welche mit der Krone imposed ad valorem on all other merchandises whatsoever: Blacktone, Commentaries I, 315.

selbst von den älteren Königen und dem Bater auf Carl I. übergingen: der Regierungswechsel und einige frühere Borsgänge bewirkten, daß sie nun schärfer hervortraten als jemals: ihren eigenthümlichen Charakter aber empfingen sie durch ein persönliches Berhältniß, das ebenfalls von dem Bater auf den Sohn forterbte.

Ober vielmehr: Jacob I. ware wohl geneigt gewesen, sich Buckinghams, so gut wie einst Somersets zu entledigen; unter Carl I. nahm berselbe eine noch festere Stellung ein.

An und für fich waltete zwischen ihnen eine große Berschiedenheit ob: von der Gemeffenheit, Rube und fittlichen Saltung bes Konias mar nichts in bem Gunftling. Budingbam war ausschweifend, schwasbaft, eitel. Wie seine außere Erscheinung sein Glud gemacht hatte, so suchte er biefelbe noch durch prächtigen Schmuck zu heben, wie ihn die spätere Beit nur an Frauen gebulbet bat. Man fab Juwelen in jeinen Ohren, Ebelfteine von Werth als Knöpfe an feinem Wamms; man rechnete ihm nach, daß er bei seiner Reise nach Frankreich, bie ber Bermablung bes Ronigs voranging, gegen 30 verschiebene Anzüge, einen immer toftbarer als den andern, mitgenommen batte. Eindruck auf die Frauen und was man jo nennt, Eroberungen in den bochften Rreisen zu machen, mar fur ihn eben fo mohl eine Cache bes Chrgeizes als ber Sinnlichkeit; er schwelgte in bem Genuß gesellicaftlicher Erfolge. Es folgten Momente ber Abspannung: Manner, die ihn in Geschäften zu sprechen hatten, fanden ihn auf seinem Rubebett ausgeftreckt, ohne daß er ihnen, zumal wenn ihr Bortrag nicht gang nach seinem Sinne war, ein Zeichen von Theilnahme ober von Aufmerksamkeit gegeben hätte. Gleich darauf aber ging er wieder zu angestrengter Thatigkeit über, für die es ihm keineswegs an Talent gebrach; er kannte bann feine Raft noch Ermübung. Bor allem fvornte ibn an, daß er so mächtigen und thätigen Nebenbuhlern, wie die beiden Minister waren, welche damals die Geschäfte von Frantreich und von Spanien leiteten, mechselsweise die Spipe zu bieten batte. Mit Carl I. war er burch eine und die andere gemeinsame Beschäftigung, Die bas tägliche Leben ausfüllen, 3. B. Liebhaberei für Kunft und Kunstfammlungen verbunben: bauptfächlich aber burch die Genossenschaft, in welche fie in dem Cabinet Jacobs I., der eben mit ihnen seine Be= foluffe erwog, und bann burch bie Reise nach Spanien gekommen waren. Den Spaniern, welche die Personen oberften Ranges mit rudfichtsvoller Ehrfurcht zu behandeln pflegten, gab es großen Anftog, wie fich Budingham in Gegenwart bes Pringen fo gang geben ließ: er erlaubte fich icherzhafte Bezeichnungen, wie fie in ben Jagbichlöffern Jacobs geäußert, in den Briefen an ihn wiederholt werden mochten, anderwärts aber fehr unangemeffen ericbienen: er blieb figen, wenn ber Pring ftand: in Gegenwart beffelben bat er mohl mit breifter Behaglichkeit die Fuße auf einen andern Stuhl hinüberge-Der Pring ichien bas gang in der Ordnung zu finden: Buckingham war ihm nicht sowohl ein Diener, als ein gleichgestellter vertrauter Freund. Man batte nicht fagen können, in wem von beiden der Gegensat, in den fie mit den Spaniern geriethen, am meisten seinen Ursprung hatte; ber Ruf gab die Entzweiung dem Gunftling Schuld: beffer Unterrichtete leiteten fie von dem Prinzen felbst ber. Und noch enger hatte fie bann die Politik verbunden, die fie feit ihrer Rudtehr aus Spanien befolgten. Manche hofften trop bes entgegengesetten Unscheines bennoch, mit bem Hegierungs-

wechsel werbe barin eine Aenderung eintreten. Aber bei ber erften Ginfahrt Carls I. in London fab man Budinabam neben ihm im Bagen figen, in ber gewohnten vertraulichen Rabe: sein Antheil an ber Bermahlung des Königs vermehrte beffen Freundschaft. Auch die abermalige Wendung der Dolitit war ihnen gemeinfam. Budingham hatte fich ben Subrern ber puritanisch = parlamentarischen Opposition auf bas engste angeschloffen; burch ihre Unterftupung hauptfachlich hatte er bie spanisch-gefinnte Partei gesprengt. Aber dagegen nun auch ihren Forderungen gerecht zu werben, war er nicht im Minbeften gefonnen. Bare es auf ibn angetommen, fo wurben noch ftarfere Conceffionen zu Gunften ber Ratholiten, als in ber That geschahen, erfolgt fein: benn bie katholischen hinneigungen waren in seinem Sause febr ftart vertreten; ihm felbft wohnte bei weitem weniger Sinn fur anglicanische Rechtgläubigkeit inne als bem Könige. Und wenn die Befugnisse ber Prarogative in Frage kamen, so nahm er jest wieber auf bas eifrigste Partei für bieselbe, wie ja seine eigene Macht auf ihrer Geltung beruhte. Er fab die parlamenta= rifche Verfaffung aus bem Standpuntte eines Gewalthabers an, ber fich ihrer zu bem vorliegenden 3med bedienen will, ohne sich weiter von ihr gebunden zu achten. Ihm lag alles an bem nachsten Succes, für ben ihm jebes Mittel recht mar.

Die Fortsetzung der Sitzungen in London wurde damals durch jene alle Tage intensiver auftretende pestartige Krankheit unmöglich. Budingham, zwar geschmeidig und gewandt, aber ohne alle Rücksicht auf Andere, wollte das Parlament nicht auseinandergehen lassen, ehe es nicht genügende Bewilligungen gemacht habe. Während die Mitglieder und selbst der gesheime Rath eine Vertagung wünschten, drang er darauf und

septe es durch, daß die Sitzung nur nach Orford verlegt wurde. Rur sehr ungern begab man sich dahin, denn schon zeigten sich auch da Spuren der Pest, und ein Zeder hätte lieber bei seiner Familie zu sein gewünscht. Mit großer Mißstimmung wurde der Antrag Buckinghams auf eine fernere Substidienbewilligung aufgenommen. Man warf ihm ein, daß es ungesetzlich sei, in einer und derselben Session mehr als einmal Subsidien zu bewilligen: sei dies der Zweck der Zusammenstunft, so hätte sie unterbleiben können. Aber mit der Verwerfung des Antrages begnügte man sich nicht: denn müsse man einmal beisammen bleiben, so wolle man auch in alter Weise die Mißbräuche und deren Abstellung in Verathung ziehen.

Buckingham war gewarnt worden, die Sympathien bes Parlaments, die er durch protestantische Haltung gewonnen, nicht durch eine entgegengesetzte zu verscherzen. Gleich bei der ersten Sipung in Orford trat ein Vorfall ein, welcher die religiösen Leidenschaften in Bewegung septe.

Vor dem Abschied in London hatte der Großsiegelbewahrer Williams im Namen des Königs versprochen, daß die Gesete gegen die Priester beobachtet werden sollten. Unmittelbar nachedem der Sprecher in Orford seinen Platz genommen hatte, ward die Klage erhoben, daß seitdem eine Verzeihungsordonsnanz für sechs Priester ergangen sei. Williams war unbestheiligt; er hatte die Siegelung verweigert: in Gegenwart des Königs, auf Andringen Buckinghams — in Folge der

¹ Whoseever gave the counsel (of the meeting in Oxford) had the intention to set the king and his people at variance. Rethersole an Carleton, 9. August 1625, ein ausführliches und sehr unterrichtendes Schreiben. (St. P. O.)

im Contract mit Frankreich eingegangenen Bedingungen — hatte sie vollzogen werden mussen. Dies Berfahren aber, die Richtaussührung beschlossener Gesetze, zumal nach einer erneuerten entgegengesetzen Zusage, erschien dem Parlament als ein Angriff auf seine Rechte, auf die Berfassung des Landes. Der Widerwille richtete sich gegen Buckingham, dessen außervordentliche Stellung nun überhaupt der Gegenstand der öffentslichen und privaten Antipathien wurde.

Es waren die Zeiten, in benen fich im Rampfe ber Factionen und hauptfächlich im Gegensatz mit ben Ansprüchen aristofratischer Autonomie in Frankreich die Macht eines erften Ministers, ber als ber Reprasentant ber Monarchie auftrat. burcharbeitete. Bas Concini und Lunnes begonnen batten, feste Richelieu mit gewaltiger Sand fostematisch ins Werk. Etwas ähnliches ichien auch in England bevorzusteben. Wenn es der Sinn Jacobs I. gewesen mar, durch einen mit ben wichtigften Geschäften betrauten Minifter, ber einzig von ihm felbft abhängen follte, feinen Willen im Staat gur Ausführung zu bringen, so schloß fich auch hierin Carl I. bem Vorgang bes Vaters an. Budingham wurde unter ihm mächtiger als je. In ben Sipungen des geheimen Rathes ließ er taum einen anbern zu Worte fommen: ohne die Stimmen ber Mitglieder zu gablen, führte er feine Meinung durch. Und babei zeigte fich boch, daß biefe nicht etwa burch innern Berth ben Borzug verbiente; Die Staatsverwaltung, fo weit fie unter seinem Ginfluß ftand, und fein besonderes Fach, bie Admiralität, boten gegründeten Anlaß zum Tadel: die allgemeine Politit, die er einschlug, erschien zweifelhaft und gefährlich: man verglich ihn gröblicher Beise mit einem Maulthier, bas seinen Reiter auf faliche gabrte führe. In Drford lag die Erinnerung an ben Biberftand ber Magnaten nabe, der einft Seinrich III. entgegengetreten war: man fagte wohl, die Form moge zu tadeln fein, nicht die Sache. Möchte boch auch Carl I. ben Staat mit feinen weisen und würdigen Rathgebern verwalten, nicht mit einem einzigen Das Parlament, die Großen des Landes. iungen Manne! bie Manner in boben Aemtern, maren fast einstimmig gegen Budingham. Der Siegelbewahrer Billiams fprach bem Ronig in einer Sipung bes geheimen Rathes zu Orford unverholen aus, er werbe bas Parlament nur burch bie Busicherung berubigen, daß er fünftig für alle Dinge von Bichtigkeit, pornehmlich aber für die Berwendung der Geldmittel, die ihm fein Bolt gewähre, eine geordnete und feste Behorde einrichten wolle. 1 Gerade das aber warf man bem Gunftling vor, baß er die bewilligten Gelber nicht bagu anwende, wozu fie beftimmt feien. Nicht allein die Streitpunkte an fich, fonbern auch die Absicht, Budingham von feiner Stelle zu vertreiben, bewirften, daß alle seine Antrage von dem Parlament verworfen wurden.

Für die englischen Zustände, die schon damals ein Ginverständniß zwischen der Krone und dem Parlament voraussepten und forderten, ist es von Bedeutung, daß der König entschlossen blieb, seinen Minister zu behaupten.

Buckingham leitete die Verwerfung seiner Vorschläge im Parlament von persönlicher Feindseligkeit her, die er wohl überwinden zu können meinte. Williams, der zur Zeit Sacobs I. in dem innigsten Vertrauen gewesen war, wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> That in your actions of importance and in the disposition of what sums of monies your people should bestow upon you, you would take the advise of a settled and a constant counsel. Qualit II, 20.

einige Beit barauf nicht obne Sarte entlaffen, und burch Thomas Coventry erfest, wieder einen Rechtsgelehrten, ber fich um die politischen Sandel weniger befummerte. Parlament wurde nicht vertagt, wie bie übrigen Mitglieber bes gebeimen Rathes munichten: ber Konia trat Budingbam barin bei, baf es aufgelöft werden muffe. Der Bergog hoffte, neue Bablen, unter seinem Ginfluß vollzogen, wurden beffere Resultate geben : er zweifelte nicht, daß eine andere Bersamm= lung unter bem Gindruck ber großen antispanischen Interessen zu austräglichen Bewilligungen fortgeriffen werben konnte. Dazu aber ichien ihm nothwendig, die wirksamsten Mitglieber bes Unterhauses, seine personlichen Antagonisten, von bemselben auszuschließen. Er ergriff bas gehäffige Mittel, fie zu Memtern zu beförbern, mit welchen ber Gintritt in bas Parlament nicht vereinigt werden konnte. So wurde Edward Coke, ber begrundende Erneuerer ber parlamentarifden Rechtsanfpruche, jum Sheriff von Buckinghamfbire, Thomas Bentworth jum highsberiff von Portsbire ernannt. Das gleiche Schicffal hatten Franz Seymour, Robert Philipps und einige Andere. Bei der gewöhnlichen Borlegung der Lifte fprach der Konig biese Ernennungen unerwartet aus. Bu ben Sigungen bes Dberhauses find einige Lords, beren Gefinnung fein Bertrauen erwedte, nicht eingelaben worben.

Man hat vielleicht zu viel Werth darauf gelegt, allein es beweist doch die in weitem Umfang zunehmende Verstimmung, daß bei der Krönung des Königs, die in diesen Tagen Statt fand, die altherkömmliche Frage, die von vier Seiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arthur Ingram an Wentworth, Nov. 1625, (Strafford Papers I, 29) neunt noch Gup Palmes, Edward Alford und einen fiebenten, der im letten Parlament noch nicht geseffen hatte, Sir B. Fleetwood.

ber Eribune an die umstehende Menge gerichtet warb, ob fie beistimmen, wenigstens auf Einer nicht mit der gewohnten freudigen Bereitwilligkeit beantwortet wurde.

Am 6. Februar 1626 ward bas neue Varlament in Westminfter eröffnet. Gegen bie ergangenen Ausschließungen wendete es nicht viel ein, ba fie nicht geradezu als ungesetslich betrachtet werben konnten. Die Berfammelten hatten vielmehr ben Ehrgeig, ju beweisen, daß ihre Meinungen und Beidluffe nicht von dem Ginfluß einiger Benigen abbangig Bas auch Budingham bagegen gethan haben mochte, auch bies Mal war bie Gefinnung, bie er bekampfen wollte, bie vorherrichende. An Stelle ber Ausgeschloffenen erhoben fich Andere gegen ibn, und zuweilen eben folde, von benen er nichts fürchtete. Großes Auffehen machte es, daß ein perfonlider Freund Budinghams, fein Viceadmiral in Devonsbire, Sohn Gliot, als sein entschlossener politischer Gegner auftrat :: er brachte zuerft die schlechte Bermaltung der bewilligten Gelber, bie dem erften Minister zur Laft fiel, zur Sprache. ran knüpfte fich bann eine Berhandlung von hoher Bebeutung, bie bas Berhältniß zwischen Parlament und Krone überhaupt betraf.

Im Sahre 1624 war zur Berwendung der damals zum Kriege bewilligten Gelber ein Kriegsrath eingesett worden, aus sieben Mitgliedern bestehend, den man jest aufforderte, darüber Rechenschaft zu geben. Obwohl es als eine Neuezung erschien, so konnte doch die Regierung nichts dagegen thun: sie hatte es selbst zugegeben: aber das Parlament legte

¹ Ewes bei Elis I, 3, 217. Der anwefende hollanbifche Gefandte Joachimi, beffen Schreiben ich nachfah, scheint es nicht bemerkt zu haben 2 D. A. Correr, 27. Febr. 1628, spricht biese Berwunderung aus.

ben Mitgliebern zugleich die anzügliche Frage vor, ob dabei ihre Rathschläge zur Erreichung der bestimmten Zwecke immer befolgt worden seien. König Jacob hatte früher einmal gesagt, wenn das Parlament ihm Subsidien bewillige, so habe er über deren Berwendung demselben so wenig Rechenschaft zu geben, wie einem Kausmanne, bei dem er Geld aufenehme; denn er liebte es, sein Borrecht so stark zu betonen, wie möglich. Wie so ganz und gar liesen dem nun die Ansprüche des Parlaments entgegen. Es liegt am Tage, daß, wenn die Räthe die gesorderten Mittheilungen machen sollten, die ganze Freiheit der Action des Ministers und des Königs selbst in Frage gestellt wurde.

Die Mitalieder des Kriegsraths geriethen in große Berlegenheit; fie antworteten, daß fie erst die Rechtstundigen darüber vernehmen mußten; ber Ronig gab ihnen über biefe Erklärung feinen Beifall zu erkennen. Er habe, fagte er ihnen, die Parlamentsacte sich vorlegen lassen; nur über die Berwendung ber Gelber, über nichts weiter feien fie Rebe gu steben schuldig: er drobte ihnen sogar, wenn sie weiter geben wurden, mit seiner Ungnabe. Der Borfteber bes Rriegsraths. G. Carew, machte ihn aufmerkfam, daß die Bewilligung ber Subfidien, die er von dem Parlament fordere, durch eine folche Antwort gehindert werden durfte; es ware beffer, daß die Kriegsrathe, benn dabin wurde es gekommen fein, in ben Tower geschickt wurden, als daß das gute Berhaltniß zwischen König und Parlament Beeintrachtigung erfahre, bie Rablung der Subsidien verhindert werde. Carl I. sagte, auf bas Gelb komme es boch nicht allein an: bas Gelb fei eine Baare, die man zuweilen auch zu theuer faufen konne.1

A memorial of what passed in speech from H. M. to the Earl

Er dankte ihnen für die Rücksicht, die sie auf ihn nahmen. Aber nicht sie seien es, fügte er hinzu, auf welche es das Parslament abgesehen habe, sondern er selbst.

Mit diesem großen Zerwürsniß traf nun die Streitsrage über das Tonnen-und Pfundgeld zusammen. Die Bewilligung war, wie erwähnt, nur auf kurze Zeit erfolgt. Das Parlament war entrüstet, daß der König die Zölle nach Ablauf dersselben so gut wie vorher erheben ließ. Wie, sagte man, der König wolle undewilligte Auflagen erheben? Sei das nicht geradezu gegen die Regierungsweise des Landes? — Fürwahr, wer das dem König rathe, sei ein geschworner Feind des Königs und des Landes.

Das Parlament erklärte dem König, wenn er auf die unbedingt erforderlichen Subsidien drang, es wolle ihn unterstüßen, so gut wie jemals ein Fürst von einem Parlament unterstüßt worden sei, aber in parlamentarischer Weise, wie man sich ausdrückte, via parlamentaria. Der Anspruch des Parlamentes ging zugleich auf das Recht der Bewilligung im vollen Umfang und die Aufsicht über die Berwendung. Der König hielt dafür, daß die Bewilligung nicht in jeder hinsicht nothwendig sei, z. B. nicht in Bezug auf Tonnen= und Pfundzeld, und war entschlossen, die Administration vollsommen in den eigenen händen zu behalten, sich keinerlei Controle darzüber gefallen zu lassen.

of Totness, 8. March 1625-26. St. P. O. Der Rönig fagt: let them doe what they list: you shall not goe to the tower. It is not you that they aim at, but it is me, upon whom they make in quisition. And for subsidies that will not hinder it; Gold may be bougt too dear.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Correr: Questo termine di via parlamentaria vuol dire libere concessioni secondo la loro dispositione e di haver cognitione in qualche maniera delli impieghi.

Noch manche andere weitaussehende Anliegen sind von dem Parlament zut Sprache gebracht worden, namentlich in kirchlichen Sachen; man bekämpfte auss neue das Versahren der hohen Commission. Aber das weitaussehendste war doch der entschlossene Versuch, der die Versammlung fast am meisten beschäftigte, die Regierung zu ändern, den großen Minister zu stürzen. Er war gegen seine Person gerichtet, denn er hatte sich nun einmal den allgemeinen Haß zugezogen, aber auch die bestimmte Absicht lag ihm zu Grunde, die Lehre von der ministeriellen Verantwortlichkeit durch ein neues großes Beispiel zu bewähren.

Bie rasch erreichte die Nemesis, das heißt, hier wie so oft, die in der Natur der Dinge begründete Folge seiner Handslungen Buckingham! Unter seinem Einsluß war jener Kriegstath nachgegeben worden, an den man jeht die Forderung parlamentarischer Controle knüpfte; er hatte Bacon fallen lassen und Cransield mit parlamentarischer Hülfe recht abssichtlich gestürzt. Seht ward er durch den einen und den andern Grundsap in seinem Dasein gefährdet.

Der König nahm sich seines Ministers gewiß aus perssönlicher Zuneigung, aber auch aus Besorgniß vor der Tragsweite dieser Grundsäße an. Ohne wirklich gegründete und vorliegende Thatsachen, auf ein allgemeines Gerede hin, wolle man sich — so klagte er — an dem Mann vergreifen, dem er sein Bertrauen schenke: das Parlament überschreite aber überhaupt seine Besugnisse. Es wolle die Bücher der königlichen Beamten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ils disent, jo beigt es in Musborf Negotiations I, 596, que tout alloit mal que les deniers qu'ils ont contribué, ont été mal employés: il falloit toujours et avant toutes choses redresser et regler le gouvernement de l'état.

durchsehen, die Schreiben seiner Staatssecretare, ja seine eigenen beurtheilen: in seinem Schooße dulbe und beschüße es aufrührerische Reden. Fürwahr niemals habe es einen König gegeben, der geneigter gewesen wäre, wirkliche Mißbräuche abzustellen, ein wahrhaft parlamentarisches Versahren zu besobachten, aber auch niemals einen, der eifersüchtiger auf seine königliche Ehre sei. Se heftiger Buckingham angegriffen wurde, um so mehr erschien es ihm als eine Ehrensache, denselben gegen Beschuldigungen, die er für nichtig hielt, in Schuß zu nehmen.

Das Unterhaus nahm nicht alle Streitfragen auf, bie ber König zur Sprache brachte; es entschuldigte einiges, was zum Rachtheil des königlichen Ansehens vorgekommen war, aber in der Hauptsache hielt es unerschütterlich sest; es bestand darauf und blieb dabei, es sei das beständige, unzweisselhafte Recht des Parlaments, — ausgeübt wie unter den letten, so unter den ruhmvollsten früheren Regierungen, — alle Personen, von wie hohem Rang auch immer, welche die ihnen von dem Fürsten übertragene Gewalt misbrauchen und dem Gemeinwesen drückend werden sollten, zur Verantwortung zu ziehen. Ohne diese Freiheit des Parlaments würde kein Wensch ein Wort gegen mächtige Männer zu sagen wagen und das Gemeinwesen unter ihren Gewaltsamkeiten schmachten müssen.

Die Anklage ward burch acht Mitglieder, unter benen wir Selben, Glanvil, Pym, Eliot finden, in aller Form zu Stande gebracht: am 8. Mai ward mit 225 Stimmen gegen 116 beschlossen, bei den Lords den Antrag auf Berhaftung Buckinghams zu stellen.

In dem Oberhause, wo man dem Bergog feineswegs

günftiger war, und eben eine große Peercreation befürchtete, brachte Lord Bristol ohnehin eine Anklage, die sich auf den Bruch der spanischen Heirath bezog, gegen Buckingham ein. Es mögen mehr Handlungen des Ehrgeizes und thörichter Anmaßung gewesen sein, die man ihm Schuld gab, als eigentsliche Verbrechen: und nicht ohne Kraft ist die Vertheidigung Buckinghams. Das Unterhaus, dem sie mitgetheilt wurde, sprach dennoch die Ansicht aus, daß es zu einem sörmlichen Rechtsspruch kommen müsse. Buckingham schien unter dem zusammenwirkenden Gewicht verschiedenartiger Anklagen erliezen zu müssen.

Bu einem solchen Berfahren aber wollte es der König nicht kommen lassen: ohne auf den entgegengesepten Bunsch der Lords Rücksicht zu nehmen, schritt er zur Auflösung auch dieses Parlamentes (15. Juni 1626). In der Erstärung, die er darüber erließ, sagte er, er erkenne in diessen Entzweiungen die Hand Joad's; aber denselben zum Trot werde er seine Pflicht als König dieser großen Nation ersfüllen, ihren Beschwerden selbst abhelsen und sie mit dem Schwerte gegen ihre auswärtigen Feinde vertheidigen.

Der Gegensatz des Parlaments und der Krone ent= widelte sich nicht nach und nach: wenigstens in seinen Grund= zügen erscheint er unmittelbar nach der Thronbesteigung Carls 1. wie eine historische Nothwendigkeit.

## Siebentes Rapitel.

Momente ber auswärtigen Politit. 1625-1627.

Bei der hohen Bedeutung des im Innern ausgebrochenen Conflictes kostet es gleichsam einen Entschluß, nun auch
den auswärtigen Verhältnissen eingehende Theilnahme zuzuwenden: aber das wird nicht allein durch den Zusammenhang
der einen mit dem andern nothwendig, sondern man würde
die Geschichte von England nicht kennen lernen, wenn man
seine Beziehung zu den großen europäischen Ereignissen,
welche die öffentliche Ausmerksamkeit sogar am meisten beschäftigten, außer Acht ließe.

Carl I. hatte unternommen, was sein Bater bis gegen das Ende seiner Tage vermied, der spanischen Monarchie und ihren Tendenzen offen entgegenzutreten. Er that es wie Königin Elisabeth, im Bunde mit Frankreich, Holland, den deutschen und nordischen Protestanten, jedoch nicht in vollskommenem Einverständniß mit seiner Nation. Daß rührte hauptsächlich daher, daß Frankreich unter Maria Medici und Ludwig XIII. bei weitem katholischer geworden war, als unter Heinrich IV.; zu den Zugeständnissen, die den Franzosen in dem Heirathsvertrag hatten gemacht werden müssen, kam jest eine Cooperation, welche das religiöse Misvergnügen, das jene hervorgerusen, verdoppelte.

Bei der ersten Erschütterung der engen Berbindung zwiihen den katholischen Mächten erhoben sich die Hugenotten in Frankreich, um ihre alten Rechte, in benen fie beeintrachtiat waren, wieder berzuftellen. Aber bie frangösische Regierung wollte, indem fie fich mit England und Solland verband. nicht biefe machtigen und gefährlichen Regungen wieber erweden: fie forberte vielmehr bie Mitwirfung ber beiben Seemachte, um fie zu unterbruden. Denn eben in ber maritimen Aufstellung ber Sugenotten lag ihre Stärke, Die frangöfische Regierung mare berfelben ohne Bulfe ber Geemachte niemals Meifter geworden. Und fo gebieterisch erichien die Nothwendigkeit des inneren Friedens in Frankreich. um es zu einer nachbrudlichen Theilnahme an bem Rriege gegen Spanien berbeizugieben, daß Englander und Sollander fich wirklich dabin bringen ließen, ihre Mannschaften und Fahrzeuge ber frangofischen Regierung zur Berfügung zu ftellen, die fich ihrer bann mit entscheidendem Erfolg bediente. Die Seemacht ber hugenotten, die ein fo großes Moment ber protestantischen Streitfrafte bilbete, ward burch englisch-hollanbifche Mitwirfung gebrochen. Dabin ware Ronigin Glifabeth mitten in ihrem Rriege gegen Philipp II. wohl nie zu bringen ge= wesen: und auch jest erwedte es die bitterste Antivathie. Man erlebte, daß die Ausführung ber ergangenen Befehle auf ben Schiffen felbft Biberftand fand; es wirft ein Licht auf ben inneren Saber, wenn ein Mitglied bes geheimen Rathes, Lord Dembroke, dem widerstrebenden Cavitan meldet, die Nachricht von ber Wibersetlichkeit bes Schiffsvolls sei bie beste, bie er feit langer Zeit bekommen habe, und dem Ronig felbst fei fie an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. Defaro, 25. April 1625. Che la conservatione della pace in Francia sara il fondamento del beneficio comune, che li rumori civili in quella natione sariano il solo rimedio che Spagnoli procurano alli loro mali.

genehm; er möge mit den Leuten schonend versahren, und nur sehen, daß er Meister seines Schiffes bleibe. Belchen Eindruck mußte das aber vollends in der englischen Bevölkerung hervorbringen, die mit den französischen Resormirten noch in lebendigstem Bezug stand! Man hat auf den Kanzeln gegen dies Bersahren der Regierung gepredigt.

Bar man nun aber ber Bundesgenoffenschaft ber Frangofen gegen Spanien-Deftreich burch fo große Opfer ficher, was batte natürlicher geschienen, als die ganze Kraft berselben gur Biederherftellung ber Pfalz, in welcher die Frangofen ibr eigenes Interesse saben, zur Aufrechthaltung bes beutschen Protestantismus zu benuten? In Folge ber getroffenen Berabredungen ftand ber Konig von Danemark bereits im Felbe; schon wurden seine Mannschaften im nieberfachfischen Rreise mit den in benfelben vordringenden Truppen der Liga - bei Nienburg - handgemein; er war ftark an Reiterei, aber fowach an Fugvolf. Die in England anwesenden beutschen Abgeordneten brangen barauf, daß man ihn mit tapferem englischen Bolt unterftugen, und bie in Stand gesette Flotte nach der Befer abordnen folle; der Rüchalt, den die Flotte dem Rönig gebe, werde ihn zu berzhaftem Borschreiten Dann aber, fügten fie voll überschwenglicher ermutbigen. hoffnung bingu, werbe ber Ronig von Schweben, ber fich ichon jum Beitritt erboten, wenn er nur einige Sicherheit febe, thatig eingreifen; ber Rurfürst von Brandenburg, ber eben seine Schwester mit bem König von Schweben vermählt hatte, werbe fich erflaren: ber gurft von Siebenburgen, ber zu ber-

¹ That the king and all the rest were excedingly glad of that relation which he made of the discontent and mutiny of his compagnie.

selben Verwandtschaft gehöre, werde in Böhmen eindringen: man werde der Liga entgegengehen und sie zwingen können, die eingenommenen Länder den alten Fürsten und der bisher bekannten Religion zurückzugeben.

Aber Budinabam batte fo wenig Mitgefühl für bie beutschen, wie fur die frangofischen Protestanten. Gein leibenichaftlicher Ehrgeig mar, die Spanier unmittelbar bas Bewicht seines Sasses empfinden zu laffen. Dazu batte er so eben mit ben vereinigten Provingen ein Bundniß zu Cout und Trut geschloffen: auch führte ja bas große maritime Intereffe Englands jum Begenfat gegen Spanien. nicht nach ber Befer, mas ihm fast unwürdig bes großen Borhabens geschienen hatte, ließ er im Berbft 1625 bie Flotte geben, fondern nach den Ruften ber pyrenaischen Salbinfel. Sie follte in ben Buabalquivir einlaufen und Sevilla forecten, ober fie follte Cabig nehmen, wozu fie eine nicht unbebeutenbe Anzahl von Landtruppen an Bord batte; oder endlich, sie sollte ber spanischen Silberflotte auflauern und beren gabung als gute Beute nach Saufe bringen. Budingham ging von ber Meinung aus, daß mit der Unterbrechung des spanisch= ameritanischen Bertehrs ber fpanischen Macht und ihrem Ginfluß bie Grundlage genommen werbe; im nachften Sahre werbe fie nichts mehr ausrichten können. Er bemerkte nicht, baß das für das Unternehmen, an dem zunächst alles lag, das banische, boch nicht entscheidend werden konnte, da indeß in Rom, Wien und München eigenthümliche von Spanien unabhängige Rräfte gesammelt worben waren. Aber indem er ben entfernteren 3med bem näher liegenden vorzog, begegnete ihm, daß er weder ben einen noch ben andern erreichte. Im December 1625 fehrte bie Flotte gurud, ohne gur Gee, noch an

den spanischen Kusten etwas ausgerichtet zu haben. Sie hatte vielmehr selbst die schwersten Verluste erlitten.

Der Mißcredit, in welchen Buckingham bei Denen gerieth, die er hatte gewinnen wollen, und deren Bunsche auf
ben Kampf mit Spanien gingen, zeigt sich in einem sehr
außerordentlichen Vorschlag, der damals emportauchte, und
ber sast auf eine kriegerische Actienunternehmung hinausläuft.
Man wollte eine Compagnie zum Kriege gegen Spanien
bilden, um wie die Kosten, so auch die Beute und die Eroberungen unter die Mitglieder zu theilen, zwar auf den Grund
eines königlichen Freibrieses, aber unter der Autorität des
Parlaments. 1

Damit waren nun aber auch die Mittel verbraucht, welche zur Unterstüpung der beutschen Bundesgenossen hätten verwandt werden können. In jenem Haber mit dem Parlament ohne hinreichende Subsidien gelassen, konnte der König weder den aus Spanien zurücksommenden Seeleuten noch seinen Truppen in Holland den rückständigen Sold bezahlen: er konnte seine Plotte nicht herstellen, seine Küste kaum beschüpen: wie sollte er etwas Nachhaltiges für die Führung des Krieges in Deutschland thun können. Der König von Schweden forderte nur 15,000 Pf., um sich in Bewegung zu sehen; man konnte sie damals nicht aufbringen. Der König von Dänemark war um so mehr auf England angewiesen, da auch die Franzosen ihre Leistungen davon abhängig mach-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. E. Correr: Trattano di formar una compagnia per la quale possino con l'autorita del parlamente e privilegi reggi attaccare con una flotte il re di Spagna per dividere l'interesse della spesa e l'utile delli bottini e delli acquisti nelli compagni che ne averanno parte. (27. Mayo 1626.)

ten, mas bie Englander thun murben: aber ber Staatsfecretar Conman erklarte fich unfabig, die ftipulirte Summe zu zahlen. Darf man fich wundern, daß ber banische Krieg nicht mit bem Rachbrud geführt wurde, ben bie Sache gefordert hatte? Christian IV. hatte nicht Truppen genug, und vermochte auch die, welche er hatte, nicht zu bezahlen: die Reiterei, auf welcher seine Stärke beruhte, bat fich einft geweigert zu fechten, weil fie ihre gobnung nicht empfangen batte. So geschah es, und er selbst bat die vornehmste Schuld ben Englandern beigemeffen, daß er bei Lutter eine Rieberlage erlitt, die um so entscheibender wurde, da indessen auch Mansfeld, ber zur Berbindung mit bem Fürften von Siebenburgen seinen Weg nach den öftreichischen Erblanden nehmen wollte, nicht allein geschlagen, sondern beinahe vernichtet worben war. Die Rriegsbeere, welche bie protestantische Sache vertheibigen follten, verschwanden aus dem Felde: bie faifer= lichen und ligiftischen Beerschaaren nahmen nun auch bas nordliche Deutschland zu beiben Seiten ber Elbe ein.

Für Deutschland hat die Verbindung mit England damals kein Heil gebracht. Man darf bezweifeln, ob der Kurfürst-Pfalzgraf, ohne den Rückalt, den er bei England zu
sinden meinte, die böhmische Krone angenommen hätte: diese Handlung gehörte dazu, um den großen Kampf der Religion
zum Ausbruch zu bringen. Aber dem Unglück, in das der Kurfürst gerieth, suchte Sacob I. nicht so sehr durch Anwendung seiner eigenen Macht, als durch die Ausbildung seiner Verhältnisse zu den Spaniern beizukommen: wodurch er selbst die Veranlassung wurde, daß diese sich in der Pfalz sesssen, und die katholische Reaction Oberdeutschland überwältigte. Ohne die Anregung von England und die große Combination ber dem Hause Destreich seindseligen östlichen und westlichen Mächte wurde sich der König von Dänemark so wenig zu seiner Wassenerhebung entschlossen haben, als der niedersächsische Kreis ihm beizutreten: aber auch dies Mal überwog in England das Interesse der eigenen Macht die Rücksicht auf die Verbündeten. Wie früher von den freundsichtlichen Beziehungen, so ward jest die englische Politik von den feindseligen Intentionen gegen Spanien beherrscht: dahin wurden alle verfügbaren Kräfte verwendet; die deutsche Bewegung ward ihrem Schicksal überlassen.

Und indeh war noch eine andere Folge des Bruches mit Spanien zum Vorschein gekommen, die König Jacob immer gesürchtet hatte. Um nicht mit beiden großen Mächten zugleich schlagen zu müssen, fand Spanien rathsam, in den italienischen Angelegenheiten, deren sich Frankreich angenommen hatte, eine bisher ungewohnte Nachgiebigkeit zu zeigen: es war augenscheinlich, daß auch hierauf in Frankreich die Spanung gegen die Uebermacht der Spanier nachließ.

Denn bei den Bündnissen der großen Mächte versteht es sich ja von selbst, daß die politischen Gesichtspunkte, wenn sie einen Augenblick coincidiren, doch in Kurzem wieder auseinandergehen müssen. Wie sollte die eine wirklich den dauern- ben Bortheil der andern suchen?

Auch damals wirkten wie so oft noch andere aus den Parteistellungen der vorwaltenden Häupter entspringende Vershältnisse auf die Politik ein. Cardinal Richelieu fand in einer eifrig katholischen Partei, die sich um die Königin Mutter her sammelte und den spanischen Einsluß dis auf einen geswissen Grad für nothwendig hielt, Widerstand. Diese ergriss den ersten günstigen Augenblick, um eine vorläusige Friedens-

verabredung zu Stande zu bringen, welcher dann Richelieu, fo lange er auch zögerte, und so schwer es ihm auch wurde, beizutreten nicht umhin konnte.

Recht eigen entspricht es biefer Berftanbigung ber fatholischen Mächte, wenn bagegen in England der Protestantismus von feiner Annäherung an bas tatholische Element einen Schritt gurudtrat. Die frangofische Umgebung ber Ronigin war so zahlreich, daß fich in ihr durch die Berührung mit bem englischen Wesen ein starter nationaler und religiöser Gegensat ausbilbete. Sie fab in den Englandern nur Abtrunnige und Reger: die Ratholiken, welche einft in Tyburn als Emporer hingerichtet worben, verehrte fie als Martyrer. Die Königin felbft, ber ihre Priefter allerlei ihrer Burbe widersprechende Bugubungen auferlegten, ift einft bewogen worden, an einer Procession nach biefer Blutftatte Theil gu nehmen. Man begreift, wie fehr fich bie Englander durch biese gehässigen Manifestationen verlett und gereizt fühlen mußten. Dem König erschien es unerträglich, daß der Sofhalt seiner Gemahlin in offenen Gegensatz gegen bie firchlichen Gesetze bes Landes trat. Und auch perfonlich fühlte er fich gefrantt und beleibigt. Wir hören ihn klagen, daß burch biefe Bezeigungen ihm ber Schlaf feiner Rachte geraubt werbe. Er faßte turz und gut ben Entichluß, fich ihrer ein für allemal zu entledigen, mas auch baraus folgen moge. An bem Sofe ber Königin weigerte man fich so eben, die englischen Damen, die er zum Dienst bei ihr bestimmt hatte, zu bemfelben zuzulaffen: diesen Augenblid ergriff ber Konig. lud seine Gemahlin einst zur Tafel, benn noch hatten fie abgesonderte haushaltungen; nach Tisch machte er ihr Schritt für Schritt begreiflich, daß er bem Bezeigen ihrer Umgebung

nicht länger zusehen dürfe, sondern Priester und Laien, Männer und Frauen nach Hause schieden musse. Allem Widerstreben der Betrossenen zum Trop ward dieser Beschluß ausgeführt. Rur einige wenige Frauen und zwei Priester von
gemäßigter Gesinnung wurden der Königin gelassen: alle andern nach Frankreich eingeschisst. Sie erfüllten dort Hof und
Land mit ihren Beschwerden. In der Nähe der Königin Mutter
nahm man die Wiene an, als sei der heiligste aller Berträge
verletzt worden, und jede Handlung der Feindseligseit dagegen
gerechtsertigt.

Bobl begab fich noch einmal Maricall Baffomvierre nach England, um eine Aussohnung zu Stande zu bringen. Anfangs schlecht empfangen, brach er fich boch burch ben Glanz seiner Erscheinung, burch Gewandtheit ber Rebe und Mäßigung Bahn; in einem vorläufigen Bertrag warb ber Königin die Wiederaufnahme einer Anzahl von Priestern und bie Rudtehr einiger frangofischen Damen augesagt: Budingham machte fich fertig, nach Frankreich zu geben, um die noch übrigen Schwierigfeiten ju erledigen. Allein indessen war die Abneigung am frangöfischen Hofe nur noch ftarter Der Bertrag ward nicht genehmigt, von einem Besuche Buckinghams wollte man nichts boren: benn er wurde seine Anwesenheit nur benuten, um die franzöfischen Reformirten aufzuregen. Richelieu meinte, die englische Irrung sei von seinen, des Cardinals Feinden angeregt, um das freund= schaftliche Verhältniß aufzulösen, bas er gegründet hatte. Den=

<sup>6</sup> Schreiben an Joseph Mead: Court and times of Charls I., I, 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Rußborf, der mit Bassompierre gut bekannt war, stellte dieser vor: hoc sacto regem obligatum nihil esse intermissurum, quod ad conservationem sortunae illius queat conducere. II, 384.

noch wollte auch er selbst Budingham nicht in Frankreich sehen: er fürchtete, ber englische Minister möchte sich gerade mit seinen Widersachern vereinigen.

Mancherlei persönliche Beziehungen haben hierbei mitgewirkt, boch hing die Hauptsache nicht von ihnen ab. Bon unberechenbarem Ginfluß waren noch die religiösen Sympathien und Antipathien. Indem der Gegensat der beiden Religionen wieder in voller Stärke erwachte, und in Deutschland ein Rampf auf Leben und Tod zwischen ihnen ausgesochten wurde, konnte ein Bündniß zweier Höse, welche den entgegengesetzten Bekenntnissen angehörten, nicht wohl aufrecht erhalten werden. In den Strömungen der allgemeinen Tendenzen liegt eine Kraft, vor der die besterwogenen Combinationen der Politik in Schatten treten.

Aus dem vorwaltenden Uebergewicht der religiösen Bestrebungen folgte vielmehr, daß die beiden katholischen Söfe, nachdem ihre unmittelbaren Streitigkeiten einigermaßen ausgeglichen waren, in ein engeres Verständniß mit einander traten. Pater Berulle, welcher in der Hossnung, den König von England zu bekehren, die Vermählung einer französischen Prinzessin mit ihm gefördert hatte, führte, da er seines Irrthums inne ward, nun auch die Feder bei einem Entwurf zu einem gemeinschaftlichen Angriss der katholischen Mächte auf England. Die inneren Zerwürfnisse in diesem Lande, die wieder erwachten katholischen Sympathien in einem Theile der Bevölkerung schienen dazu einzuladen. Ein Vertrag hierüber ist lange verhandelt, endlich abgeschlossen und in der aus Spanien zurückgekommenen Fassung auch in Frankreich ratissicirt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siri: Memorie recondite VI, 261.

Obgleich nicht erhellt, daß man von diesen Berhandlungen in England eigentliche Kunde hatte, so bewirkte doch schon die Annäherung der beiden Höfe an einander, die Jedermann vor Augen lag, daß der dritte nicht ohne Besorgnisse bleiben konnte. Bas Philipp IV. im nächsten Jahre vorhabe, war immer ein Gegenstand ernster Erwägungen für die Engländer; zuweilen haben sie auch damals noch einen Anzgriff von der belgischen Küste her gefürchtet. Wie dann, wenn sich Frankreich einem solchen zugesellte? Man wußte wenigstens, daß die Priester dazu aussorderten. Ein gemeinschaftlicher Angriff von Frankreich und Spanien auf England erschien als das große Interesse der katholischen Welt.

Ein anderes Motiv der Besorgnisse lag für England darin, daß Richelieu, schon in Folge seiner letten Erfahrungen den Entschluß faßte, wieder eine französische Seemacht zu bilden. Er kauste Kriegsfahrzeuge oder ließ deren banen, und nahm fremde Seeleute in Dienst. Höchst ungern bemerkte das Carl I.; er sah darin eine Bedrohung von England. Denn die Absicht der Franzosen sei keine andere, als England der Herrschaft, die es über die See, die seinen Namen trage, seit unvordenklichen Zeiten ausübe, zu berauben: er erklärte, er sei entschlossen, es dahin nicht kommen zu lassen.

Von großem Gewicht war es nun, daß eine sehr bes stimmte Differenz zwischen England und Frankreich eintrat, welche zugleich die religiösen und maritimen Fragen berührte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben an Joseph Meab: March 16, 1626. It still holds that both France and Spain make exceeding great preparations both for seat and land. — The priests of the Dunkirkers are said to preach, that God had delivered us into their hands. Court and times of Charles I., I, 205.

Bon den frangofischen Sugenotten, die durch die lette Niederlage den Krieden mit dem König zu suchen fich genöthigt faben, ward dies den Bürgern von Rochelle am schwerften, bie fich bamals von allen Seiten eingeengt, und besonbers burch ein in ihrer Rabe errichtetes Fort bedrangt faben. Nicht ausbrücklich und unzweideutig, aber durch eine von ben englischen Gesandten, die zur Bermittelung herbeigezogen worden, nach Rudfprache mit ben frangofischen Ministern garantirte Auslegung der dabei gebrauchten Worte, waren fie verfichert worben, biefer Bedrangnif bei ichidlicher Beit entledigt zu werden. Mer eben das Gegentheil geschah, fie wurden immer enger eingeschlossen, immer ernftlicher mit bem Berluft des Mages von Unabhängigkeit, das fie bisber genoffen, bedroht. Sie wendeten fich an Carl I., den fie lieber felbst als ihren Fürsten anerkannt batten, und bieser fühlte volltommen feine Berpflichtung gegen fie; wollte er ihnen aber Gulfe leiften, fo mar bas nur burch offenen Krieg möglich.

Bei dem Entschluß, einen Angriff auf die Insel Rhe zu unternehmen, war es jedoch nicht allein auf den Schuß von Rochelle abgesehen: man zog vielmehr in Betracht, daß zum Kampf gegen die beiden andern Mächte nichts erwünschter und vortheilhafter sein werde, als die Herrschaft über diese Insel. Denn von da könne man in Einer Nachtsahrt nach Biscapa gelangen und die Verbindung Spaniens mit den Riederlanden und den nordöstlichen Seestädten allezeit untersbrechen: zugleich aber werde man dadurch in steter Verbindung mit den Hugenotten bleiben, und die französische Macht in

<sup>1 3</sup>ch beziehe mich auf die naheren Erörterungen biefer Ereigniffe in ber Geschichte der Papfte und ber französischen Geschichte. Sehr wohl ift mein Sinn in einem Aufsat ber Rovus germanique, Nov. 1859, erkannt.

fich selbst beschäftigen. Schon hatten sie die Wassen wieder ergriffen: Rocelle ließ die englischen Fahnen auf seinen Wällen sliegen: die Absicht Carls I. war, Rhe als eine Station seiner Seemacht zu benutzen, übrigens aber es an Rochelle abzutreten. Sin glücklicher Erfolg an dieser Stelle konnte dazu dienen, die protestantische Sache aufs neue emporzubringen.

Um einen so großen Zweit zu erreichen, schien es bem König erlaubt, die Summen, welche ihm im Parlament mündzlich verheißen, aber dann noch nicht förmlich bewilligt worden waren, in der Form einer gezwungenen Anleihe einzusordern. Wir werden noch des Widerstrebens, auf das er hiebei stieß, und der mancherlei Gewaltsamkeiten, die er dagegen anwandte, zu gedenken haben, sie bilden einen der Wendepunkte seiner Geschichte. Zunächst brachte er es wirklich so weit, daß eine Flotte von mehr als hundert Segeln zum Angriss auf Rhe und zur Unterstüßunng von Rochelle in See gehen konnte. Wan zog dabei in Betracht, daß ein Krieg mit Frankreich größere Ansprüche auf populare Theilnahme gebe, als irgend ein anderer. Bei der zweiselhaften Lage der Dinge hätten entscheidende Bortheile noch immer auch auf das Innere grossen Einsluß ausüben können.

Eine überaus bedeutende Stellung nahm Budingham in diesem Augenblick ein. Nachdem den Protestanten so vieles mißlungen war, erweckte seine Unternehmung alle ihre Hossnungen. Gegen die beiden katholischen Mächte gerichtet hätte sie unmittelbar den französischen, mittelbar, durch die unaus=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beaulien an Pudering: it lieth in the way to intercept the salt that cometh from Browaje and serveth al most all France; and what so ever cometh out of the river of Bourdeaux: besides it comman deth the haven of Rochelle, (ib. 257.)

bleibliche Rudwirtung auch ben beutschen Protestanten zu Statten tommen muffen. Ueberbies aber war es noch einmal eine Unternehmung ber monarchischen Gewalt; unabbangig von eigentlichen Bewilligungen ward fie ausgeführt. reprasentirte bas Pringip ber gemäßigten, mit einer Dulbung ber einbeimischen Ratholiken, in benen Budingham eine Stube au finden tractete, vereinbarten monardischen Protestantismus. Es ift eine Stellung, worin Der, welcher fie einnahm, ein großer Mann sein ober untergeben mußte. Budingham, von einer beweglichen Thatigkeit ohne Gleichen, und felbst nicht obne Geschicklichkeit und Talent, besaß doch nicht die nachbaltige und umfichtige Energie, welche zur Ausführung großer handlungen gehört. Er war nicht durch die Schule der Erfahrungen gegangen, in der die Geifter reifen: eine folche au erfeten, reichte feine angeborne Gabe nicht aus. gelang es ihm, fich ber Infel Rhe zu bemächtigen, aber bie vor Rurzem errichtete Feste, von welcher ihr Besit abbing, bas Fort Martin, tonnte er nicht erobern; die Unterstützung, bie bemfelben in bem Augenblide ber größten Gefahr gutam, verstand er nicht abzuwenden. Die französische Bertheibigung zeigte fich boch energischer, als ber englische Angriff: benn Budingham wußte nicht die feurige hingebung der Truppen, bie vor feiner Schwierigfeit zurudichricht, zu erweden. die zu Sause angeordneten Maßregeln waren nicht so wirksam, baß er die Berftartungen, beren er bedurfte, im rechten Augen= blid erhalten hatte. Im November 1627 fehrte er unverrichteter Dinge nach England jurud: die frangofischen Suge= notten und namentlich Rochelle hinterließ er im bedrängteften Buftand.

Carl I. war nicht ber Meimung, ben Berfprechungen,

die er ihnen gegeben, ungetreu zu werben: so wenig, wie er den König von Danemark in seinen Bedrängnissen zu Grunde gehen lassen wollte. Aber welche Mittel besaß er, um nach der einen oder andern Seite hin Hulfe zu leisten?

Nach ber Schlacht von Lutter hat er bem bänischen Gesandten gesagt, er wolle seinem Oheim zu Hülfe kommen und
sollte er seine Krone barüber verpfänden. Wie drückend war
schon damals seine Lage! Indem er die größten Interessen
ber Welt zu versechten sich anheischig gemacht hatte, mußte
er gestehen, und that es mit Thränen in den Augen, daß er jest
kaum die für sein tägliches Leben erforderlichen Geldmittel zur
Berfügung habe.

Der König von Dänemark rieth ihm, das Parlament wieder zu berufen, und demfelben die nöthigen Zugeständnisse zu machen, um solche Subsidien zu erlangen, daß er seinen Berbündeten nachdrücklich zu Hülfe kommen könne. Garl I. nahm das im ersten Augenblick übel, weil es der gute Rath eines Oheims und älteren Mannes war, gleich als liege darin ein Tadel gegen ihn; aber allmählich konnte er sich doch der Rothwendigkeit dieses Schrittes nicht entziehen.

Das Resultat der Ereignisse der letten Jahre war doch zulett, daß er die große politische Stellung, die er eingenommen, ohne Theilnahme des Parlaments nicht werde behaupten können.

## Achtes Kapitel.

Parlament von 1628. Petition of right.

In dem Feuer der Streitigkeiten über zu leistende Subsidien und zu gewährende Freiheiten während des Parlaments
ist einmal im Unterhause das harte Wort ausgesprochen worden: es sei besser durch den auswärtigen Feind umzukommen,
als zu Hause leiden zu mussen: der König hat darauf mit
der nicht minder herben Sentenz geantwortet, für den König
sei es ehrenvoller, von den Feinden des Landes in Noth gebracht, als von seinen Unterthanen verachtet zu werden.

So boch ftellte man von beiben Seiten ben inneren Rampf über ben auferen. Aber burch die letten Greigniffe batten doch beide Theile zu empfinden bekommen, wie febr bie Ehre bes gandes und die Religion felbst burch ihre 3wi= stigkeiten leibe. Unter ben politischen Mannern ber Beit gab es eine Schule von Gelehrten, welche die alte gandesverfaffung studirt hatten und nichts weiter wünschten, als dieselbe berauftellen: es war ihnen Ernft bamit, ein Gleichgewicht zwi= ichen der Prarogative und dem parlamentarischen Recht zu Stande zu bringen: in allen Dingen zogen fie die Erfahrung ber alten Zeiten zu Rathe. Edward Cote, John Selben, John Glanville gehörten zu ihnen: als ben vornehmften von allen fann man Robert Cotton ansehen, beffen Studien bie tiefften waren und ber damit eine von Leibenschaft freie Ginfict in die Gegenwart verband. Bon Cotton nun ftammt ein Gutachten an ben geheimen Rath, in welchem er ausein-

anberfett, daß man ben alten königlichen Beg, Auflagen burch parlamentarifche Bewilligung einzuziehen, befchreiten, und ja keinen andern einschlagen moge, aber zugleich spricht er die Ueberzeugung aus, bas Parlament werde fich damit begnugen, wenn man feine brudenbften Beforgniffe zerftreue: den ersten Minister aufzuopfern, wurde er selbst dem König nicht rathen; benn ein solcher Schritt habe immer verderbliche Folgen gehabt: er bente aber bie alte Leidenschaftlichkeit gegen den Herzog sei auch nicht zu fürchten, wenn er selbst als der Mann erscheine, der dem König die Wiederberufung des Parlaments gerathen babe. Bir vernehmen, daß der Könia erft von den angesehensten Großen sich die Zusicherung vericaffte, Budingham folle nicht angegriffen werben, ebe er fich dazu entschloß. Gemäßigte Saltung und Sicherheit des erften Ministers bilbeten gleichsam bie Bedingung, unter welcher das Parlament von 1628 berufen wurde.\*

Am 22. März, fünf Tage nach der Eröffnung, wurde die Berathung des Unterhauses mit der Bemerkung des Spreschers eingeleitet, daß man dem König zwar Subsidien beswilligen, aber dem Lande zugleich seine unzweiselhaften Rechte erhalten müsse. Und in diesem Sinne ließ sich zunächst Franz Seymour, der nun wieder eingetreten war, vernehmen. Indem er anerkennt, daß ein Ieder sich für den König und das Land aufopfern müsse, erklärt er es zugleich für eine heilige Psicht, an den altherkönimlichen Gesehen sestzuhalten. "Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The danger wherein the kingdom now standeth and the remedy, written by Sir Robert Cotton. Jan. 1627-28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aluise Contarini, 10. Febr. 1628. La deliberatione di convocare il parlamente è nata — dalle promesse, che hanno fatte molto grandi, che non si parlera del duca.

Gesehe", so fährt er fort, "sind übertreten, unsere Freiheiten verlett, wir sind persönlich mißhandelt, unsere Besithtumer, mit denen wir den Rönig unterstüßen konnten, sind erschöpft worden." Er trägt darauf an, die von den Altvordern überskommenen Rechte, Freiheiten und Gesehe durch eine Petition an den König sicher zu stellen.

So oppositionell das lautet, so war es boch noch lange nicht der Ton des vorigen Parlaments. Man batte fic überlegt, bag man allerbings fein Gelb bewilligen tonne, ohne die alten Freiheiten zu fichern, aber zugleich, bag man ben König nicht veranlaffen burfe, gerabezu nach ber absoluten Gewalt zu greifen, mas zunächft zu einem Aufruhr ungewiffen Ausgangs führen wurde.2 Fragen, welche die alten Leidenschaften erweden konnten, war man entschloffen zu vermeiben. Man brang biesmal nicht auf eine Scharfung ber Strafgesete gegen bie Ratholiken: man nahm davon Abstand, bie Berfassung ber Abmiralität zu verandern, und Schaßmeifter zur Verwaltung bes bem Ronig bewilligten Gelbes aufzustellen; man zeigte Ehrerbietung vor bem Ronig und schwieg von bem Bergog. Aber man feste eine Commission nieder, um die den Unterthanen auf Perfonen und Befisthumer gebührenden Rechte in Betracht zu ziehen. Schon am 3. April wurden dem Sause Resolutionen vorgeschlagen, durch welche einige ber wiberwärtigften Beschwerben, bie zulent vorge=

<sup>1</sup> Those rights, laws and liberties, which our wise ancestors have left us. So lauten bie Worte in der Fassung der Rede, welche eine Aufzeichnung im St. P. O. unter dem Titel: Speechs of some in the lower house, 22. March 1628, enthält. Bei Rushworth und in den betben Parlamentsgeschichten sinden sich zwei unter einander abweichende Redactionen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assoluto dominio destruttivo dei parlamenti con azzardo di sollevatione.

tommen, Ginziehung unbewilligter Steuern und, in Folge ber Berweigerung berfelben, Beschränkungen ber persönlichen Freiheit, auf immer unmöglich gemacht werben sollten.

Und auf diesen Boden trat nun auch Carl I. ein. Durch seinen Staatssecretär Coke, der zugleich Mitglied des Hauses war, ließ er dasselbe auffordern, sich durch keine Besorgniß für Freiheit oder Eigenthum von den Bewilligungen, von denen das Wohl der Christenheit abhänge, abhalten zu lassen. "Der König", sagte Coke, "versichert uns, daß wir unsere Rechte und Freiheiten unter ihm so vollständig genießen sollen, wie in irgend einer früheren Epoche unter den besten Königen. Wenn wir es für geeigneter halten, uns derselben durch eine Bill zu versichern, so verspricht er uns, sie zu genehmigen, in so fern sie, wie er nicht zweiselt, mit der ersorderlichen Rücksicht auf seine Ehre und das allgemeine Wohl abges saßt ist."

Fürwahr eine sehr bedeutende Botschaft. Der König billigt die Untersuchung der unter seiner Regierung vorgetommenen Ueberschreitungen des altenglischen Rechtes und herkommens; er ist einverstanden, daß eine Bill zur Sichersung desselben entworfen werde, und läßt ihre Genehmigung im Boraus hoffen. Wie Jacob, so hatte auch Carl I. wiesderholt dagegen geeisert, daß man Bewilligungen an geswisse Bedingungen knüpse: aber dem kam es wenigstens sehr nahe, wenn er die Aufforderung zu einer raschen Beswilligung der Subsidien mit dem Versprechen, die ihm dafür vorzulegende Petition gut zu heißen, verstärkt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To draw the heads of our grievances into a petition, which we will humbly soberly and speedily address unto Her Majesty whereby we may be secured.

Unverzüglich wurden hierauf dem König unter der Mitswirkung auch der ihm systematisch widerstrebenden Mitglieder, wie Pym, einmuthig fünf Subsidien bewilligt; und es kam nun nur darauf an, sich über die Festsehungen zur Absschaffung der angedeuteten Wishbräuche zu verständigen.

Die vornehmfte Beschwerde lag barin, bag ber Konig in jenen vecuniaren Bedrangniffen eine gezwungene Anleibe nach ben bei ben letten Subfibien feftgefetten Raten ausge= schrieben und Commiffarien in die Graffchaften geschickt hatte, um die Zahlung einzutreiben: nicht anders, als hatte eine Bewilligung des Parlaments bafür vorgelegen. Manche hatten fich gefügt: Biele andere aber, Bornehme und Geringe, und zwar nicht aus Unvermögen, sondern aus Grundsat, die Bahlung verweigert: ber Ronig batte barin einen Beweis perfonlicher Abneigung zu feben gemeint, und fein Bebenken getragen, die Beigerung burch Berhaftungen zu beftrafen: er war sogar für eine principielle Behauptung dieses Rechtes Biel Auffeben machte bamals eine Predigt eingetreten. von Sibthorp - in welcher bie Fulle ber gesetgebenben Bewalt bem König zugeschrieben, und unbedingter Gehorsam gegen alle seine Befehle, wenn fie nicht mit bem gottlichen Gefet im Biberspruch seien, geforbert murbe. Abbot batte den Druck biefer Predigt, die er für verfaffungs= widrig hielt, ftandhaft verweigert: achtzehn Mal nach einander war ein Bertrauter bes Ronigs bei ihm gewesen, um ihn dazu zu brängen. 1 Da alles vergeblich war, so hatte er ben Befehl erhalten, London zu verlaffen, und war aus ber hoben Commission gestoßen, die Schrift mit Erlaubniß eines

<sup>1</sup> Abbot: Narration bei Rushworth I, 459.

andern Bischofs gebruckt worden. So ernstlich nahm es damals der König mit seinem Recht, sich über den Mangel einer parlamentarischen Bewilligung in dringenden Augenbliden hinwegzusehen.

Test aber war er bavon zurückgekommen. Abbot hatte Erlaubniß erhalten, so wie auch Lord Bristol, an dem Parlament Theil zu nehmen. Wenn nun in Folge jener Erkärung in dem Parlament ein Entwurf zur Sicherung des gesehlichen Zustandes beschlossen wurde, in welchem vor allem das Recht des Eigenthums und der persönlichen Freiheit, die beide durch das disherige Verfahren verlett worden seien, behauptet werden sollte, so erklärte der König laut, unumwunden und wiesderholt, daß er damit einverstanden sei: er leiste überhaupt darauf Verzicht, jemals wieder zu gezwungenen Anleihen zu schreiten: niemals solle in Zukunst Temand deshalb verhaftet werden, weil er kein Geld darleihen wolle: auch bei allen andern Fällen, wo eine Verhaftung nothwendig sei, werde er die herkömmlichen Formen beobachten lassen.

Dabei trat jedoch eine Frage hervor, welche das Wesen der höchsten Gewalt berührte. Das Unterhaus war noch nicht damit zufrieden, daß ein Mißbrauch, wie der vorangegangene, aufgehoben sein sollte: es wollte ihn in der Burzel vertilgen. Es genügte ihm noch nicht, daß der König versprach, er werde nie eine Berhaftung verhängen, ohne in seinem Gewissen von ihrer Nothwendigkeit überzeugt zu sein. Eben dieser discretionären Gewalt, deren sich seine Minister nach Gesallen bedienen konnten, wollte man ein Ende machen. Das Parlament verslangte, daß fortan Niemand ohne Angabe des Grundes unter Beobachtung juridischer Formen verhaftet werden dürse.

Hierüber ist es eines Tages zu boctrinaren Erwägungen

vor den Cords zwischen den Bevollmächtigten des Unterhauses und dem Attornep-General, Robert Heath, gekommen, die unsere ganze Ausmerksamkeit verdienen.

Das Unterhaus berief fich auf ben Artifel ber Magna Charta, durch welchen die Berhaftung freier Leute, ausgenommen auf das Urtheil ber Gleichen eines jeden ober nach bem Gefet bes gandes, verboten wird: unter bem Gefet bes ganbes verftand es ben gerichtlichen Prozes und beffen Formen. Robert Heath verwarf diese Auslegung. Er meinte, der Ausdruck verbiete dem König keineswegs, in außerordentlichen Källen auch aus Staatsgründen die individuelle Freiheit zu beforanten. Das laffe fich ja gar nicht vermeiben, wenn man einer Berfcwörung, einer Berratherei auf die Spur tommen wolle. Sollte man die Urfache nennen, fo mußte es auch die mahre, vor Gericht nachweisbare fein; wie oft aber tomme es in Fallen biefer Art vor, daß man Verhaftungen unter anderm Vorwand verbangen muffe, bis man der Rabelsführer babbaft ge= Sehr mahr, daß mit einer folden Befugniß worden sei. auch ein bofer Migbrauch getrieben werden konne; aber fo verhalte es fich einmal mit allen Rechten ber Prarogative; auch das Recht des Kriegs und des Friedens, das Recht der Begnadigung laffe fich migbrauchen, und boch werbe Riemand diese Rechte ber Krone entziehen wollen. Die Voraussehung sei, und dabei muffe es bleiben, daß ber Ronig das Vertrauen Gottes, der ihn in sein Amt gesetzt habe, nicht täuschen werbe.

Nicht ohne guten Grund sagte Edward Coke, es sei die größte Frage, die jemals in Westminster verhandelt worden sei. Ihm selbst wurde nachgewiesen, daß er als Richter der Auslegung gefolgt war, die er jest verdammte. Er antwor-

tete, er sei nicht Papst, und mache auf teine Unfehlbarkeit Anspruch: nunmehr hielt er daran fest, daß der König eine solche Berechtigung nicht habe.

Das Schwanken ber Meinung erkennt man aus einer Rebe Benjamin Rubparbs, welcher auf ber einen Seite ausführt, daß man unmöglich für alle Fälle im Boraus Gesete erfinden tonne, fondern einen Rreis bestehen laffen muffe, innerhalb bessen die königliche Antorität gelte, auf der andern aber auch bas Gefährliche ber bloken Staatsraifon betont. bie nur allzuleicht mit ben Gesethen und ber Religion selbst in Biberfpruch gerathe; bas Beste werde fein, wenn man bie Parlamente fo häufig halte, bag bie unregelmäßige Gewalt, die nicht auf einmal gebrochen werden könne, nach und nach zerftiebe. In bem Archiv findet fich eine Abschrift biefer Rebe mit Anmertungen von Laud. Er bebt den Biderfpruch hervor, der darin liege, daß erst die Nothwendigkeit einer freien Bewegung ber Regierung anerkannt und bann boch bie Bestimmung des Parlaments darin gesucht wird, ihre Gewalt, wie fie jest ausgeübt werde, nach und nach zu absorbiren. 1.

Und allerdings mag es ber Gedanke der gemäßigten Mitsglieder der Commons gewesen sein, durch besseres Vernehmen mit dem König und zugleich eine strenge Beschränkung der Billkur, eine Macht, wie sie der Minister und Günstling ausübte, nach und nach aufzulösen.

Rur gewann es ben Anschein, als ob durch die Festsepungen, die sie vorschlugen, auch die unentbehrlichen Besugnisse der höchsten Gewalt beschränkt würden. Das Recht ber Berhaftung gefährlicher und der Regierung beschwerlicher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The end is, to make the other power, which he call's irregular moulder away. (St. P. O.

Die Richter versammelten sich aufs neue und gaben am 31. Mai nach gehaltener Berathung, mit ihrer Namensuntersschrift, die Antwort: jedes Gesetz habe seine Auslegung, und so werde auch diese Petition eine solche haben; es komme bann jedesmal auf den vorliegenden Fall an, über den erst alsbann entschieden werden könne; gewiß aber gebe der König durch die Bewilligung der Petition sein Recht nicht aus.

Ueber diese Fragen ist später, in einer andern Spoche, befinitiv in einem andern Sinne entschieden worden. Die damaligen Richter beantworteten sie zu Gunsten der königlichen Gewalt. Wenn man ein Beispiel aus einem allerdings sehr verschiedenartigen Staatswesen anwenden dürfte, so würde man sagen: das Fetwa der Gesetzelehrten, der Ausspruch des Musti war für den König. Der Unterschied der occidentalischen Verschsung von der orientalischen liegt unter anderm auch darin, daß ein solcher Ausspruch eine Sache nicht definitiv erledigt; aber ein großes Gewicht hat er doch auch im Abendlande allemal. Carl I. fühlte sich nach der bestehenden Gesetzebung in seinem Rechte, wenn er an der bisher geübten Besugniß sesten. Der letzte Entscheid hob ihn sogar über die Besorgniß hinweg, dieselbe zu verlieren, wenn er die ihr entgegengesette Petition annahm.

Dazu mochte er sich jedoch noch nicht ohne Weiteres entschließen.

Die Petition anzunehmen und sich dabei die von den Richtern gegebene Erklärung vorzubehalten, enthielt einen Act von Unwahrhaftigkeit, der er durch eine allgemein gehaltene Bersicherung zu entgehen wünschte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aufzeichnung von Nicolas Syde, Chiefjustice of the kingsbench in Ellis Letters II, III., 250.

pflichtet sei, nicht abzuweichen benke. Auch in bem Untethause ist daran erinnert worden, und Niemand hat sich dagegen erhoben; benn wer hätte bekennen wollen, daß er der gesehlichen Prärogative des Königs widerstrebe? Die Frage war nur, wie weit sich diese erstrecke.

Dem König selbst lag nun diese Frage vor. Sollte er den Antrag annehmen, und sich mit einem allgemeinen Borbehalt seiner Prärogative begnügen? Es ist sehr bezeichnend und einer der wichtigsten Momente seines Verhaltens, daß er sur rathsam hielt, sich erst darüber zu informiren, was er in dieser Beziehung an derselben besiehe.

Am 26. Mai, als ber Saber eben am brennenbften geworden, beschied er die beiden Saupter der Juftig, Syde und Richardson, nach Whitehall und legte ihnen die Frage vor, ob er das Recht habe seine Unterthanen verhaften zu laffen, ohne zugleich die Urfache namhaft zu machen, ober ob es ihm nicht zustebe. Sierauf wurden die Richter von ihren beiden Borftebern versammelt, in tiefftem Geheimniß, barüber auszusprechen; ihre Entscheidung ging dabin, bie Regel fei allerbinge, bie Urfache ju bemerten: es tonne aber Falle geben, in benen bas erforderliche Geheimniß für einige Zeit nothwendig mache, fic zu verschweigen. Auf eine weitere Frage erfolgte bann in bemselben Sinne ber Ausspruch, daß die Richter in einem solchen Falle ben Gefangenen berauszugeben nicht verbunden seien, auch wenn ein Brit von Sabeas Corpus eingebracht werbe. schritt Carl zu der dritten Frage fort, auf welche ihm ohne 3weifel das Meiste ankam: wenn er die Petition der Communen genehmige, ob er bamit bas Recht einer Gefangenjepung, ohne die Urfache anzuzeigen, auf immer aufgebe. Die Richter versammelten sich aufs neue und gaben am 31. Mai nach gehaltener Berathung, mit ihrer Namensunterschrift, die Antwort: jedes Geset habe seine Auslegung, und so werde auch diese Petition eine solche haben; es komme dann jedesmal auf den vorliegenden Fall an, über den erst alsbann entschieden werden könne; gewiß aber gebe der König durch die Bewilligung der Petition sein Recht nicht auf.

Ueber diese Fragen ist später, in einer andern Spoce, definitiv in einem andern Sinne entschieden worden. Die damaligen Richter beantworteten sie zu Gunsten der königlichen Gewalt. Wenn man ein Beispiel aus einem allerdings sehr verschiedenartigen Staatswesen anwenden dürfte, so würde man sagen: das Fetwa der Gesetzgelehrten, der Ausspruch des Ansti war für den König. Der Unterschied der occidentalischen Verschsung von der orientalischen liegt unter anderm auch darin, daß ein solcher Ausspruch eine Sache nicht definitiv erledigt; aber ein großes Gewicht hat er doch auch im Abendlande allemal. Carl I. sühlte sich nach der bestehenden Gesetzgebung in seinem Rechte, wenn er an der bisher geübten Besugniß sestenbielt. Der letzte Entscheid hob ihn sogar über die Besorgniß hinweg, dieselbe zu verlieren, wenn er die ihr entgegengesette Petition annahm.

Dazu mochte er sich jedoch noch nicht ohne Beiteres entschließen.

Die Petition anzunehmen und sich dabei die von den Richtern gegebene Erklärung vorzubehalten, enthielt einen Act von Unwahrhaftigkeit, der er durch eine allgemein gehaltene Bersicherung zu entgehen wünschte.

<sup>1</sup> Aufzeichnung von Nicolas Sphe, Chiefjustice of the kingsbench in Ellis Letters II, III., 250.

Am 2. Juni erschien er selbst im vollen Parlamentshaus und ließ seine Antwort verlesen. Sie lautete dahin, daß die Gesese beobachtet, die Statuten zur Aussührung gebracht, die Unterthanen nicht unterdrückt werden sollen; für ihre wahren Rechte und Freiheiten trage er, der König, so viel Fürsorge, wie für seine Prärogative selbst.

Aber man begreift, wenn biefe Borte Riemand befriebigten. Sie erschienen ben einen bunkel wie ein Drakelspruch, den andern unnütz, benn zu alledem fei der König ichon durch seinen Krönungseid verpflichtet: dazu würde es so langer Sipungen, so vieler Arbeit nicht bedurft haben. bem Konia, beffen Erwägungen in bas tieffte Gebeimniß gebullt blieben, den man vielmehr für einverstanden hielt, sonbern bem Bunftling, ber ein foldes Ginverftandniß gefährlich für fich selber finde, i schrieb man die Antwort zu. mertte, daß der Ronig zwei Tage por diefer Erflarung auf einem ber ganbhäuser bes Herzogs gewesen war und vertraute Gespräche mit ihm gepflogen batte. Man bielt bafür, baß die Erklärung, welche nichts enthalte, als Worte, die leicht in einem andern Sinne ausgelegt werben konnten, und in ber man bie Petition gar nicht einmal erwähnte, bort unter bem Ginfluß bes herzogs beschlossen worden fei. Denn deffen Sinn sei nun einmal, ben Konig an einer wirklichen Berftanbigung mit seinem Parlament, welcher seinem Ginfluß nachtheilig werden konnte, zu hindern:" er fei die Wurzel alles

<sup>1</sup> Retherfole schreibt ber Rönigin von Böhmen schon im April: the duke can neither subdue this parliament neither by fiare nor favor,— is almost out of his senses to find that it gained credit with His Majesty. (St. P. O.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al. Contarini, 17. Giugno: attribuendone la cagione al duca

bisberigen Uebels, und was muffe man noch von ihm erwar-Man traute ihm zu, er wolle die Verfassung von Eng= land verändern, einen Rrieg mit Schottland bervorrufen und Irland an die Spanier verrathen. Trop alles beffen, mas ber König Anfanas batte erwarten burfen, entschloß man fich bann boch zu einem birecten Angriff auf einen folden Minifter. Populare Eindrucke kennen kein Maak in Besoranik und Hoffnung, in Zuneigung und Saß. Auch nachbenkende und ernste Menichen haben ber Meinung Raum gegeben, daß Englands inneres und außeres Glud fo aut wie verloren fei, bas eine, wenn man fich mit ber gegebenen Antwort begnüge, bas anbere, wenn man die geforberten Bewilligungen nicht mache, ober auch selbst wenn man fie mache, aber die Berwaltung in ben unzuverläffigen Banben laffe, in benen fie fich befinde. Gines Tages ift es bierüber in bem Parlament zu einer Scene obne Gleichen gekommen. Diese bartigen und gesetzten Manner weinten und fluchten. Sie fürchteten für ihr Baterland und ein Jeber für fich felbft, wenn fie fich bes Gewalthabers nicht entledigten, was ihnen boch wieder unmöglich ichien. Ginige tonnten vor Thranen nicht fprechen: beftige Ausrufungen gegen ben Herzog hinderten die Fortsetzung der Debatte; aber nicht allein Rlagen wurden gehört; auch das Wort ift verlautet: man habe boch Sanbe und Schwerter, und konne fich bes Feindes des Königs und des Reiches durch seinen Tob entledigen. Man schritt endlich zur Berathung über eine Proteftation, die nach jener Rede beschlossen worben war, und war eben bei bem Puntte angekommen, in welchem ber Bergog

per i suoi interessi di voler il re padrone disgionto dai popoli unito solo con lui, et per le pratiche di Spagnoli guidati in generale da cattolici et in particolare da Gesuiti che praticano quella cosa.

genannt und für einen Berräther erklärt werden sollte, als der Sprecher, der sich entfernt hatte, wieder eintrat, und zwar mit einer Botschaft des Königs, durch welche die Sthung auf den folgenden Tag verlegt wurde.

Es schien nichts übrig zu bleiben, als daß auch dies Parlament wie die früheren sofort aufgelöst würde: — allein was wäre dann aus der Geldbewilligung geworden, deren man alle Tage dringender bedurfte? Sie würde ebenfalls unverbindlich geworden sein.

Noch an demselben Tage, 5. Juni, ward eine Sigung im geheimen Rath gehalten, in welcher man beschloß, die Aufregung durch die Annahme der Petition of right zu beschwichtigen. Wir sinden nicht, ob dabei von den Scrupeln des Königs die Rede gewesen ist, oder nicht; aber wie schon jene Anfrage an die Richter seine Neigung dazu verrieth, so entschloß er sich jest wirklich, in den Widerspruch einzutreten, den er hatte vermeiden wollen, die Petition anzunehmen, aber democh das darin geläugnete Recht nach dem Ausspruch der Richter für eine künstige Ausübung sich vorzubehalten.

Am 7. Juni erschien der König aufs neue im Oberhaus, wo auch die Commons versammelt waren: die Lords waren in ihren Roben, der König saß auf seinem Thron. Die Petition of right ward verlesen: sie ist gegen einige momentane Beschwerden, gezwungene Einquartierung und Anwendung des Kriegsgesehes in Friedenszeiten, hauptsächlich aber gegen das Eintreiben gezwungener und unbewilligter Anleihen oder Steuern, und gegen die Einkerkerungen, von denen so viel die Rede gewesen ist, gerichtet. Der König sprach, wie man gewünscht hatte, die gewährende Formel seiner normännischen Borsahren aus: "es geschehe Recht, wie begehrt ist!" Seine

Worte wurden mit Händeklatschen und Jubel begrüßt. Der König fügte hinzu, nichts weniger habe er auch mit seiner ersten Erklärung gemeint: benn wohl wisse er, daß es nicht in dem Willen des Parlaments stehe, noch auch in der Macht desselben, seine Prärogative zu schmälern. Diese werde durch die Freiheiten des Bolks verstärkt und bestehe darin, diese Freiheiten zu vertheidigen.

Die Bewegung des Hauses sette fich in der Stadt fort, man läutete bie Gloden und zundete Freudenfeuer an; bas Gerücht fand Glauben, der Bergog von Budingham felbft fei gefturzt und erwarte seinen Lobn auf bem Schaffot. welcher Taufdung war man da befangen. Der Ronig bielt an Budingham fo fest wie je; burch seine Bewilligung ber Petition meinte er nicht ein Jota von seiner gesetlichen Prarogative aufzugeben. Wir faben, wie er über fein Berhaftungerecht bachte. Durch die Bergichtleiftung auf unbewilligte Auflagen meinte er in seinem Anspruch auf das Pfund- und Tonnengelb boch nicht beschränft zu werben: benn ohne biefe Erhebung lasse sich ber Staat gar nicht verwalten: bei ben letten Streitigkeiten fei nicht bie Rebe bavon gewesen. Ginige bobere Beamten, der Recorder und der Solicitor, bestärften ben König in bieser Ansicht: manchem von den Opponenten im Parlamente wies man nach, daß fie früher biefelbe Deinung gehegt hatten.

Das Unterhaus seinerseits ließ die Bewilligungsbill die letten Stadien passiren; aber durch-keine Einrede noch Warnung ware es zu bewegen gewesen, von der großen Remonstration, in deren Abfassung es unterbrochen worden, abzu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parliamentary history VIII, 202.

fteben. Es brachte barin die nun auch in England emportommenden arminianischen Meinungen zur Sprache, welche ihm eine Tendens zum Papftthum einzuschließen ichienen: bauptfächlich aber beschwerte es fich über die Connivenz. welche allen Berordnungen zum Trot ben Recufanten noch immer zu Theil werbe; so daß namentlich in Irland der Ratholicismus in vollem Schwange fei. Und wie mit ber Religion, so ftebe ce im Staate. Die Regierung führe frembe Truppen, namentlich beutsche Reiter ein, und denke auf neue Auflagen, um fie zu besolden: mitten im Frieden babe man einen commandirenden General im gande. Buverläffige Manner weise man aus ihren Aemtern, misachte bas Parlament und fein Recht; wolle man etwa die Verfassung bes Reiches überbaupt verändern? 1 Aber der Ursprung aller Uebel liege in bem Bergog von Budingham; fie bitten ben Ronig, in Betracht an zieben, ob es fur ihn felbst und fur bas Reich rathsam fei, biefen Mann ferner in seinen boben Aemtern zu laffen, in seinem vertrauten Rathe zu behalten.2

Bie wir vernehmen, legte das Unterhaus Werth darauf, daß es nicht eine Anklage, noch auch eigentlich Protest gegen die Fortsehung der Autorität Buckinghams erhob, sondern eine einsache Bitte, die Lage der Dinge in Betracht zu ziehen, vortrug. Aber der König nahm auch diese sehr übel auf. Er erwiderte, wenn er schon immer geglaubt habe, daß man im Unterhause von den Staatsangelegenheiten nichts verstehe, so werde er durch den Inhalt dieser Borstellung noch mehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> to change the frame both of religion and government: Parliamentary history VIII, 227.

<sup>3</sup> Rugborf II, 547.

barin bestärkt. Buckingham bat den König, rücksichtslose Untersuchung der Beschuldigungen, die man gegen ihn erhoben, zu veranlassen; eine solche werde seine Unschuld an den Tag bringen. Der König bot ihm seine Hand zum Kuß und gab ihm einige freundliche Worte zu vernehmen. Aber das Unterhaus war durch den schlechten Erfolg seiner Vorstellung auss neue gereizt, und schritt zu einer ausdrücklichen Remonstration über Tonnens und Pfundgeld. Um nicht auch diese empfangen zu müssen, sprach der König am 20. Juni die Prorogation des Parlaments aus.

Daß in diefer Sipung eine eigentliche Berftandigung awis ichen ber Krone und bem Parlament zu Stande gekommen sei, ift, wiewohl man es gleich bamals annahm, boch ein Irrthum. Bei bem Beginne berfelben wurden die bedentliden Streitfragen absichtlich vermieben: man gewann einen Boben, auf welchem eine Bereinbarung möglich ichien: bie große Rechtspetition ift ber hauptsache nach mit Ginftim= mung ber Regierung entworfen worden. Bei ber Erörterung berfelben ward aber boch eine Forberung aufgeftellt, welche Rechte berührte, die ber Konig nicht fallen laffen wollte. Indem er zu bem Ertrag ber ihm gemachten Bewilligungen gelangen wollte, gab er fie nach, allein nicht ohne fich fein Recht insgeheim vorzubehalten. Dann tamen boch auch anbere alte Irrungen wieber in voller Starte zum Borfchein: ein offenes Migverftandniß brach aus: haftig und in gereizter Stimmung ging man auseinanber.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M(. Contarini: che sempre suppose ne havessero poca cognitione, ma che adesso credeva, che non ne havessero niente affatto.

## Reuntes Kapitel.

Ermorbung Budinghams. Parlamentefigung von 1629.

Schon einige Jahre früher siel ben Fremden, die nach England kamen, nichts so sehr auf, wie der tiese Zwiespalt zwischen der Regierung und der Nation. Auf der einen Seite sahen sie den König, den Günstling und dessen Anhänger; auf der andern alle Uebrigen. Der König hatte viel von der Gunst eingebüht, mit der er auf den Thron gekommen war; ein wahrhafter Haß aber richtete sich gegen die einseitige Regierung des Herzogs. Zurückgedrängt, eben aus Nücksicht auf den König, war derselbe doch wieder losgebrochen; er erfüllte um so mehr alle Gemüther, da er sich unwirksam zeigte.

Mit diesem Haß beladen, indem der Boden unter ihm zitterte, wälzte Buckingham gleichwohl die größten Unternehmungen in seinem Kopfe. Mit Wegwerfung wies er die Beschuldigung von sich, als stehe er mit Spanien in einem seinen protestantischen Verpslichtungen zuwiderlausenden Vertehr. Er selbst, so sagte er, habe die Bündnisse Englands mit Dänemark und den Generalstaaten geschlossen; dabei wolle er auch ausharren. Ohne Zweisel waren Eröffnungen von spanischer Seite geschehen und von englischer Seite erwidert worden; aber so verhält es sich in der That, daß sie zu keinem Ergebniß gesührt hatten. Dagegen waren Unterhandlungen, unter Vermittelung der an den beiden Hösen stehenden venezianischen Gesandten, mit Frankreich angeknüpft,

bie allerdings einige Aussicht barboten. Die Englander waren bereit, alle anderen Streitpuntte fallen zu laffen, wenn man sich bort zu einiger Rücksicht, namentlich zu einer erträglichen Abkunft mit Rochelle entschließe. Die beiberseitigen Streitfrafte wurden bann ben Krieg gegen bie spanische Monarchie und die Fortschritte bes Raisers in Deutschland aufnehmen, die französische Armee sich gegen Italien wenden, die englische Flotte ben Danen zu Gulfe tommen: von biefen Angriffen laffe fich eine ungeheure Wirtung nach allen Seiten bin erwarten. 1 Geheimen aber doch nur icheinbaren Annaberungen zum Trop lebte und webte Budingham noch in anti-Er meinte die spanische Monarchie ivanischen Entwürfen. in bem Fundament ihrer Große, in Beftindien anzugreifen: ihr durch eine Combination des continentalen Krieges die Pfalz und damit ihre am Mittelrhein gewonnene Stellung zu entreißen. Gin feltsamer, aber ber Zeit und seinem perfonlichen Charatter entsprechender Chrgeiz scheint fich bamit verfnupft zu haben. Es ift ihm burch ben Ropf gegangen, seine Tochter mit bem Rurprinzen von der Pfalz zu vermählen: und vielleicht, bamit biefe in einem höheren Rang erscheine, fich zum unabhängis gen Fürsten einer westindischen Eroberung - er hatte seine Absicht auf Jamaica gerichtet — erklären zu lassen. Denn noch vermochte er alles bei Carl I. Die Fremden find erftaunt, daß er die umfassenbsten Unterhandlungen in die Sand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Contarini, 14. Mg. 1628. Carleton mi soggionse, che certamente la flotta si volgerebbe in ajuto del re di Danimarca, quando piu non fosse necessaria in Francia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die erste Andentung dieses Borhabens sindet sich in einem anonymen Briefe an den König, der aus dem Jahre 1623 stammen wird: Cabala 223. Die gesandtschaftlichen Correspondenzen nehmen die Sache als sicher an.

nimmt, ebe er feinem Surften bavon Anzeige gemacht bat. Sollte nun aber die Unterhandlung mit Frankreich zu keinem Biel führen, fo war Budingbam entichloffen, ben Entfat von Rodelle mit allem Rachdruck ber englischen Marine, die bamalsdurch seine Fürsorge in einen anerkennungswerthen Zustand gebracht war, zu unternehmen. Man hat einen glaubwürdigen Nachweis, nach welchem er fie um ein Drittheil bober gebracht bat, als fie felbst unter Ronigin Glisabeth gewesen war (von 14,000 Tonnen auf 22,000): die Werften und Magazine zu Chatam, Deptforth, Woolwich und Portsmouth hatte er in guten Stand gesett; eine Anzahl größerer Fahrzeuge war auf seine Anordnung gebaut worden. Schon im Mai batte ein englisches Geschwader einen Bersuch zum Entfat von Rocelle gemacht: aber bie Subrer batten es bann nicht auf fich nehmen wollen, die ihnen anvertrauten Schiffe ben großen Gefahren, bie ihnen bei bem Berfuche brobten, auszusepen: fic batten zur Berantwortung gezogen zu werben besorgt. Budingham ward burch feine Rudficht solcher Art gefesselt. Er batte Bertftude von ungewöhnlichen Di= menfionen bauen laffen, von benen man erwartete, fie wurden mit unwiderftehlicher Gewalt die Safenumwallungen, burch welche Rochelle abgeschloffen murbe, zerreißen.1 Und wer will fagen, daß ein Erfolg unmöglich gewesen mare?

Budingham hatte sich gewissermaßen zum Mittelpunkt der protestantischen Interessen gemacht: Meister der englischen Marine, war er entschlossen, sie zur Behauptung derselben einzusepen. Noch hegte er in der Weise Jacobs I. die Hoss= nung, daß die drohende Haltung, die er annahm, selbst ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rußborf: magnos apparatus instituit, quibus sperat structuram et molem rumpere.

zu schlagen, die Franzosen zur Nachgiebigkeit stimmen, das alte Verständniß wieder herbeiführen könne; aber Sedermann erwartete, daß er sich unverzüglich gegen Rochelle wenden werde, wozu alles vorbereitet war; in seinen Entschlüssen schlenen die Geschicke der Welt zu liegen. Auf dieser schwinzbelnden höhe erreichte ihn das gräßliche plögliche Verderben. In seiner Behausung zu Portsmouth, indem er aus seinem Ankleibezimmer heraustrat und die Halle durchschritt, um sich in den Wagen zu sehen und zu dem König zu fahren, ward er mit Einem Dolchstoß ermordet.

Der Morber hatte leicht entfliehen konnen: benn bas haus war voll von Menschen, auch von vielen Franzosen, auf die der nächste Berbacht sich wandte; indem alles nach bem Schelme fcrie, ber ben Bergog umgebracht habe, fagte ber Morber: "nicht ein Schelm hat es gethan, sonbern ein ehrlicher Mann; ich wünsche mir Glud, daß ich es vollbracht habe." Man fab einen hageren Menschen vor fich von rothlichem haar und melancholisch=duftern Gefichtszügen. Er nannte fic Kelton, hatte in den letten maritimen Unternehmungen gebient und war einft bei einer Bacanz übergangen worden. Er tonnte nicht ertragen, daß er Leuten, die nie die Baffen getragen, blos weil fie in der Gunft bes herzogs waren, nachsteben follte. Auf ihn machte bann bie Remonstrang ' bes Parlaments, welche abnliche Dinge rugte, aber ben Bergog zugleich als ben Feind ber Religion und bes Landes barftellte, ben größten Ginbrud. Felton gehörte zu ben Menschen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The remonstrance in the last parliament and that the duke was the cause of the publik grievances, it came into his mind, that it would be a good service to god and the commonwealth to take him away. Belation of the Duke of Buckinghams death. St. P. O.

welche durch die Bermischung religiöser und politischer Deinungen zu allem fähig werben; er tann in biefer hinficht mit den Mördern Bilhelms von Dranien, Beinrichs III. und Beinrichs IV. verglichen werben: nur daß er auf der entgegengesepten Seite ftand und bei ihm von teiner Theilnahme eines Dieners ber Religion die Rebe ift. Man fand ein Papier bei ihm, worin er ben für einen Feigen und Unwürdigen erklärt, ber nicht sein Leben für die Sache Gottes, des Ronigs und bes Landes wage; in seiner Wohnung ein anderes, auf welchem einige Grundfate aufgezeichnet waren, bie er aus einem ober dem andern Buche ausgezogen zu haben schien, und die seinen Sinn noch etwas beutlicher machten. Der Mensch, bieß es da, habe kein Berhaltniß, das ihn mehr verpflichte, als das zu seinem Baterlande; bas Seil bes Bolles sei bas oberfte Gefet; alles, was zum Beften bes Gemeinwesens biene, sei and erlaubt; so habe Gott selbst verordnet. 1 Man hat ihm mb gewiß mit Recht geglaubt, daß er keine Mitschulbigen habe; jene Zurucksehung, fagte er, habe in ihm den Gedanken erwedt, die Remonstration ihn barin bestätft: "bei meiner Seele", wiederholte er, "nichts als die Remonstration": er meinte, den Mann aus dem Wege raumen zu durfen, der die öffentliche Wohlfahrt verhindere. Und mit einer Art von Ironie sah er auf Die, welche ihm, indem er vorübergeführt wurde, ihren Abscheu bezeigten: "in Gurem Bergen", rief er aus, "freut Ihr Euch meiner That." Auch gaben Einige biefe Gefinnung fund; am unverholenften die Schiffsmann-

God himself has enacted this law that whatsoever is for the profit or benefit of the commonwealth should be accounted be lawfull. Aus dem Report von Duppa (St. P. O.), der vortrefflich zur Ergänzung bessen dient, was in den Statetrials III, 370 vorkommt.

Rante, englifde Gefdicte IL

schaften, die sich vor Kurzem zur Empörung geneigt hatten und von Buckingham niedergehalten worden waren: bei Bier und Taback riesen sie dem Mörder ein Lebehoch. Andere aber gab es doch, welche tief beklagten, daß ein Engländer eines Meuchelmordes fähig gewesen sei. Felton selbst ward noch überzeugt, daß seine Grundsäße falsch seien. Man sagte ihm, der Mensch habe zu Gott und zu seiner Seele eine noch näshere und tiesere Verpslichtung, als zu seinem Lande; Niemand dürse um des größten Gutes willen das geringste Böse bezgehen, geschweige denn eine abschenliche Missethat, wie die seine sei, für eine Sache, die in seinen verblendeten Augen gut erscheine. Er hat zuletzt für die Belehrung gedankt und nur um die Gnade gebeten: vor seiner Hirichtung Buße thun zu dürsen, in Sack gekleichet, Asche auf seinem Kopf und einen Strick um den Hals, vor aller Welt.

König Carl verlor öffentlich keinen Augenblick seine rubige Haltung; er schien bas Ereigniß wie eine Schickung bes himmels aufzunehmen; bann aber schloß er sich zwei Tage lang ein und überließ sich seinem Schmerz.

Die Expedition gegen Rochelle ging nun unter dem Sarl von Lindsay in See. Aber die Capitäne waren dem General nicht recht gehorsam; Anordnungen, welche berathen und besichlossen worden, blieben unausgeführt; die Feuerschiffe, welche die seindlichen Vorrichtungen durchbrechen sollten, wurden mangelhaft geleitet. Man hatte die Absicht, eine stärkere Fluth zu erwarten, um einen neuen Anfall zu versuchen: aber inbeß waren auch die letzten hülfsquellen der Stadt erschöpft, sie sah sich zur Capitulation gezwungen. Es war ein unersmehlicher Verluft für die Weltstellung von England, daß Ros

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> that the common good could no way be a pretense to a particular mischief.

chelle von Richelien erobert wurde. Welche Plane maritimer Uebermacht hatte noch Buckingham zulest an die Behauptung dieser Stadt geknüpft! Die Gedanken Buckinghams verstosben, als seien sie nicht gewesen: die Gedanken Richelieu's wurden die Grundlage einer neuen Weltordnung.

So fiel auch bas für unüberwindlich geachtete Arempe, auf das sich die dänische Selbständigkeit neben Glücktadt noch hauptsächlich gründete, und wohin die Blicke Buckinghams immer gerichtet waren; man meint, etwa achttausend Mann hätten hingereicht, es zu entsehen: aber weil man diese nicht anwandte, so siel die Feste im November 1628 in die Hand des Feindes.

Und statt in den Stand gesetht zu werben, diesen Berlussten seiner Berbundeten beizukommen, gerieth Carl I. in neuen inneren Hader mit dem Parlament.

Beil die Zollrolle nicht mit bem Rathe bes Parlaments festgesest, Pfund= und Tonnengeld überhaupt nicht regelmäßig bewilligt war, hatten einige Londoner Kaufleute sich geweigert, bem Bollbans genugzuthun. Die Lords ber Schapkammer belegten bafur ihre Guter mit Befdlag. Es verfteht fic, daß die Betroffenen auch dies für unrechtmäßig erklärten und bas gand mit ihren Beschwerben erfüllten. Diesmal war es nicht, wie bisher fast immer, das Bedürfniß einer unmittelbaren Gelbbeihülfe, sondern die Nothwendigkeit, diese constitu= tionelle Schwierigkeit zu beben, mas die Berufung des Parlaments im Januar 1629 veranlaßte. Man mochte fich schmeicheln, daß nach dem Tode Buckinghams, dem die vornehmsten Feindseligkeiten besselben gegolten hatten, eine Berständigung leichter zu erzielen sei.

Der Plan, den ber geheime Rath entworfen, war zunächft

eonciliatorischer Natur. Das Recht ber Bewilligung sollte im Allgemeinen auch für Tonnen- und Pfundgelb anerkannt, die bisherige Erhebung besselben damit gerechtsertigt werden, daß auch andere Könige es in Besitz genommen, ehe es bewilligt war. Bürde nach dieser allgemeinen Anerkennung seines Rechts das Parlament doch dabei verharren, die Bewilligung, die den früheren Königen zu Theil geworden, zu verweigern, so sei der König entschuldigt; der Bruch, der daburch entstehe, falle dann nicht der Regierung, sondern dem Parlament zur Last.

In diesem Sinne sprach fich ber Konig bei ber Eröffnung ber Verhandlungen aus (23. Januar 1628/29); er forderte Pfund= und Tonnengelb weniger traft seines Erb= rechts, als in Kolge bes Herkommens und der Nothwendigkeit: er werbe es immer als eine Gabe feines Bolfes betrachten: aber nachdem diefer Scrupel gehoben fei, fo rechne er baranf. daß durch eine Bewilligung, wie fie feinen Borfahren zu Theil geworben, allen Schwierigkeiten ein Enbe gemacht werbe. Die zweifelhafte Berechtigung einer Auflage, ohne die boch fein Staat nicht bestehen konnte, war ihm widerwartig. Im versammelten geheimen Rath erklarte er, eine Bewilli= gung auf turze Zeit laufe wider seine Ehre: er wolle nicht mehr von ber hand in ben Mund leben; fo wenig er bie Freiheiten seines Bolfes zu verleten bente, so wolle et boch auch felbft nicht Mangel leiben, noch fich die Borrechte feiner Krone entwinden laffen.\* Secretar Cote, Mitglied bes Saufes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rushworth I., 654: to avow a breach upon just cause given, not sought by the king.

<sup>3</sup> Fragmentarische Aufzeichnung über eine Sitzung bes geheimen Raths, Aufang Februar 1628/9. St. P. O.

brachte die erforderliche Bill unverzüglich ein und trug auf . ihre erfte Lesung an.

Die Versammlung bestand aber eben aus Denen, die durch ihre lette Petition ein Grundgesetz auf immer errichtet zu haben meinten, aber bei jedem Schritte inne wurden, wie wenig sie erreicht hatten.

Einen unangenehmen Gindruck machte es ichon, bag bie Petition of right nicht mit ben Worten ber einfachen Unnahme, sonbern mit den limitirenden Erklärungen, die ber König damals noch gegeben hatte, gedruckt worden war. Aber überdies zeigte sich, wie wenig ber König an ihren Bortlaut gebunden zu sein meinte; es waren doch wieder Berhaftungen ohne beftimmte Angabe ber Urfache vorgekommen. Die Sternkammer, welche bereits als ein Gerichtshof von zweifelhafter Gerechtigkeit angesehen wurde, hatte willfürliche und harte Strafen perbanat, welche lautes Murren veranlakten. allgemeine Aufregung verursachten die politischen Meinungen einiger Geiftlichen. Der Prediger Roger Manwearing ließ fich in bochft royaliftischem Sinne vernehmen: er vertheis biate die gezwungenen Anleiben, beftritt dem Parlament bas · unbedingte Recht ber Steuerbewilligung; aus einigen Stellen ber Schrift leitete er bie Allgewalt bes Königthums ab, so baß zwischen Kurft und Bolt ein Bertrag eigentlich gar nicht Statt finden konne. \* Das Parlament hatte ihn bafür zur Berantwortung gezogen, mit Gelbbufe und Suspenfion beftraft: der König bispenfirte ibn davon. Einen anderen Geiftlichen verwandter Gefinnung, beffen wir ichon gedachten. Montaque. hatte ber König zu einem Bisthnm — Chichefter — beförbert:

i Erfiarung bes Druders. Parlam. Hist, VII. 247.

<sup>2</sup> Seine Erklarung por ben Lorde. Parlam. Hist. VII. 208.

mertwürdiger Beise nicht ohne Widerspruch zu finden. noch wurden bei ben Bahlen die alten Formen beobachtet: ebe ber Commissar bes Erzbischofs ben auf bas Wort bes Ronigs Gemablten beftatigte, forderte er die Anwesenden auf, wenn von dem Leben und Berhalten beffelben etwas bekannt fei, mas biefe Bestätigung hindern konne, bies zu fagen. Bas fonft niemals vorkam, war bamals geschehen. schriftliche Einwendung war gegen Montaque prafentirt worben, auf den Grund, daß in seinen Buchern Lebren vorkamen. bie mit ben in England bestehenden Ginrichtungen nicht zu vereinbaren seien. Die Sache ward vor einen Gerichtshof gebracht, ber jedoch bie Einwendung verwarf, weil fie von einem Monne ftamme, ber nicht zur Diocese von Chichefter gehöre: die königliche Bestätigung war hierauf erfolgt. -Aber mußte es bem Parlament nicht empfindlich sein. daß eben folche Manner befordert wurden, über welche es geklagt hatte? Seine Beschwerben ichienen eber gur Empfehlung zu dienen.

Es kam hinzu, daß ein jesuitisches Institut unmittelbar bei London entbeckt, und dann nicht mit der ganzen Strenge, die dem Parlament erforderlich schien, verfolgt worden war; man Nagte, täglich wachse die Anzahl der Papisten: in den Grafschaften, wo es früher keine gegeben, zähle man sie jest zu Tausenden. Bornehmlich auf den Antried von John Eliot erließ das Unterhaus die Erklärung, daß es die Artikel der englischen Kirche in dem Sinne seskhalten wolle, in welchem sie von den in derselben anerkannten Schriftstellern verstanden seien; nicht in dem Sinne der Arminianer und Jesuiten, den es verwerfe.

<sup>\*</sup> Wir entnehmen bas einem Schreiben Retherfole's an die Konigin von Bohmen, 28. Jan. St. P. O.

In die widerwärtige Stimmung, welche durch biefe Discussion erweckt wurde, traf nun die Frage über Tonnen= und Pfundgeld. Bas die Regierung begehrte, die Berftellung eines gefenlichen Buftandes, warb auch vom Varlament gewunscht, aber in einem andern Sinne follte es geschehen, als in dem ber Regierung. Das Varlament wollte die Steuerbewilliaung zu einer vollen Wahrheit machen und bie Bolliche fortan im Gingelnen firiren. Die erfte Lesung ber von ber Regierung vorgelegten Bill ward aus bem formellen Grunde abgelehnt, weil Tonnen= und Pfundgeld Subsidien seien. über beren Leistung erft Beidluß gefaßt fein muffe, ebe eine Bill barüber eingebracht werben konne. 1 Das Parlament nahm fich der Condoner Raufleute an, die allerdings für feinen eigenen Anspruch litten: es forberte eine Bernichtung bes Berfahrens ber Schapkammer. Denn die Einziehung des Tonnenund Pfundgelbes sei so aut ein Bruch ber Grundrechte bes Königreichs, wie es die Erhebung anderer unbewilligter Auflagen sein wurde. Der solle man etwas bewilligen, was man nicht befite? Wenn dem König Tonnen- und Pfundgelb bereits gebore, so brauche es ibm nicht erst bewilligt zu werben. Die Austunft, welche von ber Regierung vorgeschlagen war, ward volltommen von der Sand gewiesen. Auch sonst war Alles, was bem Wortlaut ber Petition wiberftrebte, für ungefeglich erklärt.

Der König war über die politische, so wie über die religiöse Haltung des Unterhauses entrüstet. Ein eigenhändiger Aussap von ihm ist vorhanden, worin er sich über die lette

Retherfole on bie Rönigin von Böhmen: That, what at the first propounding seemed a very reasonable motion, — was at last upon this reason that the bill is in truth and is intituled a bill of subsidy.

ausspricht. "Ihr habt Euch herausgenommen," so sagt er, "über Religions-Artikel eine Erklärung zu geben, was doch nur dem Alerus und der Convocation zusteht. Seine Majestät," benn er liebte es in der dritten Person von sich zu reden, "hat vor Aurzem seinen Entschluß kund gethan, die Unversehrtheit der Religion der englischen Kirche und deren Einheit zu erhalten: und zwar nach vielem Bedacht, in Uebereinstimmung mit dem geheimen Rath und den Bischösen: da Ihr denselbeu Zweck habt, so erregt es Berwunderung, daß Ihr damit nicht zussrieden seid, ohne doch anzugeben, worin sie Euch nicht gesnügt. Denn der König ist der oberste Regent der englischen Kirche unter Gott."

In benselben Tagen erging der Befehl an die Schatzkammer und die Zolleinnehmer in den Häfen, daß Tonnenund Pfundgelb auch fortan eben so wie in Sacobs I. letten Sahren erhoben und jeder, der die Zahlung verweigere, bestraft werden solle.

In den schroffften Widerstreit trat dergestalt aufs neue der König mit seinem Parlament. Das lettere war nicht gemeint nachzugeben. Es ließ sich nicht abhalten, abermals eine Remonstration zu entwersen, in der es sich der stärksten Ausdrücke zur Einschärfung seiner Ansprücke bediente. Darin heißt es: wer das Papstthum und den Arminianismus befördere, wer Pfund- und Tonnengeld, ehe es bewilligt sei, eintreibe oder eintreiben helse, ja auch nur zahle, der sei ein Feind des englischen Reiches und der englischen Freiheit. Seltsame Verbindung geistlicher und sinanzieller Beschwerden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Holograph declaration of Charl I. You take to yourselfs the interpretation of articles of religion the deciding of which in doctrinal points only appartaines to the clergy and convocation. — (St. P. O.)

und Ansprüche. Aber ber Gang ber Berhandlungen hatte bewirkt, daß sie einander auf das lebendigste berührten. In beiderlei hinsicht nahmen die Commons den damaligen Ministern gegenüber wieder eine gleich seindselige Haltung an, wie gegen den Herzog von Buckingham. Vornehmlich ward der Schahmeister Weston von ihrem zwiesachen Haß betrossen. Denn er sei ein rebellischer Papist, ja ein Issuit, wie er denn seine nächsten Verwandten in diesem Orden habe; er gebe jeht dem König verderbliche, den Rechten des Landes und der Würde des Parlaments entgegenlaufende Rathschläge. Von dem Grundsat ausgehend, daß die Einziehung des Psunds und Tonnengeldes ein Bruch der Versassung sei, tras man Anstalt, die Zollbeamten, welche dabei thätig gewesen, zur Rechenschaft zu ziehen: man würde nicht bei den untersten stehen geblieben sein, sondern die obersten erreicht haben.

In dieser Sitzung war von der Mäßigung, welche die vorige eine lange Zeit bewiesen, nicht mehr die Rede; die Rihachtung der Petition of right hatte eine bittere, heftige und schrankenlose Opposition hervorgerusen. Als der König, um die förmliche Annahme der entworsenen Remonstration zu verhindern, dazu schritt, die Sitzung zunächst adjourniren zu lassen, kam es zu einer Scene von Tumult und Gewaltsamkeit, die in den Annalen des Parlaments noch unerhört war.

Der Sprecher bes Hauses, John Finch, einer von Denen, die von der popularen Partei auf die königliche übertraten, zeigte nach Eröffnung der Sitzung am 2. März der Bersammlung an, daß der König sie bis auf den 10. März adjournire. Eben dies aber war die Stunde, in welcher John Eliot, der die neue Protestation versaßt hatte, und seine Freunde sie in dem Parlament durchzusühren gedachten: sie erklärten es für ungesehlich, daß ber Sprecher fich jum Ausbruck bes königlichen Billens mache; als er fich entfernen wollte, ward er durch ein paar entschlossene und bandfeste Mitalieder auf seinem Stuble festgehalten. Schon mar der Beamte, der die Trennung ber Mitglieder aussprechen follte, mit seinem schwarzen Stabe in der Borhalle erschienen: aber man schloß die Thuren bes Saales. In diesem tumultuarischen Buftand follte nun die Protestation gelesen und darüber abgestimmt werden. Sprecher weigerte fich, die Hand dazu zu bieten: obgleich man es für seine Pflicht erklärte. John Eliot und Denzil holles trugen munblich mehr ben Sinn berfelben vor, als daß fie die Worte eigentlich verlesen hatten: aber auch so gab ihnen die Mehrheit des Sauses ihre Beiftimmung zu erkennen: und damit war der nächste Zweck so gut als möglich erreicht. Auf die Drohung, daß die Thuren erbrochen werden follten, wurden fie nunmehr geöffnet, und bie Mitglieder verließen ben Saal. 1

Eine sonderbare handlung von Ungehorsam, die dazu dienen sollte, die gesetzlichen Formen des Parlaments zu wahren: die lette in diesem Stadium der Begebenheit. Sie enthielt den offenbaren Bruch zwischen beiden Autoritäten.

Spätere haben die Schuld besselben dem König zugesschrieben. Parlamentarisch gesinnte und gemäßigte Zeitgenossen meinten doch, die Ursache liege noch mehr in den seurigen und verschlagenen Männern, die sich der Führung des Parlaments bemächtigt hatten. Denn der König habe alles Ernstes den hader beizulegen gesucht: man hätte seine erste Declaration wohl annehmen können und der größere Theil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Information in Starchamber bei Rushworth I, 675.

ber Mitglieber sei bazu geneigt gewesen: ber scheinbare Eifer einiger Weniger für die Freiheiten des Landes habe sie zu bessen Unglück daran gehindert. — Es ist schwer anzuneh= men, daß die Macht und Tiefe der Gegensäße überhaupt noch eine Verständigung zugelassen hätte. Sest aber leuchtete nun vollends ein, daß König und Unterhaus nicht mehr mit ein= ander gehen konnten.

Im geheimen Rathe ift noch einmal die Meinung geäußert worden, daß man bas Parlament mit Schonung behanbeln folle; das war der Sinn des Siegelbewahrers Coventry; aber ber Schapmeifter empfahl bie ftrenge Sanbhabung ber Prarogative: und biefer Anficht trat der König bei. Richt allein die Auflösung des Varlaments mard ausgesprochen: fo gut wie heinrich VIII. und Elisabeth schritt Carl I. bazu, bie Parlamentsmitglieder zu ftrafen, die fich in ihren Reden gegen seine Burbe vergangen batten. Runachft mar er entihloffen das Parlament nicht wieder zu berufen. Er erklarte, er habe nun fattsam bewiesen, daß er es liebe, mit bem Parlament zu regieren; wiber seinen Willen sei er burch die letten Borgange genöthigt, bavon abzustehen; er werbe erft barauf zurudtommen, wenn fein Bolt ihn beffer tennen gelernt babe. Er fagte: er wurde es für eine Anmagung balten, wenn ihm Jemand eine Zeit dazu vorschreiben wollte: Berufen, Salten, Auflösen bes Parlaments ftebe ausschließlich im Belieben bes Rönigs.

Der große Bortheil bes Parlaments bei biesem Streite lag barin, bag es fich auf bie legalen Pracedentien ber fru-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Autobiography of Sir Symond d'Ewes I, 405: being only misled by some machiavellian politics who seemed zealons for the liberty of the common wealth.

beren Sabrbunderte stüten konnte. Bas einft die Fortsetzung bes varlamentarischen Uebergewichts unmöglich gemacht, bie Gefahr, in die es die Gefammtheit des Reiches verfest batte, war vergessen. Die Gefete jener Zeiten waren nicht aufgeboben, sondern nur durch die seitbem emporgetommene bochfte Gewalt einseitig mobificirt und zurudgebranat worden. in dem Augenblick Reue, Ungewohnte, mas das Parlament vornahm, warb, wenn es auch in ben alten Sapungen nicht enthalten war, boch mit so viel Kolgerichtigkeit aus denselben entwickelt, daß es als das herkommliche. Uraltgefesliche ericbien. Wenn bagegen Carl I. bie Prarogative fefthielt, bie fein Bater ausgeübt, Königin Elisabeth, das haus Tudor überbaupt beseffen hatte, gerieth er in die unangenehme Stellung. baß sein Berfahren als in den Gesetzen nicht begründet erichien. Er entschloß fich jest, wenigstens eine Zeitlang, ohne Parlament zu regieren: viele feiner Borfahren hatten bas ebenfalls gethan. Aber seitbem war das varlamentarische Reaiment zu einem Bestandtheil bes nationalen Bewuftfeins geworden; jest erschien es vollends als der Träger nicht allein. der Freiheiten, sondern besonders der vovularsten religiösen Tenbengen im gande.

Ob es auch unter diesen Umftänden dem König gelingen werde, seinem Begriffe Raum zu verschaffen, selbst wenn friedlichere Zeiten eintraten, war von Anfang an sehr zweiselhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Semerfung Contarini's, 16. März 1629. Quello che importa è il parlamento si è conservato nell intero possesso dei suoi privilegi, senza cader un tantino: il re per queste due volte ha ceduto sempre qualche cosa.

## Sechstes Buch.

Unparlamentarische Regierung in England. Unruhen in Schottland.

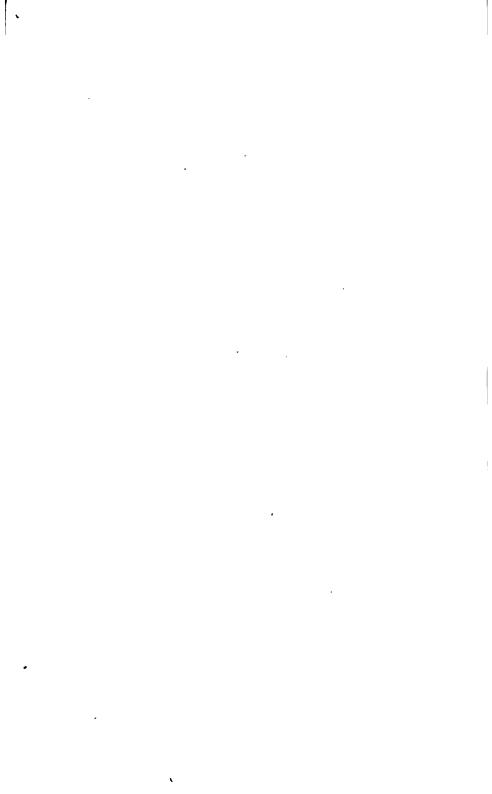

## Erftes Rapitel.

## Friede mit Frantreich und mit Spanien.

Wenn man die Verlegenheit erwägt, in welche Carl I. durch seine Ariegführung verwickelt worden war: so ist man zu der Annahme versucht, er habe, um aus derselben herauszukommen, mit den beiden großen Mächten, mit denen er im Ariege war, indem sie noch selbst unter einander haderten, Friedensunterhandlungen angeknüpst. So verhält es sich jesdoch in der That nicht.

Die Unterhandlungen mit Frankreich begannen auf Antrieb der zum Widerstand gegen Spanien verbündeten Mächte, deren Berständniß einst von Jacob I. gestistet, von Buckingham erneuert worden war. Sie sahen in dem Bruche zwischen England und Frankreich einen widerwärtigen Zwischenfall, den man zu beseitigen suchen müsse, um den großen Krieg gegen die spanischsöftreichische Uebermacht mit vollem Nachdruck führen zu können. Die Republik Benedig, die sich von derselben am meisten bedroht fühlte, ließ es sich besonders angelegen sein, durch ihre Gesandten auf eine Versöhmung zwischen Frankreich und England zu wirken.

Es war wenige Tage vor seinem unseligen Ende, daß Buckingham mit dem venezianischen Botschafter, Aluise Constarini, den er dazu auf einem seiner Landhäuser in ein entlegenes Gemach führte, ein Schreiben friedlichen Inhalts verabredete, das dieser an seinen Amtsgenossen in Frankreich richtete, um es am französischen Hose mitzutheilen. Indem Buckingham zu schlagen sich anschiefte, hosste er noch für das umlagerte Rochelle erträgliche Bedingungen auszuwirken: alle übrigen Differenzen, so meinte er, würden sich dann in ein paar Stunden abmachen lassen.

Aber Buckingham ward ermordet. Als sich hierauf die Benezianer mit ihrer Unterhandlung an den König selbst wandten, der davon noch nichts wußte, wies dieser dieselbe sogar von sich. Er erkannte die Nothwendigkeit, eine Abkunst zu sinden, vollkommen: ich sehe das alles ein, sagte er eines Tages dem Gesandten, aber, fügte er hinzu, ich halte die Wassen in der Hand, nicht um zu unterhandeln, sondern um die Stadt zu retten. Meine Ehre steht dabei auf dem Spiel.

Richt dem König Carl kann es zugeschrieben werden, wenn Rochelle, wie wir sahen, sich nicht behauptete. Rachdem jener Bersuch Lindsay's, die Hafenumwallungen zu durchbrechen, — man sieht nicht recht, ob mehr durch die Ueberlegenheit der Franzosen, oder mehr durch die berührten Mängel bei den Engländern, — misstungen war, hat Carl I. den Befehl gesgeben, das Unternehmen ohne alle Rücksicht auf die Gesfährdung seiner Schiffe nochmals zu erneuern, von der Stadt

Aluise Contarini 20. Agosto 1628. Essendo trattenuto ben quatro hore a disputar, risolver et adomesticar il negotio: sempre coll' assistenza di Carleton che in questo fatto si è portato egregiamente.

Tutto è vero, ma il meo honor importa piu.

nicht zuruckzuweichen, was es ihm auch koften möge. 1 Der Kriegsrath beschloß hierauf in der That, die Schiffe auf einem bisher noch nicht versuchten Wege gegen die Pallisaden heranzussühren: als die Stadt, an der Hülfe verzweifelnd und durch unerträglichen Mangel genöthigt, sich überlieferte.

Rach dem Falle von Rochelle nahmen die Benezianer ihre vermittelnden Unterhandlungen mit doppeltem Eifer wieset auf. Die in Bezug auf das Bekenntniß erträglichen Bestingungen, welche der Stadt bewilligt wurden, und die vor Augen liegende Unmöglichkeit, etwas Durchgreifendes in Frankeich auszurichten, stimmten den König Carl günstiger: Constarini sand jest geneigtes Gehör bei ihm. Doch war dieser rücksichtsvoll genug, in den König nicht zu dringen, nachdem er den Streit verloren hatte, nun auch Eröffnungen zu dessen Beilegung zu machen: die Unterhandlung wurde noch mehr in die Hände des Gesandten in Frankreich, Jorzo Jorzi, gelegt.

Dabei kam es hauptsächlich auf zwei Punkte an. Die Franzosen forderten vor allem die Aussührung der bei dem heirathsvertrage für den haushalt der Königin getroffenen Bestimmungen. Carl I. weigerte sich nicht allein, darauf zu-rüdzukommen: er verwarf selbst die Bedingungen, die er sich bei der Anwesenheit Bassompierre's hatte gefallen lassen, und welche die Franzosen damals nicht angenommen hatten. Er bestand darauf, daß der Zustand des Hofes so bleiben sollte, wie er nun einmal war. Denn über die Stellen in demselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> That they should hazard for the relief of the town all his ships, that he purposed not to have it left re infecta, whatsoever it cost him. Meab an Stuteville bei Elis III, 269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contarini, 18. Nov. Non può con doppio dishonore et parla e et perdere.

babe er anderweit verfügt: wie konne er fie ben englischen berren und Damen, die im Befit feien, wieder nehmen? Er wolle teine Difverständnisse an seinem Sofe, in seinem Saufe, und, wie er geradezu fagte, in feinem Chebette. Der venezianische Gefandte in England bemerft, ce murbe ber Ronigin nachtheilig werben, wenn man auf biefer Forbernna bebarre. Und icon bat biefe auch felbit, bavon abzuseben. benn sie sei mit ihrem gegenwärtigen Sofhalt zufrieden; fie bielt nicht einmal für gut, darüber an ihre Mutter zu fcbreiben. 1 Wie unangenehm es nun auch dieser felbst und ihrer eifria firchlichen Umgebung sein mochte: ihrem Sohn und bem Cardinal Richelieu leuchteten die Gefichtspunkte Carls I. ein, ober fie faben, daß er von benfelben nicht abgeben werbe; fie begnügten fich mit ber Beftimmung, wenn eine Beranderung im Sofhalt nothig ware, wolle man fich gatlich darüber verständigen, wie es ber Dienst ber Ronigin erforbere." Die Englander nahmen auch diese Worte nur an, indem fie bie Erwartung aussprachen, daß fie nie bazu gebraucht merben wurden, um bie Rube bes Reiches ober bie Lebensweise bes Konigs zu ftoren.3 Die Gumme war, bag bie Ausfuhrung ber früheren Stipulationen aufgegeben wurde. In Diefer Sache, die den Ronig Carl am nachsten anging, behielt er den Plat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gontarini an Borgi: mi manda a dire in molta confidenza, che non vorrebhe disgustar il re interessandosi troppo in questo affare.

<sup>8</sup> S'il y a quelque chose à ajouter ou à diminuer se fera de part et d'autre de gré à gré. Traité de paix fait a Suze, 24. Avril 1629. Art. IV, Dumas V, II, 580.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bergi an Contarini, 20. Genn. 1629: che la Francia non vorrebbe servirsene, che da sola apparenza senza sturbar il riposo del re et il gusto degli Inglesi.

Der zweite Punkt betraf bie Berbindung mit den hu-Die Engländer hatten bisher ben Anspruch gemacht, das Verhältniß ber frangöfischen Regierung durch ihre Dazwischenkunft zu regeln und vertragemäßig zu befestigen. Schon Budingham mar zulest geneigt gewesen, benfelben aufzugeben; nach der eingetretenen Bendung der Dinge konnte vollends nicht mehr bie Rebe bavon fein. Die englischen Bevollmächtigten begnügten sich bamit, daß der König von Frankreich ben Sugenotten, unter Borbehalt bes protestantiiden Gottesbienstes. eine allgemeine Berzeihung angebeiben ließ. Aber fie batten gewünscht, daß biefes Zugeftandniß, wenn auch in ben leichteften Ausbruden, als eine Wirkung bes Friedensschlusses bezeichnet worden ware. 1 Nicht als solle es eine Bedingung des Bertrags bilben, nicht einmal von einer Theilnahme Englands follte die Rede fein, nur von der Rudficht auf den Frieden, als das vornehmfte öffentliche Gut, und auf das bevorftebende Zusammenwirken beider Nationen: so meinten sie, forbere ihre Ehre, fie wollten nicht auf einmal allem calvinistischen Gemeingefühl entsagen. Aber die Franzosen wiesen bas mit aller Entschiedenheit zurud. So mahr es ift, daß die Zugeftandniffe, welche den Sugenotten gewährt wurden, auf der Rothwendigkeit einer engeren Berbindung mit England und Solland beruhten, die ohne dieselben nicht hatte geschlossen werden können, so wollten boch die Frauzosen teine Andeutung hiervon gestatten. Sie batten gefürchtet, daß das doch einmal Anlaß zu Einmischungen geben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Contarini an Borşi, 21. Rov.: Questa parte (l'Inglese) piu non insiste d'esserne direttrice — punto grande guadagnatosi — ma vederebbe volentieri che Ugonotti non si dolessero da lei che li havesse abandonati et il re vi fa riflesso.

könne; auf jeden Fall würde es der Autorität der Regierung geschadet haben. Der venezianische Gesandte in London rechnet es sich zum Verdienst an, daß Carl I. endlich hiervon abzusstehen bewogen wurde. Der vornehmste Grund, den er das für geltend machte, war, daß hier nicht allein eine Religionsssache vorliege, sondern eine wirkliche Rebellion, in so fern die Hugenotten mit den Spaniern in Verbindung getreten seien.

So ward biefer Friede (zu Sufa, 1. April 1629) geschloffen; er ift für bie biftorischen Berbaltniffe ber beiben Reiche überhaupt von Wichtigkeit. Bas in normannisch=plantagenetischen Beiten, und noch einmal mahrend der großen Rriege bes vierzehnten und des funfzehnten Jahrhunderts Statt gefunden, die engste Berflechtung frangösischer und englischer Interessen, das hatte fich, wenngleich in weit geringerem Maße, während ber Religionstriege gleichsam noch einmal wiederholt. frangöfischen Reformirten ftanden in ben Zeiten ber Konigin Elisabeth und Jacobs I. unter bem beberrichenden Ginfluß Englands; auch noch unter Carl I. bauerte berfelbe fort. Da= gegen hatte man auch von französischer Seite, namentlich durch ben letten Beirathevertrag, einen entgegengesetten Ginfluß zu begrunden versucht. Beber bie eine noch die andere Regierung befand fich wohl dabei. In dem Frieden von Sufa tamen fie überein, diefe Einwirtungen fallen zu laffen. Die Frangosen leisteten Bergicht auf die wortliche Ausführung ber Bestimmungen bes Seiratbevertrages: bie Englander auf ben bisher anerkannten Zusammenhang mit ben hugenotten. Man konnte die religiofen Beziehungen nicht aufheben, aber man nahm ihnen fo zu fagen ben politischen Stachel. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Contarini bezeichnet diese Ansicht als la massima con la quale credo d'haver portato questo negocio (8. Giugno 1629).

Frankreich konnte fich seitbem die Herrschaft des Ratholicismus noch mehr zum Prinzip des Staates erheben, in England der hof seinen wesentlich protestantischen Charakter hehaupten.

Für den Augenblick war der Erfolg des Friedens, daß Frankreich zum Kampf gegen Spanien freie Hand bekam. Jedermann weiß, wie großartig sich derselbe entwickelte; er zersette die damalige Welt in neue Feindseligkeiten und besgründete die Zustände der folgenden Zeit.

Indem aber Frankreich seine Waffen nach Italien trug, um hier ben spanischen Ginfluß gurudzudrangen, follte ber König von England die seinen nach dem deutschen Norden wenden, um bem Umfichgreifen ber taiferlich-ligiftifden Dacht Vornehmlich waren es bamals die maritientgegenzutreten. men Angelegenheiten, welche bie allgemeine Aufmerksamkeit auf fich zogen. Ballenstein trat mit dem Anspruch ber Berricaft über die Oftfee auf; aber zugleich sollte er auch bie bafen ber Norbiee, ben Ausfluß ber Gibe im faiferlichen Interesse behaupten; man bachte an eine Combination ber banfifden Schiffahrt mit ber fpanischen Seemacht. biese unerwartete Gefahr aufgeregt, hielten die Könige von Soweden und Danemark im Kebruar 1629 eine Busammentunft auf den hallandischen Reichsmarten und vereinigten fich, "die Regalien der septentrionalischen Kronen im baltischen Reere" zu behaupten. 1 Der banische Gesandte bemuhte fich auf das eifrigste, auch die Sympathien der hollander und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Slange II, 1, 378. Die Zweifel Schlegels heben sich burch die Nachricht, welche Armstruther nach England gab, über das aboccamento seguito tra il re di Danimarca e Suecia, et i buoni concerti stabiliti tre loro per disesa del mar baltico. Dispaccio Veneto, 1. Mayo 1629.

der Engländer zu erwecken: und in der That ließ der König von England bei der amtlichen Rotification des französi= ichen Friedens, den Generalftaaten anzeigen, daß er ein Geschwader unter Pennington und dem Colonel Mackay nach ber Elbe geschickt habe, um ben Ronig von Danemark au ermuthigen:1 er forderte die Hollander auf, demfelben ebenfalls beizufteben. Vor Rurzem batte noch Colonel Morgan mit einer ansehnlichen Truppenmacht, bei ber neugeworbene Franzosen und Schotten eintrafen, von Sylt und Fohr her die kaiserlichen und gottorpischen Truppen auf Nordstrand angegriffen. Aber in diesem Augenblick, ba noch einmal eine ben Suben, ben Westen und ben Norben von Europa umfassende Coalition gegen die Fortschritte des Sauses Desterreich fich zu bilben im Begriff war, verftanbigte fich Danemart, bas zunächst unterftüt werben follte, mit bemfelben. Konig Chriftian IV. verzichtete Anfang Juni zu Lübeck auf feine Einwirkungen auf das deutsche Reich, aber er erhielt dafür feine bolfteinisch=jutlandischen Besitzungen, Die größtentheil8 in feindlichen Sanden waren, ohne einen Jug breit gandes zu verlieren, zurud. Fragt man, mas die Raiferlichen zu einer fo umfaffenden Conceffion vermochte, fo mar es eben die Besorgniß vor jener maritimen Bereinigung, an der man in Ropenhagen fehr thatig arbeitete. Schon ohnedies wehrte fich die banische Seemacht mit gang anderem Nachbruck als bie Landmacht; noch mar ihr die kaiserliche und beutsche Ma= rine, so weit fie sich vereinigte, bei weitem nicht gewachsen. Die Generale fürchteten Unfälle und eine widerwärtige Rud-

<sup>1</sup> Aitzema: Saken van staet en orloogh I, 243. Contarini verfichert, bag bas Geschwaber, bas aus fünf Schiffen bestand, in ber Richtung nach ber Elbe abgegangen sei.

wirtung auf die in Besitz genommenen Kustenplätze, auf das deutsche Reich überhaupt. Do eben sandte Carl I. einen seiner geschicktesten und eifrigsten Diplomaten, Thomas Roe, besonderen Freund seiner Schwester von der Pfalz, nach Hams burg, um eine nordische Allianz mit den beiden Königen, der Republik, und den Hansestädten zu Stande zu bringen; er hosste noch die Natissication aufzuhalten und den Bertrag rückgängig zu machen. Aber es war vergeblich; der Friede war sur Dänemark allzuvortheilhaft, als daß ihn die dänischen Reichsräthe wieder hätten ausgeben sollen.

Die meisten Gegner Destreichs und Spaniens, auch die italienischen, richteten hierauf ihr Augenmert auf den König von Schweden, der sehr bereit schien, — denn die von Dänemark nicht mehr beschäftigten kaiserlichen Streikkäste waren ihm nun doppelt gefährlich, — die Wassen zu ergreisen, wosern er von England und Frankreich unterstützt werde. Cardinal Richelien zeigte sich geneigt, wenn England eine Flotte gegen Spanien in See gehen lassen wolle, den dritten Thetl der Fahrzeuge zu stellen und mit dieser Wacht überhaupt gemeinschaftlich zu handeln: nur möge die Unternehmung in ihrem Ramen ausgeführt werden. Aber ganz eine andere Wirkung hatte der Rücktritt Dänemarks auf den König von England, für den ja die Rettung seines Oheims ein Motiv seiner Wassenerhebung gebildet hatte: er neigte sich vielmehr dahin, dem Beispiel desselben zu folgen. Der Großschapmeister Weston,

<sup>1</sup> istis locis nullam esse classem, deesse navigia, quibus bellum mari possit sustineri, — Danis in promtu esse classem, quam in dies Sueci, Angli, Batavi novis augeant subsidiis. Auszug aus bem Buche ber Generale bet Ablgritter Ann. Bocci III, 1821.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contarini, 29. Giugno: per unir seco con qualche buon concerto tutto questo settentrione.

der für das Geld zu sorgen hatte, sah in dem dänischen Frieden eine Erleichterung; er athmete freier, als derselbe gesschlossen war: nach dem schlechten Ersolg des letzten Parlaments war der Geldmangel der Regierung so groß, daß Riemand auf die Erfüllung ihrer Verpslichtungen rechnete, und sie selbst keine übernehmen wollte. Und dem Handel waren durch den Krieg so große Nachtheile zugefügt worden, daß das ganze Volk nach Frieden schrie, nicht allein mit Frankreich, sondern eben so gut mit Spanien.

Es war unter biefen Umständen, daß ber Maler P. P. Rubens mit Auftragen bes fpanischen Sofes in Condon antam. Der Maler mar zugleich ein geschickter Diplomat: bie Runft biente bazu, seine Missionen zu verhüllen. Bor zwei Sabren batte er eine Zusammenkunft mit Balthasar Gerbier gebabt, einem geschickten Miniaturportraitisten, ebenfalls aus Antwerven, ber von Budingham in gebeimen Geschäften gebraucht wurde; zu Delft batten fie fich im Juli 1627 über die herftellung bes Friedens zwifden England und Spanien befproden; Rubens, der bem Sof der Infantin Ifabella angehörte, und ihr Mittheilungen darüber gemacht batte, aber fic fträubte, seine Papiere, aus benen ohnehin Riemand wurde Ginficht icopfen tonnen, nach Spanien zu überfenben, war selbst babin berufen worden und wurde jest auf den Grund der vorgelegten Entwürfe mit bem Auftrag friedlicher Eröffnungen nach England geschickt. Ueberaus merkwürdig waren aber bie Er-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Contarini, 2. Giugno 1628. La pace gridata a piena bocca dei popeli o con Francia o con Spagna o con tutti, rispetto al commercio.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Je ne doute pas, que Rubens n'ait declaré nettement, ce que Gerbier lui a proposé. Lettre de l'infante 1628, 31. Mai (Gachet, Lettres de Rubens), so daß es scheint, als habe man in Spanien daran gezweifelt.

öffnungen, welche Rubens machte. Biewohl die Entzweiung awischen England und Spanien aus der pfalzischen Sache erwachsen war, fo machte Rubens feinen Berfuch, dieselbe beizulegen; er erklärte vielmehr, daß Philipp IV. nicht fähig sei, die Pfala wiederberauftellen: er wurde bie Sand gern bagu bieten, aber die hauptsache bange vom Raiser und vom Rurfürsten von Rubens fab jedoch in diefer Differeng tein absolutes Sinderniß, friedliche Beziehungen zu erneuern, besonbers in Bezug auf ben hanbel, und bie Gesandten an bie beiberfeitigen Sofe gurudtehren gu laffen: man muffe nur keine neue Capitulation schließen wollen, sondern auf den Frieden zurucksommen, ben Konig Jacob einft im Anfang seiner Regierung mit Spanien geschlossen hatte, wobei sehr wichtige Streitpunkte unerledigt geblieben waren: fo moge biesmal die pfalzische Sache und selbst die hollandische unberührt bleiben: Carl I. brauche weder die eine noch die andere fallen zu lassen und könne dabei doch den Frieden mit Spanien aufrecht erhalten. 1 Bie wir biefen Fürften tennen, so mußten ihm diese Borschläge, namentlich nach dem Abschluß bes danischen Friedens höchst willtommen sein: auch ihm ward nun die Aussicht freier; er hat fast im ersten Augenblick ber Königin, bei ber von ber Ankunft bes frangofischen Gefandten die Rebe war, gefagt, sie konne im Lauf des Jahres noch einen andern bei sich sehen, ben spanischen. Sie antwortete,

¹ che si confermi semplicemente l'ultima pace fatta col re Giacomo, lasciando il negotio del palatinato vergine senza parlarne, admettendosi nel resto in quel trattato l'assistenza a stati et altri amici di questa corona. Contarini, hier der vornehmfte Gewährsmann, 20. Luglio 1629.

benn noch war fte nicht biefer Meinung, er möge sich nur in Acht nehmen, daß man ihn nicht aufs neue betrüge.

Auf eine Unterhandlung mit Spanien war man in ber Belt icon vorbereitet. Sauptfächlich um ihr zuvorzukommen, hatten die Benezianer die Abkunft mit Frankreich so eifrig geforbert. Man fab am Sofe bie Perfonlichkeiten wieder ericheinen, die für fpanisch gefinnt galten, und vor Budingbam hatten weichen muffen. Auffallender Beise gewann Lord Briftol, einft ber große Antagonift Budinghams, nun vielmehr felbst Ginfluß auf ben Ronig. Graf Arundel aus bem Saufe howard nahm feine alte Stelle im geheimen Rath wieber ein. Enge verbunden mit ihnen war ber Großschapmeifter Befton, der fein vornehmftes Bemühen fein ließ, Erfparniffe zu machen, ichon barum, um ben Ronig ber Rothwenbigkeit einer neuen Parlamentsberufung zu überheben: burch ibn wurden die inneren Bermurfnisse nun wirklich ein Motiv des äußeren Friedens. Befton felbft und Cottington, der als ein entschiedener Anhanger Spaniens angesehen murbe, und fich ziemlich unverholen zum Ratholicismus befannte, wurden bestimmt, um mit Rubens über feine Borichlage ju conferiren und zwar mit Ausschluß ber anderen Mitglieder bes geheimen Rathes, felbft ber Staatsfecretare. Roch im Laufe bes Juli tam man fo weit, daß die Sache bem geheimen Rath vorgelegt werden konnte. Der König liebte zu berathen; aber in wichtigen Angelegenheiten gab er feine Deinung so entschieden zu erkennen, daß Niemand zu widersprechen wagte. So schloß er fich auch jest bem Bortrage Beftons mit unbedingtem Beifall an. Cottington begab fic,

¹ Rach Contarini (3. Aug.) wurde bie entscheibende Sigung im gebeimen Rath ichon 19/29. Juli zu setzen sein.

sehr zum Berdruß der Franzosen nach Spanien: wogegen von spanischer Seite Don Carlo Coloma, einer der vertrautesten Minister der Infantin Isabella, (einen untergeordneten Mann verbat man sich), zum Gesandten in England bestimmt ward. Coloma war ein alter Freund Bestons; man vermuthet, die Grundlagen der Abkunst seien zwischen ihnen im Boraus abgemacht gewesen.

Bei ber Unterhandlung machte bennoch die pfälzische Sache viele Schwierigkeit: Ronig Carl und fein Ministerium idienen zuweilen ohne eine formliche Berpflichtung ber Spanier in Bezug auf bieselbe nicht abschließen zu wollen. biefe verwarfen Bedingungen, burch welche fie vielleicht gar zum Ariege gegen Deftreich und ben Kurfürften von Baiern genöthigt werben könnten, zumal in einer Zeit, in welcher iwischen Spanien und Frankreich kein Friede Statt finde. Bie die Dinge in der Welt ftanden, so weigerten fie fich, bie ftrategisch fo überaus wichtigen Feftungen berauszugeben, die dann leicht in andere ihnen feinbselige Sande gerathen tonnten. Sie hielten im Grunde an ber Auffassung fest, welche ben König in seinen ersten Jahren zum Bruch mit ihnen bewogen batte. Sest aber mar ber ftolze Muth biefer Jahre von ihm gewichen: er gab jest eine Stipulation auf, wie die, welche er damals geforbert hatte: und begnügte fich mit ber einfachen Bufage, bag ihm in ber pfalgischen Sache

<sup>&</sup>quot;Ans bem Inhalt einer Note Coloma's an ben Rönig von England giebt Contarini an: pienissima attestatione che nel cattolico sia vivo e cordiale desiderio di sodisfare al re della Gran Brettagne in tutto quello piu si possi — che per ridurre in stato di riuscita il negotio della restitutione del palatinato sia necessario che prima di tutte le cose segua la pace tra le due corone nella quale debbe esser incluse il principe Palatino (26. Aprile 1630).

Genugthuung verschafft werden solle. Bei der Unterzeichnung des Friedens wurde ihm die eigenhändig geschriebene Bersicherung Philipps IV. darüber von Don Carlo Coloma seierlich eingehändigt.

Und schon ließ es sich an, als ob der spanische Einfluß diesmal mehr auf den Kaiser wirke, als früher. Der Kaiser gab zu, daß ein Bevollmächtigter des geächteten Fürsten auf dem Reichstage zu Regensburg erschien; er zeigte sich geneigt, die Acht zurückzunehmen, und dem Berjagten eine Rente aus den Einkünften des Landes zuzugestehen. Freilich blieb man damit von einer Restitution des Landes noch weit entsernt. Carl sagte seiner Schwester, der Bertrag sei ein Heilmittel, welches, wenn es gleich nichts helse, doch auch nicht schaen könne; er erlanze dadurch ein Anrecht auf die Mitwirkung des Königs von Spanien: aber überdies gehe er damit um, eine Liga zu Schuß und Truß mit den Franzosen und den Generalstaaten zur Wiederherstellung der Pfalz zu schließen: leider sinde er sie nicht so willig, als er geglaubt habe. Aus den Briefen Elisabeths erkennt man, daß sie sich beruhigte.

Die Generalftaaten, welche aufs neue die an sich nicht unannehmbaren Anträge der Spanier auf eine friedliche Abkunft zuruckgewiesen hatten, denn sie fürchteten ihre damalige Regierung zu gefährden, wurden durch den Bertrag von 1630

¹ a writing under the king of Spains own hand and seal, promising never to take of his hand from that negotiation, until the king our master should have entire satisfaction touching the restitution. Bindebant an Afton in Clarendon State papers I, 780.

<sup>2</sup> Schreiben bes Ronigs an bie Ronigin. Rufhworth II, 61.

<sup>3</sup> Though J am not much rejoiced at it, yet J am so confident on my dear brothers love and the promise he hath made me, not to forsake our cause that it troubles me the less (Clifabeth an Carliele, Suni 1630, bet Green Princesses of England V, 482.)

wenigstens nicht minder unangenehm berührt, als einft durch den Bertrag von 1604. Carl I. wiederholte ihnen die Berssicherungen, wie sie ihnen damals geschehen waren: seiner Allianz mit ihnen solle dadurch in Bezug auf Staat und Resligion kein Eintrag geschehen.

Der Sinn Carls I. war, zur Politik seines Baters Die Erfahrung hatte ibn gelehrt, daß er zurückukehren. auf bem Bege, ben er noch als Prinz eingeschlagen und bann als Ronig fortgesett, nicht fortfommen konne. Er batte fich in die schwerften politischen Verwickelungen gestürzt, und jene Feindseliakeit zwischen Krone und Varlament, die freilich icon lange brobte, boch erft zu ihrem vollen Ausbruch ge= bracht. Er wollte jest ein erträglich gutes Verhältniß mit ber einen wie mit ber andern ber beiden benachbarten Mächte herstellen. Mit Frankreich fühlte er fich noch in den großen europäischen Angelegenheiten mehr verbunden, und er hütete fich wohl, dies Berhaltniß aufzulöfen: die pfalzische Sache ließ er nicht fallen: aber er wollte zugleich seiner Nation den handelsverkehr mit ben weiten und reichen gandschaften Als Cottington von ber spanischen Monarchie eröffnen. seiner Gesandtschaft heimkehrte, ließ er das Silber, welbes bas Schiff, mit bem er ankam, an Borb hatte, auf Bagen laden und in einer Art von Procession durch die Stadt führen. Denn die Einwohner follten einen Einbrud von den Reichtbumern des Landes bekommen, mit dem ihnen der ge= schlossene Bertrag ben Berkehr wieder eröffnete.

Bon einer vollfräftigen Einwirkung auf die großen Fragen der Religion und des Staates, welche den Continent beschäftigten, trat Carl I. zurud, um vor allen Dingen Rösnig von Britannien zu sein. Man kann freilich fragen, ob

er dazu moralisch berechtigt war, nachdem er so viel dazu beigetragen hatte, die Verwirrung zu vermehren, die protesstantische Sache ins Verderben zu führen. Und überdies war es kaum mehr möglich. Die religiösen und politischen Sympathien und Gegensähe waren so stark geworden, daß sie in einer oder der anderen Form auch nach Britannien zurückswirken mußten.

## Imeites Kapitel.

Theilnahme an ben Ereigniffen bes deutschen und allgemeinen Krieges 1630 - 1636.

Carl I. hatte seiner Schwester gesagt, sein Friede mit Spanien hindere ihn nicht, mit den Schweden in Bundniß zu treten. Und in der That, so bald als Gustav Adolf im Sommer 1630 in Deutschland erschienen war, sinden wir einen der vornehmsten Großen von Schottland, den Marques James Hamilton, mit Unterstüßung des Königs, der ihm dazu den Ertrag einer schottischen Auflage überließ, schottische und englische Mannschaften sammeln: die einen schifften sich in Leith, die andern in Narmouth ein: gegen Ende Juli 1631 landeten sie in Usedom, wie vor einem Jahre Gustav Adolf. Die Engländer haben immer behauptet, daß die Ankunst Hamiltons und seiner ansehnlichen Mannschaft, deren Zahl der Ruf größer machte, als sie war, zu den entscheidenden Kriegsersolgen wessentlich beigetragen habe. Und nicht mit Unrecht. Denn sie

gab ben protestantischen Fürften größeres Butrauen zu ber Sache, und machte ben Raiser für seine bobmischen ganbe beforgt. Samilton geborte zu ben Perfonlichkeiten hoben Ranges, die fich bem Dienste ber Konigin von Bobmen mit ritterlicher Singebung widmeten. Er batte, während ber Ronig von Schweden, den er zu Werben fah, gegen das ligiftische heer nach Leipzig jog, die Paffe über die Ober fur ben möglichen Fall eines Rudzuges befett gehalten: nach ber Enticheidungsschlacht nahm er seinen Bea nach ber Lausit und Bie hatte es bem Ronig Carl für feine nach Schlesien. Unterhandlung, für welche er spanischen Ginfluß und friegerische Demonstrationen zu verbinden meinte, zu Statten tommen muffen, wenn er ichlefische Plate fur bie pfalzischen batte anbieten können! Samilton batte Guben genommen und war auf bem Bege nach Glogau, als ihm Guftav Abolf vornehmlich aus Rudficht auf Sachien — ben Befehl ertheilte, gegen die Elbe zur Belagerung von Magbeburg abzuruden. Samilton fab darin eine Feindseligkeit gegen feine Ronigin und ihren Gemabl. Da ber Schwebenfonig unaufgehalten in dem westlichen Dentichland porructe, so eilte er felbft zu ibm, um an die Spipe eines besonderen Truppentheils gestellt und mit der Wiedereroberung der Pfalz beauftragt zu wer-Aber icon waren feine Schotten und Englander burch bas Klima und die Mariche in einem veröbeten gande ziemtich geschmolzen: jest warf er tein Gewicht mehr in die Bag-Man ließ ihn bemerken, man wife recht gut, baß · fcale. er nicht seine eigene Sache, sonbern bie bes Ronigs von England führe. Den aber wollte man auf diesem Bege feinen einseitigen 3med nicht erreichen laffen.

In Frankfurt am Main ftellte fich henry Bane als Ge=

sanbter bes Königs von England bei Gustav Abolf ein, um ihn zur Wiederherstellung bes Kurfürsten von der Pfalz aufzusordern. Der König von Schweden machte mancherlei Ginzwendungen, die sich auf sein Berhältniß zu Frankreich, das auf die katholischen Fürsten wieder viele Rücksicht nahm, bezozen: vornehmlich stellte er die Forderung, daß König Carl mit Spanien brechen sollte. Man sürchtete, der König von England werde, so wie er seinen Schwager wieder hergestellt sehe, sich vollends auf die Seite der Spanier schlagen. So verhält es sich allerdings, daß die Abkunft mit Spanien den König Carl nicht abhielt, mit Schweden in Verhältniß zu treten; aber eben so wahr ist es, daß Schweden mit Frankreich verbündet, dadurch gehindert wurde, einen bindenden Vertrag mit ihm einzugehn.

Eher sah es Gustav Abolf gern, daß Friedrich von der Pfalz von den Generalstaaten, dem Prinzen von Oranien und dem König von England dazu unterstüht, in seinem Heerslager eintraf, und demselben eine Zeitlang folgte. Friedrich war mit dabei, als Gustav Adolf eine seiner alten Städte, Kreuznach, eroberte; es scheint, als habe die erwachende Zuneigung seiner alten Unterthanen zu dem Erfolge mitgewirst; auch ein paar englische Regimenter waren hier thätig und mit Vergnügen begrüßte sie Friedrich. Er begleitete den König auf seinem siegreichen Zug nach dem Lech und nach Baiern; durch jedes seiner Worte sah er sich in der Hossung bestärst, in Kurzem als Fürst in sein Land zurückzusehren. Wenn er nun aber wieder selbständig aufzutreten, und sich wieder zu bewassen wünschte, so ging Gustav Adolf darauf

<sup>1</sup> Bericht bei Rufhworth II, 132.

<sup>2</sup> Schreiben an Lechhausen, April 1632. Rufhworth II, 175.

niemals ein. Er gab zu erkennen, daß das seinen eigenen Berbungen hinderlich sein würde. Auch nur die beretts in Besit genommenen Bezirke der Pfalz ihm in eigene Verwaltung zurückzugeben, trug der König Bedenken: er knüpste seine Einwilligung wenigstens an die Bedingung freien Bekenntnisses für die Lutheraner. Die beiden sesten Pläße, welche die Spanier noch immer inne hatten, schien er, wenn er ste ihnen entrissen habe, einstweilen selbst in Besit behalten zu wollen. Auch jest hatte Friedrich keine guten Tage: er hat einmal Hamilton und Bere mit Thränen in den Augen gesagt, er wünsche lieber von der Welt zu sein, als sich solschen Bedingungen unterwersen zu müssen.

Im October 1632 kehrte Friedrich in sein Land zurück, aber in welchem Zustand fand er es wieder! Oppenheim, wo er Wohnung nehmen wollte, war zur hälfte niedergebrannt; die noch übrigen häuser hatten weder Thüren noch Kenster, weder Schloß noch Riegel. Um nicht von dem ersten besten Streiscorps aufgehoben zu werden, begab er sich nach Mainz; da aber ward er von einer pestartigen Seuche ergrissen, und sern von seiner Gemahlin und seinen Kindern nach kurzer Krankheit hingerasst. Den kurzen Besit einer Krone, deren Besauptung die eigenen Kräste überstieg, hat Friedrich mit einem Flüchtlingsleden gebüßt, in dem ihm auf vielen Seiten Sympathien zu Theil wurden, von keiner aber die Hüsse, deren er bedurste.

Damals bemerkte man kaum sein hinscheiben neben bem großen Berluste, ben die Welt und die allgemeine protestantische Sache durch den Tod des Königs von Schweden in der Schlacht bei Lügen ersuhr.

Auf die Politik von England übten die beiden Ereig-

nisse einen zusammentreffenden Ginfluß aus. König Carl batte bie Pflicht, nach bem Tobe seines Schwagers bie Sache feiner Reffen noch mehr zu ber seinigen zu machen: ber Tob bes Ronias von Schweden erleichterte ibm das in fo fern, als ber ftarte Bille megfiel, welcher bisber allen anbern Abfichten ihr Das gegeben hatte; Carl I. forberte nun unmittelbar bie proteftantischen beutschen Fürsten zur Fortsepung bes Rrieges auf, burch welchen die Pfalz wiederhergeftellt werden follte, wogegen er ihnen die dem König von Schweben angetragenen Subsidien Und für ben Subrer ber ichwebischen Politit, Rangler Drenftierna, mar es felbft eine wichtige Rudficht, Die pfalgiichen Intereffen zu ichonen, ba fie mit fo manchen anderen im Reiche und besonders mit ben niederlandischen und großbritannischen verknüpft waren. Auf bem Convent zu Seilbronn, Mai 1633, bei welchem auch ber englische Gefanbte Armftruther ericbien, murbe bie pfalgifche Sache beffer mabrgenommen als jemals bisber. Den Bevollmachtigten bes Pfalzgrafen Ludwig Philipp, ber als Abministrator ber Pfalz auftrat, im Namen des minderjährigen Rurfürsten Carl Ludwig, murbe ber furfürftliche Rang zum ersten Mal wieber eingeräumt; ber Reichstanzler verfprach ihnen bie Rudgabe bes gesammten gandes, jo weit es in schwebischen Sanben fei; in dem Consilium formatum, welches man zu Beilbronn an feiner Seite zu errichten beschloß, nahm Pfalz die erfte Stelle ein. Dagegen willigte der Abministrator in Die Berftellung ber lutherischen Confession: er ließ Mannbeim, so wie andere wichtige Plage, einstweilen in ben Banben ber Schweben und machte fich zu einer Bablung von

<sup>1</sup> Chemnis: Schwedischer Rrieg II, 87.

60,000 Reichsthalern anheischig. Diese aber übernahm der englische Gesandte herbeizuschaffen, und in der That sinden wir, daß gleich darauf 15,000 Pfd., was damals ungefähr der stipulirten Summe entsprach, nach Deutschland geschickt wurden. Beston und der König waren glücklich, daß England in dem Bertrag nicht genannt, noch zu weiteren Leistungen verpslichtet worden war. Gie meinten nun eher die Sache sich selbst überlassen zu können.

Es konnte nicht fehlen, daß die Hulfe von England nicht noch oft für dieselbe in Anspruch genommen wurde.

Im Sommer 1633 war viel davon die Rede, zu Gunsten der verwittweten Königin Elisabeth und ihrer Kinder die Sympathien der englischen Nation aufzurusen. Durch freis willige Beiträge schmeichelte man sich eine halbe Million Thasler ausbringen zu können; einer der vertrautesten Käthe der Königin, Nethersole, war zugegen, um die Angelegenheit zu leiten, die zugleich im Namen der Fürstin und des Kösnigs selbst ausgeführt werden sollte. Bald aber bemerkte man, daß die Nation nicht so geneigt war, wie man erwartete: sie sah in dem Borhaben einen Bersuch, die parlamentarische Bewilligung zu umgehen. Um diesem Argwohn zu begegnen, wurde dem König der Entwurf eines Aussichreisbens vorgelegt, in welchem die Bemerkung vorkam, er werde an dem Naße der freiwilligen Beiträge die Zuneigung seines Bolkes abnehmen, und um so mehr bereit sein, die Hülfe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guffont, 27. Maggio 1633: ha fatto vedere il secretario, che nell' estesa della scrittura, con avveduto riguardo dell' Armstruder a niente rimaneva impegnata l'Inghilterra, — il trattato si stipulò tra l'Oxistern et l'administratore solamente per mezso di deputati di quel duca, il che qui piacque sommamente.

besselben in einer anderen Beise nachzusuchen, wenn die Zeit dafür gekommen sei. Allein dem König mißsiel diese Clausel, weil sie ein Bersprechen, das Parlament zu berusen, enthielt, das zu geben ihm widerstredte: er strich sie mit eigener Hand aus. Damit aber siel die ganze Sache, denn ohne eine Bersicherung dieser Art meinte man nichts auszurichten.

Gegen Ende des Jahres 1633 trat ein Augenblick ein. wo der Kaiser am Oberrhein wieder Bortheile errang; Ronia Carl murbe aufmerffam gemacht, bak bas pfalzische Gebiet felbft einem leichten Anfall vom Elfaß ber zu widerfteben nicht fähig fei. Der Abministrator ber Pfalz forberte nur eine fleine heeresmacht von 6000 Mann zu Jug, 1000 Mann au Pferbe, welche, nachbem fie einmal aufgestellt sei, mit 6000 Pfd. monatlich fich werbe besolben laffen; bie Ronigin pon Bobmen. Die Generalstaaten und der frangofische Gefandte perbanden ibre Bitten mit den feinen: der Reichstangler ichicte feinen Sohn binuber, um fie bem Ronig aufe bringenofte gu empfehlen: aber ber Ronig und fein Schapmeifter wichen vor der Rothwendigkeit einer regelmäßigen Ausgabe. bie in dem vorliegenden Fall viele andete nach fich ziehen wurde, aufe neue gurud; fie haben am Ende 100,000 Thaler für Deutschland aufgebracht, und bem Abministrator eine golbene Rette geschickt, um ibn bei guter Stimmung zu erhalten: aber eine Berpflichtung zu übernehmen, welche eine Berufung des Parlaments batte berbeiführen tonnen, bagu waren fie nicht zu bewegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suffoni, 29. Luglio. Il motivo pare habbia risvegliato nei sudditi nuovi susurri che no convenga esborso di danaro per altra via che per l'ordinaria del parlamento.

<sup>2</sup> Actenftude in Clarendon Papers I, 57.

Bemerken wir aber, baß es doch nicht allein die Rucksicht auf das Geld und das Parlament war, was sie abhielt,
sondern zugleich eine allgemeine politische Betrachtung.

In ben letten Jahren feit ber Ankunft bes Schwebentonigs war das Ansehn und die Macht der Franzosen unermeßlich gewachsen. Sie batten bas protestantische Interesse in Deutschland auf ihrer Seite, und schon übten fie auch auf die Ratholischen entscheibenben Ginflug aus. An allen Borgangen nahm man ab, daß von den Vortheilen, die fie erkampften, ihren Berbundeten boch nichts zu Gute tam, daß fie vielmehr nur selbst jo ftart zu werben trachteten, um jeber Rudficht auf andere Racte überhoben zu fein. Rur Gin Staat, ber bollanbifche. erhob fich neben ihnen zu täglich machsender Bedeutung. Eben damals haben die Sollander, die Nebenbuhlerschaft Englands in Schatten brangend, ihr oftindisches Reich begrundet, in Brafilien Juß gefaßt, in den weftindischen Gemaffern, was die Englander fo oft vergebens versucht hatten, die Registerschiffe, die von Mexico nach Havanna gingen, mit ihrer ganzen reichen Labung erbeutet, und in ben beimischen, bem engen Kabrwaffer bes Slaat, — bie zu einem Angriff gegen fie heransegelnde Flotte ber Infantin Isabella vernichtet. Dadurch wurden fie die Meister auch der benachbarten Seen. Sie trugen tein Bebenken, spanische, besonders bunkirchische Schiffe in ben englischen Safen ober in beren Gebieten aufzusuchen, und sie von da als gute Beute nach Holland hinüberzuführen. Und nicht viel weniger gewaltig erschie-Durch ben gludlichen Ueberfall von nen sie zu gande. Besel sicherten sie nicht allein ihre eigenen Granzen wieber, sondern fie gaben auch jenem einst in Berein mit England begrundeten brandenburgischen Fürstenthume am Rhein, eine gewisse Cebensfähigkeit zurud, die dann freilich noch langer Beit bedurfte, um sich zu entwickeln. Die Belagerungen von herzogenbusch und Mastricht sessellen damals, trop so vieler anderen großen Begebenheiten, die Ausmerksamkeit von Europa. Daß sie den holländern gelangen, erschien als ein Beweis ihrer Ueberlegenheit überhaupt; die niederländischesspanischen Provinzen wurden dadurch gewaltig eingeengt. Und da sich in denselben die altherkömmliche Verstimmung über die auseländische Herrschaft regte, so konnte man von Seiten hollands und Frankreichs daran denken, diese zu einem Einfall zu benutzen, um dem spanisch-belgischen Staat auf immer ein Ende zu machen.

Es liegt am Tage, wie sehr es die Engländer empfunden haben würden, wenn diese ganze Rüste des Continents in die Hände der beiden Nachbarn, deren enger Bund ihnen an sich sehr widerwärtig war, gerathen wäre. Der Gesahr, in die continentalen Händel verwickelt zu werden und ihren Rückschlag in Britannien zu empfinden, septe sich für Carl I. die andere an die Seite, wenn er an denselben keinen Theil nahm, in ihrem Fortgang neue Machtentwickelungen, die für ihn sehr gesährlich werden konnten, hervorgehen zu sehen. Um dem Uebergewicht von Frankreich und Holland zu begegnen, mußte er sich den Spaniern wieder nähern.

Man kann sich kaum einen Begriff davon machen, wie sehr die Verhältnisse von Spanien und England in dem fortgehenden großen Kampfe schwankten und wechselten. Im Jahre 1631 ist ein Entwurf zu einem großen Angriff der Eng-

¹ Der frangösische Gesandte Geneterre, 28. Avril 1635: La grande liaison de Ma les états avec le roy (de France) leur donne grande jalousie.

länder und ber Spanier auf die vereinigten Riederlande gemacht worden, wobei ben erstern Seeland zu Theil werden follte. Es war allerdings noch tein Vertrag, sondern nur ein zu weiterer Erwägung bingeworfener Plan, auf welchen Carl I. einzugeben fich butete, obwobl Cottington ibn autgebeißen zu haben Aber man fieht boch, wohin bie Buniche ber Spaideint. Rach turger Beit, als fie fich getäuscht faben, nier gingen. gaben fie gang entgegengesetten Absichten Raum. Gin ausführlicher Entwurf des Grafen Olivarez liegt vor, nach welchem Spanien und Frankreich einen umfaffenden Angriff auf England unternehmen follten.2 England, Schottland, Irland follten jedes besonders angegriffen, und alle inneren Feindseligkeiten bazu aufgerufen werben. Man bachte baran, ben jungen Rurfürften von der Pfalz auf ben englischen Ehron zu fegen, vorausgesett, daß er volle Religionsfreiheit gewähre, und bie verjagten Irlander in ben Befit ihres verlorenen Erbes wieberberstelle. Im Sommer 1634 war bagegen wieder eine Berbindung awischen Spanien und England im Berte. Cottington und Windebant traten barüber mit bem fpanischen Residenten Don Juan Nicolalde in Berathung, in so tiefem Bebeimnif, daß felbst ber Staatssecretar Cote teine Runde da= von erhielt. Den hof zu Bruffel, ber auch diesmal nicht umgangen werben tonnte, ersuchte ber Ronig, fich in ber Sache an Riemand zu wenden, als an ihn felbst oder an Winde= bant. Das Motiv seiner Annäherung lag damals in bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arundel an Windebank in Clarendon Papers I, 611. Ofiate confessed, that the paper given Mylord Cottington was never any ground of treaty, but only as considerations of conveniency between the two crowns, which must fall to a fit consideration after.....

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parrafos de un papel del conde duque. 1633, Arc. 3u Bruffel.

Uebergewicht der hollandischen und dem Auffommen der französischen Marine. Noch einmal tauchte die Frage über ben Ansvruch von England, eine Art von Oberherrschaft auf ben benachbarten Seen auszuüben, empor; bie Englander verfochten benselben in gelehrten Schriften: ber Ronig von Frankreich bagegen zeigte fich entschlossen, ibn nicht mehr anzuerkennen. Denn alles, fo fagten feine Gefandten, muffe feinen vernunf= tigen Grund haben: ber Gebrauch ber See fei nur, baf ber minber Mächtige bem Mächtigeren Ehre erweise: feinen anberen Anspruch habe auch England: wie aber bann, wenn bas Verhältniß ber Macht fich verändere? Gewiß war bies bie Frage. Die Englander zeigten fich bavon burchbrungen, daß ihre Marine icon beshalb die Superiorität über alle Nachbarn haben muffe, weil ihnen biefe fonft leicht eine überlegene gandmacht auf die Infel werfen konnten. noch ein anderer Grundfat, ber jeboch erft ein Bierteljahr= hundert später zu voller Geltung tommen follte, ward bamals geaußert: bag es nämlich ein Gleichgewicht zwischen ben europäischen Mächten geben muffe; man fürchtete bereits bie Uebermacht von Frankreich wie zu gand fo gur Gee." Aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selben: mare clausum: wie es auf bem Titel ber. englischen Uebersetzung heißt: in the second book is maintained, that the king of Gr.Br. is lord of the circumfluent seas. Das Buch ward von Carl I. burchgesehen, von bem geheimen Rath, 26. März 1636, ausbrücklich gebilligt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guffont Relatione 1635. E massima fondamentale di stato in Inghilterra d'invigilare sempre ad essere più potente di tutti i suoi vicini sul mare.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cole fagt bem venezianischen Gesandten, der ihm über die alte Unionsallianz spricht: Tutto sta bene, ma bisogna avvertire, che le cose restino in sine nel proprio equilibrio e che la bilancia non preponderi ne dall uno ne dall altro canto. (Gusson, 16. Maggio 1634.)

biefen Gründen, überdies von ben englischen Raufleuten gegen die Beleidigungen, benen fie ausgesett waren, um Schut angerufen, und felbft außer Stande, feinen Anordnungen 3. B. in Bezug auf die Fischerei Nachdruck zu geben, wünschte Carl I. wieder machtig zur See erscheinen zu konnen: bazu aber follte ihn ein spanisches Anleben in ben Stand sepen. Denn auch in dieser Beziehung beschränkte ibn bas Difverftanbnig mit bem Parlament: wir werben noch seben, zu welchen für bie Entwidelung der inneren Angelegenheiten verhängnisvollen Maßregeln Carl I., um diefes 3medes willen, bewogen murbe. Unmöglich konnte Spanien, in bem beutschen Kriege vollauf beschäftigt, von einem frangösischen eben in ben Niederlanden bedroht, ihn, wie er wunschte, unterftugen. Aber wenn es and nicht zu ber Subfidienzahlung tam, burch die Lage ber Dinge bilbete fich zwischen England und Spanien ein gemeinicaftliches Interesse.

Und nothwendig wirkte das nun auf die Behandlung der pfälzischen Streitigkeit zurück. Denn wie hätte sich erwarten lassen, daß der König, der in den allgemeinen Angelegen-heiten zu Spanien hinneigte, in den deutschen die Berbünzbeten der Franzosen, deren Uebergewicht er zu fürchten ansing, mit vollem Herzen unterstütt hätte? Zuweilen kam dies Bershältniß den pfälzischen Gebieten bereits zu Statten: nach der Schlacht von Nördlingen, welche den kaiserlichen Wassen das Uebergewicht in dem obern Deutschland zurückgab, hatten sie sich aus dieser Rücksicht wenigstens eine Zeit lang einer gewissen Schonung zu erfreuen: aber ein andermal ward es wieder ganz aus den Augen gesett. In England hegte man die Absicht, den jungen Kursürsten mit dem ganzen Gewicht des großbritannischen Namens zu unterstühen, wenn er, im

ber Treue ber Ratholifen batte verficbern wollen. Rach ber im Parlament burchgegangenen Sanung follte bie Lebre, baß ber Papft Unterthanen von bem Gehorfam gegen ihre Fürften lossprechen burfe, nicht allein verworfen, sonbern ausdrudlich als keperisch bezeichnet werden. Der erfte Erzwiefter, ber bie Aufficht über bie tatholische Beiftlichteit in England führte, ift, wie ergablt, bewogen worden, biefen Gib gu leisten: viele Missionare, barunter auch einige Orbensgeiftliche, namentlich die Benedictiner waren diesem Beispiel gefolat. Anbere meinten, daß fich ber Anftand burch die Erklärung beben laffe, der König forbere nur ben burgerlichen Geborfam. Die Jesuiten verwarfen nach bem Bortritt Bellarmins jebe Ausfunft biefer Art; und bem ichlossen fich bie eifrigften Glaubigen an. Diefer Puntt aber war bei ber Gefinnung Carls von großer Bebeutung. Er fchritt nur felten bagu, ben Gib forbern zu laffen: wenn er es aber einmal gethan, so mußte man ihn leiften, oder man warb von einer Art burgerlicher Ercommunication betroffen. Nachdem Diefe Sache icon bei einer früheren Miffion G. Panzani's berührt worden war, hatte ber Römische Sof Cuneo beauftragt, bei bem Konig eine Ermäßigung bes Gibes durchauführen." Die Ungulaffigleit beffelben ward besonders baber geleitet, bag Riemand eine Lehre keperifch nennen burfe, ebe fie von ber Rirche als eine folche bezeichnet worden fei: man verlangte, der König möge eine Formel aufftellen, welche nur ben weltlichen Gehorfam betreffe, ohne bas geiftliche Moment zu berühren. Und febr ernftlich ift ber Bersuch gemacht worben, eine folde zu fin-Man wollte nicht von einer zu verdammenden Doctrin ben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex registro literarum Georgii Cunei. Br. Ms. 15390.

<sup>\*</sup> Cuneo an Cardinal Frang Barberini, 7. 3an. 1637.

bem fremben hofe gemacht werben, als vollkommen wahrbaftig betrachten, so daß fie den ihren zur Annahme derselben au bringen suchen. In Wien traf er auf John Leslie, einen der Urbeber ber Ermorbung Ballenfteins, ber bamals in großen Onaben bei Sofe stand. Taylor in bie verschiedenen fürftliden Saufer einführte, und ihm aute Aufnahme verschaffte. Sie faben beibe in einer Berbindung Carls I. mit dem Saufe Deftreich bas Beil ber Belt: wie glorreich werbe bann bie Stellung biefes Monarchen fein, er werbe ber machtigfte europais iche Fürft werben. In einem ihrer icholaftischen Schauspiele ju Prag haben die Jesuiten den König Carl schon einmal als ben Bieberberfteller bes allgemeinen Friebens gefeiert. Und wie hatte man nicht am taiferlichen Sofe felbft für die Bortheile, welche eine Berbindung mit England in Ausficht stellte, empfänglich fein sollen? Der Raifer gab am 24. Februar 1636 die Erklärung, daß er den Pfalzgrafen Carl Ludwig, wenn er fich nach Gebühr unterwerfe, von ber Reichsacht, welche bie Schuld feines Baters über ihn hereingezogen habe, befreien, unter bie Reichsfürsten wieder aufnehmen und mit einem nicht zu verachtenden Theile ber alten Befitthumer belehnen wolle: tomme es bann zu Unterhandlungen über bie Kurwurde, so werbe er seinen geneigten Willen bem Ronig sowohl wie bem jungen Fürsten, in allebem, was unter billigen Bebingungen gewährt werben könne, an ben Tag legen. 1 Bohlerwogene Worte, die nichts versprachen, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ubi ad tractatus ventum fuerit quoad dignitatem electoralem et reliqua petita, eum (S. C. M.) servatura sit modum, ut in iis quae aequis conditionibus concedi poterunt habeat cum Sereniasimus Britanniae rex, unde studium in se et benevolentiam, tum supradictus quoque Palatinus propensam in se gratiam possit cognoscere. Clarendon Pap. 461.

um so mehr hoffen lieken. Taplor legte fie babin aus, bak bie Unterpfalz dieffeit und jenfeit bes Rheins auf ber Stelle zurudgegeben, über die Oberpfalz Unterhandlungen angebahnt, bie furfürstliche Burbe aber nach bem Tobe bes Rurfürsten von Baiern auf ben jungen Pfalzgrafen übertragen werben folle. Bon bem Raifer und beffen Gobn, Ronig von Ungarn, so wie von bem Ronig von Spanien werbe Carl I. barüber eine schriftliche Berficherung erhalten: man werbe ben jungen Fürsten mit einer Erzberzogin vermählen, und ibn größer machen, als je ein Pfalzgraf gewesen sei. Die Rönigin von Ungarn, dieselbe Dame, um die Carl I. einst in Spanien geworben, babe seiner noch nicht vergeffen: an ihrem Sofe fpotte man bes bejahrten Rurfürften von Baiern. Die Absicht fei, bas alte burgundifche Bunbnig zwischen ben beiben Baufern wiederherzustellen: felbft ber fpanifche Gefandte, Dnate, anfangs weniger geneigt, habe gefagt, Spanien wolle ben Ronig von England nicht halb, fonbern gang haben; möchte er doch die Anspruche seiner Vorfahren auf Frankreich wieder erneuern. 1

In England hatte man ben Eifer Taylors nie gebilligt, aber man hielt die Sache für weit genug gediehen, um
einen der Großen des Reiches, Thomas Howard, Grafen von Arundel und Surrey, Earl Marschall von England, welchen
der König wohl für den vornehmsten seiner Unterthanen erNärt hat, mit der ferneren Unterhandlung zu beauftragen.

<sup>1</sup> Taplor an Windebant, 3. Marg. Clarendon Papers I, 454.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Upon a confident assurancy of Taylor that H. Maj. shall have both the Emperors and King of Spains assurancy under their hands for a present restitution of the lower palatinate and of the electoral dignity after the death of Bavaria, H. Maj. hath made choice of the Earl Marshall. Binbebant an Afton Ib. I, 508.

Ans den Erklärungen des in diesen Dingen beschäftigten Secretars erhellt, daß Carl I. mit Zugeständnissen, wie sie nach Laylors Berichten zu hossen waren, sehr zufrieden gewesen ware. Im Juni 1636 sinden wir Arundel in Linz, wo damals der Kaiser auf seinem Wege zu dem Kursürstentage, der wegen der Wahl seines Nachfolgers zu Regensburg gehalten werden sollte, angekommen war.

Bunachft aber zeigte fich eine fehr unerwartete Schwie-Die Bollmacht ber kaiserlichen Commissarien, die zur Berhandlung mit Arundel bestimmt waren, beruhte auf der Boraussehung, daß ein Schutz und Trugbundnig zwischen England und dem Sause Deftreich gefchloffen werden folle. Arundel gehörte zu Denen, welche allgemein für spanisch=ge= finnt gehalten murben: aber er war ftolg und gemeffen: ein so enges Bundniß zu schließen, hatte er weder Reigung noch Auftrag. England wollte einen so viel wie möglich geheimen Bertrag mit ben beiden Linien des Saufes Destreich ichließen, um auf ber einen Seite ben Frangosen zur See Widerstand leiften, und auf ber andern bas pfälzische Interesse forbern zu konnen: in offenen Krieg mit holland und Frankreich wollte es fich nicht fturgen. Die taiferlichen Minifter bezogen fich auf die Eröffnungen Taylors; ber aber bewies, daß er wenigstens officiell nur von einem engen Berftandniß, nicht von einem Bundniß zu Schut und Trut gerebet habe.1 Arundel bemerkte, bas Berftandniß konne nur ein foldes sein, in bas auch alle andern Fürften aufgenommen werben konnten. Er war verftimmt, daß er unvermerkt hatte weiter geführt werden follen, als fein Konig zu geben gedachte.

¹ foedus arctissimum, woraus in der faiserlichen Bollmacht ein foedus tam offonsivum, quam desensivum geworden war.

Durch diesen allerdings nicht viel Gutes bedeutenden Anfang wurde sedoch, wie ja die Aussicht einer engen Berbindung aufrecht erhalten blieb, die Unterhandlung noch keineswegs hoffnungslos. Bielmehr, wenn Arundel anfangs auf volle Restitution gedrungen hatte, so fragte er jest nur an, ob eine solche wenigstens in Zukunft zu erwarten sei. Der kaiserliche Minister wiederholte die am 24. Februar gegebene Erklärung mit dem Zusap, daß der König von England sich um so mehr von der Affection des Kaisers versprechen könne, da der Gesandte von dem aufrichtigen Wohlmeinen des Königs gegen den Kaiser Bersicherung gebe; die Aufrichtung eines Bündsnisse suhren sie fort als ihre Bedingung zu bezeichnen. Alles Weitere ward auf die Verhandlungen verschoben, die in Regensburg gepflogen werden sollten.

Für diese war nun nichts nothwendiger, als daß die kaiserlichen Minister sich nur erst selbst verständigten, wie weit sie gehen wollten. Wie hätten sie aber irgend etwas thun können, ohne sich mit Baiern benommen zu haben? Im Angesicht eines bevorstehenden Wahltages hätten sie am wenigsten wagen dürsen, den mächtigen Fürsten, an den sich so viele Andere anschlossen, zu beleidigen. Sie forderten ihn durch besondere Mission auf, ihnen seine Ansicht kategorisch auszusprechen: wobei sie ihn noch auf die Bedeutung der englischen Flotte in diesem Augenblick ausmerksam machten.

Kurfürst Maximilian legte wenig Werth hierauf. Er antwortete: gewiß habe Deutschland nichts von dieser Flotte zu fürchten, und Frankreich, nicht weniger zur See gerüftet, würde selbst durch englische Feindseligkeiten nicht abgehalten

<sup>1</sup> Die gewechselten Erflarungen bei Rhevenhiller XII, 2103.

werden, in Deutschland um sich zu greifen: aber überdies könne Carl I. sie nicht lange in See halten, da er sich mit seinen Reichsständen nicht verstehe, ohne deren Bewilligung doch auf keine dauernde Contribution zu rechnen sei. Merkwürdig, daß dieses Motiv, das auf die Beschlüsse des Königs selbst so grossen Einsluß hatte, auch auf die Stellung der andern Mächte gegen ihn einwirkte, und in einer Verhandlung zwischen Baiern und Destreich in Betracht kam.

Aber auch abgesehen hievon, was solle, so fügte Marimilian hinzu, baraus werben, wenn man ben anmaßenden Vorderungen der Engländer Concessionen mache? Er seinersseits sei nicht abgeneigt, die Bezirke der Unterpfalz, die er in händen habe, unter gewissen Bedingungen herauszusgeben; nicht jedoch die Oberpfalz, die er als Pfand besitze; die Kurwürde habe der Kaiser vermöge seines Rechtes für immer auf ihn und sein Haus übertragen: das sei in Ueberseinstimmung mit den übrigen Kurfürsten geschehen: der Kaiser, sein Bater und Better, werde es nicht rückgängig machen wolslen; auch stünde es, wenn er wollte, nicht in seiner Macht.

Graf Olivarez hat bei der Wiederaufnahme der Unterhandlungen mit England bemerkt, sie seien aus anderen Rücksichten unterbrochen worden, ohne Zweisel eben aus benen, die sich auf die Verabredungen mit Sachsen und Baiern über die pfälzische Sache bezogen. Auch jest aber meinte er, daß Carl I. doch für Spanien nichts Entscheidendes thun, und immer nur auf seine eigene Convenienz denken werde. Die großen Erfolge der spanischen Heere im Jahre 1636 mögen sein Selbstwertrauen gesteigert haben. Bei der ernenerten Unterhandlung waren die Spanier mehr auf bairtscher als auf englischer Seite.

Mit voller Gewißheit kann man es als einen Irrthum bezeichnen, wenn bamals gesagt worden ist, König Carl benke in Berbindung mit Cuneo und Laub die englische Rastion zum Katholicismus zurückzuführen. Die vermeinten Geshülfen waren persönlich bittere Antagonisten; der König hielt sich sammt seinem Erzbischof auf dem Standpunkt der angliscanischen Kirche, die sie nur zu vollkommener Herrschaft zu erheben trachteten.

## Anglicanismus ber Beit.

Der Streit, ber bamals bie lebenbig bentenben Menichen am meiften beschäftigte, betraf nicht bie Gegensage zwischen Ratholicismus und Protestantismus, - nur auf ben Confinien ber geiftlichen und weltlichen Autorität gab es noch zweifelhafte Meinungen, sonst hatte Jebermann Partei ergriffen; ber alte Zwift zwischen Lutheranern und Reformirten über das Abendmahl, welcher immer fortging, verdient eben fo we= nig viel Aufmerkfamkeit; die Fragen, die bem Geifte der Zeit wesentlich entsprachen, wurden im Gebiet ber reformirten Rirche burchgefochten. Sie betrafen bie Lehre von ber Unabenmahl, welche für bas Spftem bes Glaubens, und bie Frage von dem der weltlichen Obrigkeit auf die Rirche auftebenben Ginfluß, welche fur bie Berfassung von entscheidender Bichtigkeit war. Die Synobe von Dorbrecht ward baburch allgemein bedeutenb, daß fie bie Doctrinen des ftrengen Calvinismus von der unbedingten Gnabenwahl und der Unabhängigkeit der Rirche festhielt; sie verdammte bie Arminianer, welche fich in beiberlei hinficht einer milberen Auffaffung zuneigten; biefe wurben in ben Rieberlanden ihrer Stellen entfest.

Stuarts unschätzbar gewesen. Darin unterscheidet sich Olivarez von Lerma, daß dieser die allgemeinen und maritimen, jener die continentalen und deutschen Berhältnisse am meisten berücksichtigte. Der Irrthum der ersten Stuarts lag darin, daß sie den Schwerpunkt des Gesammtverhaltens beider Häujer auch dann noch in Spanien suchten, nachdem sich derselbe nach Destreich versetzt hatte.

Carl I. stand wie einst sein Bater mit der einen und der andern der religiös=politischen Parteien in Beziehung, die um das llebergewicht auf dem Continent kampsten: daraus folgte aber, daß er mit keiner von beiden in volles Einverständniß treten konnte. Er wollte weder mit den Protestanten gegen die spanisch=östreichische Macht, noch auch mit dieser gegen Frankreich gemeinschaftliche Sache machen. Sein Sinn war, durch ein näheres Berhältniß zu der einen von beiden, ohne doch mit der andern zu brechen, die Herstellung der Pfalz zu bewirken, und den allgemeinen Frieden zu vermitteln. Ueberdies, indem die Weltbewegung hohe Wogen schlug, immitten derselben, dachte er in seinen Gebieten, die von ihr nicht besrührt werden solltun, die königliche Macht auf immer zu begründen. Ein Borhaben von unaussprechlicher Bedeutung, mochte es gelingen oder nicht.

## Drittes Rapitel.

Monarcifche Tendenzen ber inneren Verwaltung.

Unter ben englischen Ministern tritt ber Großschapmeister Befton, der bamals auf die außeren Angelegenheiten ben größten Ginfluß ausübte, und bie inneren fo gut wie ausfoliegend leitete, auch wenn man feinen Standpunkt verwirft, als eine bedeutende Erscheinung bervor. In einer fast verzweifelten Lage ber Dinge batte er einft fein Amt übernom= men. Man war noch im Kriege mit beiben Rachbarn: die Truppen zu gand und See hatten ungeheure Forderungen zu machen: die erften fielen überdies ben Provingen durch ihre Einlagerung beschwerlich: von den Civilbeamten war feit mehreren Jahren teiner bezahlt worden; die ansehnliche Soulbenlaft, welche Jacob I. hinterlaffen hatte (1,200,000 Pfund), war burch die Rriegsjahre noch um ein Drittheil angewachien: und da die Binfen, für die frühere Anleihe acht, für bie späteren bis zwölf vom Sundert betrugen, fo verzehrten sie den größten Theil ber Ginfunfte. Aber diese felbst, die sich hauptfächlich auf die Bolle gründeten, waren burch den Streit über Tonnen- und Pfundgeld zweifelhaft geworben: es ist vorgetommen, daß bie Bollenwaarenballen von den Safen wieder nach den Manufacturorten zurudgingen, weil man fie nicht verzollen wollte, daß bie fremben Raufleute ihre Baaren nicht auslaben ließen, weil fie, wenn fie ben Boll zahlten, Unannehmlichkeiten von ber Population erwarteten: ber Sanbel bes Landes gerieth in Stoden. -

Bie ganz anders stand es nach fünf Jahren der strengen und umsichtigen Verwaltung Bestons! Der Friede geschlossen und erhalten, die Provinzen von den Einlagerungen bestreit, die Zölle regelmäßig erlegt, von den alten Schulden wenigsstens die Hälfte abgetragen, der Handel, eben darum, weil der Continent und alle benachbarten Meere mit Krieg erfüllt waren, der blübendste und einträglichste der Welt.

Richard Beston, in den juridischen Kreisen des Middletemple und in einigen Gefandtichaften zweiten Ranges zu einem gewiffen Ruf gelangt, war bann von Budingham in bie boberen politischen Geschäfte gezogen worden und nach bem Tobe beffelben gewiffermaffen an feine Stelle getreten. Seine Politif aber mar eine gang andere: auf bewegliche Kriegoluft folgte eine unbedingte Friedfertigkeit. Den Franzosen bat Beston gesagt, er liebe ihre Interessen im Dienste seines Königs: wenn er dann doch mit ben Spaniern Unterhandlungen pflog, so fürchteten die Franzosen bas nicht: fie fanden, daß er weder mit ihnen noch mit ihren Gegnern jemals brechen werbe, benn nur auf Reutralität nach außen bin fei fein Sinn gerichtet,' fo gut wie ber bes Ronigs, im Innern auf Sparfamkeit und Vermeibung eines Parla-Befton selbst blieb nicht lange ber gefügige und gefällige Mann, ber er ehebem gemefen: er erschien unzugänglich, verschloffen, rauh, gebieterisch. Er hielt immer barauf,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relation de Mr. Fontenay: 4. Juin 1634. Le tresorier veut la paix et pour sa subsistance et par sa foiblesse: c'est pourquoy il demeure neutre entre France et Espagne. Bgl. Inftruction des Gefandten Poigny im IV. Band von Avenels: Lettres du Cl. Richelieu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guffoni: gode la fortuna d'esser il piu autorevole e superiormente favorito di S. M. — soggetto di cupo e di sagace ingegno, benche nell' esteriore si dimostri non amabile, anzi ruvido di natura.

daß er über eine zurudgelegte Gelbsumme verfügen konnte, er hat wohl, um den Aufwand zu sparen, eine auswärtige Sendung rudgangig gemacht; ber koniglichen Freigebigkeit wurden die engsten Schranken gezogen. Rach der Beise ber Staatsmanner ber Evoche vergaß er seinen eigenen Bortheil nicht: er wurde zum Grafen von Portland erhoben, durch bie Bermablung seines Sobnes mit einer Dame aus bem Saufe Lennor trat er in Bermandtichaft mit ber königlichen 3m Staate ichlossen fich ibm Alle an, bie ein gewisses Ansehn genossen, Arundel, Cottington, Wentworth, so wie Graf Carlisle — James Hay, — von den Schotten, die mit Sacob I. berübergekommen maren, ber einzige, welcher fich in England einheimisch zu machen wußte; er wurde als ber Mann in England angeseben, der bie Lage der auswärtigen Angelegenheiten am besten verstehe. An Rebenbuhlern und Gegnern tonnte es nicht fehlen. An ihrer Spipe ftand henry Rich, Graf Holland, ber an ben Unterhandlun= gen zur heimführung ber Ronigin großen Antheil genommen, und fich seitbem immer an fie gehalten hatte; er erschien als das glanzendfte, burch bie gleiche Gunft bes Fürftenpaares blübenbste Mitglied bes hofes: eine Zeit lang hatte er die größte Aussicht Budinghams Nachfolger auch in ber Abmiralität zu werden. Aber so angesehen war doch weder er felbit noch waren es feine Freunde, bag fie bem Schapmeifter gefährlich geworben waren. Als Cottington aus Spanien zurudtam, suchten fie ihn von Weston abwendig zu machen; er follte fich unmittelbar an bie Königin anschließen, bie beffen Freundin nicht war: aber Cottington zog die alte politische Berbindung vor, die ihm größere Aussicht gewährte. ungunftigen Ginbrude wußte Befton bei bem Ronig auszulöschen und bessen Bertrauen, das ein paar Mal zu schwanken schien, wieder zu gewinnen. Ohnehin war es ein Grundsat des Königs, das vornehmste Bertrauen nur Einem zu gewähren, und an diesem festzuhalten, mochte man gegen ihn sagen, was man wollte. Denn die Natur der Sache sei, daß ein Seder Den angreise, der die Autorität besitze.

## Unbewilligte Anflagen.

Bu voller freier Hand in der Staatsverwaltung reichte es nun nicht hin, Ersparnisse zu machen: man mußte auf erhöhte Einnahmen benken. Die vornehmste Hülfsquelle hierzu bildete das Pfunds und Tonnengeld, bessen Ertrag sich in wenigen Jahsten um 80,000 Pf. vermehrte. Aber wenn man die alten Rescords nachschlug, so fand man noch andere Gerechtsame der Krone von früheren Zeiten, welche in Vergessenheit gerathen waren mad mit Bortheil wieder geltend gemacht werden konnten.

Bie Viele wären nach bem alten Herkommen verpflichtet gewesen, bei ber Krönung des Königs zu erscheinen, um den Ritterschlag zu empfangen!

Die Regierung zog Alle, die sich eine Versäumniß dieser Pflicht hatten zu Schulden kommen lassen, zur Verantwortung, um ihnen eine Buße aufzulegen. Noch viel weiter führte ein anberes seudales Königsrecht. Im April 1633 sah man den Earl von holland, der sich der Regierung, die er nicht liebte, doch zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Contarini, 24. Aug. 1637. Ha saputo dar ad intendere al re, che tutti gli altri cerchino d'ingannarlo e che lui solo vole conservarlo nella sua autorità independente della volontà di parlamenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Summary bei Rushworth II, 71. Bgl. Hallam Constitutional History II, 76.

weilen auch anschloß, in einem toniglichen Bagen burd Conbon nach Stratford in Effer fahren, um daselbst als Dberftforftrichter in ber Beise bes awölften Jahrhunderts Gericht au balten. Er lud alle Die vor, welche fich innerhalb ber Granzen ber alten Königsforsten angebaut hatten, um ihre Berechtigung bazu zu untersuchen. Bergebens behaupteten die Insaffen, daß ber Anspruch ber Krone vorlängst mit Gelb abgekauft worden sei: ba fie die Documente dafür nicht berbeischaffen konnten, wurden fie zu Abfindungszahlungen genöthigt, welche fich in Effer allein auf 300,000 Pfund beliefen. Für ben Reuen Forft ichlug Lord Holland im August seinen Gerichtshof bei Binhefter auf; im September begab er fic, von funf Richtern begleitet, nach Northamptonshire, auf den Grund und Boden ber Walbungen, die einft den Briten zur Zuflucht und bann den normannischen Königen zum Jagdgebiet gedient hatten, um bie Ueberschreitungen des Forftes von Rodingham zu beftrafen: einige ber vornehmften Großen, ber Garl von Bestmoreland, bie Lords Peterborough und Newport, der Garl von Salisbury wurben verurtheilt: ber lette wegen eines Landbesites, ben sein Bater, Robert Cecil, von Konigin Glifabeth zum Gefchent erhalten hatte. 2 Und immer weiter erstreckten fich diese Ansprüche: man schien ben größten Theil von England als alten Forft betrachten zu wollen: die Bewegung, die barüber entstand, ward bereits ber Regierung selbst bedenklich; sie hielt einen Augenblick inne. "

<sup>1</sup> Die Summe giebt Ang. Correr (Relatione di 1637) an. Bgl. - Garrard an ben Lord Deputy in Strafford Letters I, 413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garrard to the Lord Deputy in Strafford Letters II, 117.

<sup>2</sup> M. Gorrer: per dubbio, che mettendosi in scompiglio tutte le provincie, non si sollevassero.

Trop so vieler Erklärungen im Parlament wurden boch wieder mancherlei Monopolien verliehen: namentlich bildete man Bereine zu aussschließendem Gewerbebetrieb, denen man förmlich das Recht und die Form von Compagnien gab, — Governor, Assistants und Society; — sie mußten ihr Recht durch eine jährliche Zahlung erkaufen, wurden aber dafür in den veratorischen Maßregeln unterstüpt, welche sie zur Behauptung desselhen ergrissen. Andere Hoheitsrechte gaben Anlaß, von einzelnen Artikeln bedeutende Auslagen zu erheben. Man berechnete, daß Carl 1. bis zum Jahre 1635 sein Einkommen von 500,000 auf 800,000 Pfund erhöht habe.

Der König, sagt der Benezianer Correro, bewegt sich zwischen den Klippen, von denen er umgeben ist, langsam, aber mit Sicherheit. Die Richter legen die Gesehe zu seinem Bortheil aus, da es keine Parlamente giebt, die ihnen widersprechen könnten: die Unterthanen aber wagen alsdann nicht entgegenzutreten. "Mit dem Schlüssel der Gesehe sucht er sich die Pforte zur absoluten Gewalt zu eröffnen."

Bei weitem die bedeutenbste und merkwürdigfte seiner Forderungen war die des Schiffsgelbes.

Es waren die Zeiten, in denen er für nothwendig hielt, den maritimen Uebergriffen der Hollander und Franzosen den Widerstand einer starken Seemacht entgegenzusehen: wir sahen, daß er zu diesem Zweck Subsidien von den Spaniern

<sup>2</sup> Ober ein ander Mal: havendo fatta strada all' autorità assoluta per la legale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Correr ermänt: Imposte annuali perpetue in virtu della regalita nominatamente sopra abloni, che sono ingredienti per far la birra, vini, taverne, tabacco, carboni di terra, saponi e simili.

forberte, aber nicht erlangen tonnte. In ber Berlegenbeit, in die er baburch gerieth, bot es ibm eine fehr willkommene Auskunft, als einige feiner Rechtsgelehrten bie Behauptung aufstellten, daß er hiefur auch ohne Beiftimmung bes Parlaments bie Beihülfe bes Canbes zu forbern Die Befugniß babe. Denn wie ibm nach englischem bertommen bie Pflicht obliege, für die Bertheidigung bes Canbes und bie Beschützung ber See zu forgen, fo fei mit bieser Pflicht auch das Recht verbunden, die dazu erforderlichen Anordnungen zu treffen. Sie führten eine Reihe von Beispielen auf, nach benen die Ronige aus eigener Macht, felbft in Beiten einer Parlamentsversammlung ohne biefelbe, nur mit Beirath bes geheimen Raths, bie zu maritimen Ruftungen erforberlichen Ausschreiben erlaffen, und bamit Geborfam gefunden hatten, bis zu Ende Eduards III. Wenn man ihnen ein= warf, daß dies mehr als dritthalb Jahrhunderte ber fei, so erwiederten fie, daß das Recht des Ronigs durch feine Berjährung entgegengesetten Gebrauchs rudgangig werben tonne: und auch in ben neuesten Zeiten finde fich ein Beispiel: bie ganze Kriegsruftung, burch welche man ben Anfall ber spanischen Armada im Jahre 1588 gurudgewiesen babe, fei auf einseitigen Befehl ber Königin Glisabeth ins Wert gesett worben. 3n bem bamaligen Augenblide, in welchem bie alte Souveränetät über die Meere von den benachbarten Mächten angefochten murbe, erschien eine abnliche Anordnung befonders ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. Attorney General his second days argument Russworth II, 578: J find by the books that are kept in the council chamber, that the preparations were in October ao. 87; — J find no parliament called that year; yet by the letters and orders from the council board these ships and defence that were made was ad sump, of the subject.

rechtfertigt. Richt allein die Hafenstädte wurden aufgeforbert, dem König eine namhaft gemachte Anzahl von Schiffen, von einem bestimmten Tonnengehalt, auf sechs Monat zu stellen, sondern die Berpslichtung ward auch über die binnenländischen Grafschaften und Städte ausgedehnt, und für diese in eine Geldanlage verwandelt, die in der Weise der Subsidien erschoben werden sollte. Auch eine Anzahl Mannschaften zur Bewachung der Küsten gedachte man einstellen zu lassen.

Bar nun ichon über die anderen Forderungen eine allgemeine Bewegung in ber Bevölkerung entstanden: so mußte sie sich bei dieser letten verdoppeln, nicht allein weil sie die umfaffenbfte mar, sondern hauptfächlich weil die Zahlung für die inneren Berhaltniffe enticheibend geworben ware. Man hörte bie lautesten Protestationen. Die amtlichen Ausleger ber Gesetze jeboch traten auf die Seite ber Krone und erkannten ihr Recht an: im November 1634 sprachen die Richter aus, daß die binnenlandischen Stadte fowohl wie die Seeftadte zur Bertheibigung der Ruften berbeigezogen werben konnten. Noch war damit nicht gesagt, daß das ohne das Parlament geschehen tonne, aber im Februar 1636 erfolgte auch barüber Entscheibung.1 Gin richterlicher Ausspruch fcrieb bem Ronig bie Befugniß zu, wenn das Reich in Gefahr fei und er es für noth= wendig halte, unter bem großen Siegel von England seinen Unterthanen zu gebieten, eine so große Anzahl von Schiffen auszuruften, als ihm nothwendig scheine; im Fall sie sich bessen weigern sollten, sei er ben Gesetzen gemäß berechtigt, fie bazu

Die perfönlichen Anschulbigungen, die hierüber später vorgekommen find und heute noch wiederholt werden, durfen wir übergehen, zumal da sich die Intention eines Jeden nicht ausmachen läßt. Daß Lord Coventry großen Antheil hatte, leidet keinen Zweifel.

Run leuchtet aber ein, was das zu bedeuten hatte. Bon der Bewilligung der zu Kriegszwecken erforderlichen Geldmittel war die politische Bedeutung des Parlaments ausgegangen; sobald die eine nicht mehr nöthig war, wie sollte die andere dauern? Dem König war nicht allein das Recht zuerkannt, darüber zu urtheilen, ob das Reich sich in Gesahr besinde; sondern es war als seine Pflicht bezeichnet, derselben zuvorzukommen. Wenn er nun die Besugniß empfing, für den Fall, daß es ihm so gut scheine, die Seemacht und die Landmacht des Reiches auszurusen, wie hätten ihm die Uittel versagt werden können, sie dann auch im Stande zu halten? Das Parlament würde eine sehr kleine Rolle gespielt, die Monarchie in England wie auf dem Continent einen militärisch-administrativen Charakter angenommen haben.

## Deffentliche Buftanbe.

Es fehlte nicht an Talenten, um dem Uebergewicht der Monarchie eine Beziehung auf die großen Interessen des Landes und ihre Förderung zu geben.

Bentworth hat den Irländern ein nicht zu verachtendes Denkmal der Alleinherrschaft hinterlassen. Er hat ihnen ihre Leinenmanusactur gegründet, zunächst auf seine eigenen Rosten, mit der bestimmten Boraussicht, daß sie für das Land eine unerschöpstliche Quelle des Wohlstandes bilden werde; wie es die Wolle und Wollenmanusacturen für England waren.

Wie in Persien und Indien, so hatten die Engländer ihre Factoreien in Alessandrien, Aleppo und Constantinopel;

<sup>1</sup> Forfter Statesmen II, 380.

denn im ganzen Orient wurden ihre Tuche gesucht. Zu den Motiven, mit den Päpsten ein gutes Berhältniß einzuleiten, gehörte für Carl I. auch die Absicht, den Hafen von Civita-vecchia seinen Unterthanen zu eröffnen.

Bon unendlichem Werth war die mit Spanien geschlofiene Abkunft für den handel: er nahm in dem fortbauernben allgemeinen Rriege eine febr eigenthumliche Geftalt an. Die Spanier schickten ihr Gold und Silber nach England, von wo dann durch die Bechsel ber englischen Saufer, die auf bem gangen Continent gute Geltung genossen, ihre Bablungen nach Klandern und Deutschland geleistet werden konnten. Die eblen Metalle der Spanier kamen in Barren an: bie englische Krone batte einen Bortbeil babei, daß fie dieselben munzen ließ. Der Transport von Waaren und selbst von Rriegsbedürfniffen aus Spanien nach ben Niederlanden geschab auf englischen Rauffahrteischiffen ober unter englischem Die Portugiesen unterhielten ben Berkehr mit ihren Geleite. amerikanischen Colonien unter englischer Flagge, die fie vor den Angriffen der Hollander sicherte, gern auch auf gemiethe= ten englischen Schiffen, welche beffer bewaffnet waren, als die ihren.2

Die Construction der englischen Fahrzeuge erregte die Bewunderung der Aundigen: die Schiffe der oftindischen Compagnie schienen durch Solidität und Fürsorge für jedes mög- liche Bedürfniß, den Preis vor allen andern zu verdienen.

Bie die Politit bes Konigs jur Ausbehnung des hanbels, so trugen die religiofen Streitigkeiten jur Ausbreitung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guffoni, Relatione 1635. Gli Inglesi navigano molto meglio armate di quelle caravelle Portoghesi, quali erano per la maggior parte preda degli Olandesi.

ber Colonien bei. Für Die, welche sich ben Anordnungen Lauds nicht fügen wollten, bot Neuengland eine Zuslucht dar: wir werden auf die Umstände zurücksommen, unter denen die dortigen Pslanzungen geschahen. Aber auch für die Duldung der Katholiken bestand in England keine geseymäßige Gewähr. Der erste Versuch einer kirchlichen Ordnung der Dinge, in der die episcopale Form sich grundsäplich mit dem Katholicismus vertrug, ward jenseit des Oceans gemacht, in Warysland. Darin mag der Grund liegen, daß der Colonie eine von dem Mutterland sehr unabhängige Versassung gegeben wurde. Maryland ist recht eigen eine Schöpfung Carls I.; es trägt seinen Namen von der Gemahlin dieses Fürsten. — Man hat damals daran gedacht, Madagaskar für einen pfälzissischen Prinzen zu colonisiren.

Noch hatten die Colonien keine Städte: fie waren mit allem ihrem Verbrauch und ihren Producten auf London angewiesen, das eben unter diesen Umständen die Metropole bes allgemeinen Welthandels zu werden begann.

Für den König war die Pflege des Handels fast eine persönliche Angelegenheit. Nicht allein seine Staatsverwaltung beruhte auf dem Ertrag der Zölle, sondern selbst seine Hosphaltung. Und noch war diese anständig und glänzend. Bie wenig Carl auch gemeint sein mochte, die Ruhe seines Reisches zu Gunsten der Pfalz zu gefährden, so hat er doch nie versäumt, für die Bedürfnisse seiner Schwester und seiner Nessen zu sorgen.

Ueberdies aber liebte er Kunst und Literatur zu unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guffoni: abonda con molta superfluità così per il numero d'offiziali et ministri d'ogni qualità, come per le assignationi del piatto quotidiano che si da lauto e splendido anche eccedentemente.

ftuben. Recht im Gegensatz gegen bie Abneigungen ber Puritaner pflegte er bie Schaubühne. Es galt als ein Beweis von Loyalität, als im Carneval bes Jahres 1633 bie vier Inns fich zu einem prächtigen und koftspieligen Daskenzug vereinigten. Auf ihren von Fadeln umgebenen Bagen fuhren fie von Elybonfe durch Chancerplane nach Whitehall: ber Ronia ließ fie erfuchen, ihren Beg fo gu nehmen, bag er bas Schaufpiel zwei Mal sehen konnte; die herren und Damen des hofes waren im reichsten Schmuck versammelt; Die Ronigin mischte fich spater unter die Tangenden. Roch bielten Shirley, ber in Dienften ber Königin war, Maffinger, ber alte Ben Jonson, die Art und Beise ber englischen Bubne aufrecht; Combeline, Richard III. und andere Schauspiele Shakespeare's waren Lieblingeftude bes Publicums. Ben Jonson lebte bis 1637; von Zeit zu Zeit batte er Gelegenheit, die Freigebigkeit Carle I., beren er febr bedurfte, ju preifen. In feinen fpateren Schriften, wie ben Bahrnehmungen über Menschen und Dinge, zeigt fich ein lebendiger und reifer Sinn für literariiche Cultur, für Cultur überhaupt, welcher ber Epoche Chre macht.

Richt allein Borliebe, sondern eigenthümliches Berftandniß entwidelte Carl I. für bie Runft. Inigo Jones, ben Manche für bas größte fünftlerische Talent halten, bas England überhaupt hervorgebracht habe, und in bessen Werken man einen steten Fort= ' fdritt von überfüllter Romantit zu reinen Formen wahrnimmt, geborte zu seinen personlichen Freunden. Es liegt auf ber Sand, warum fich ein Meifter ber Bautunft mehr an ben Sof, für den er Capellen und Festfäle erbaute, und an den Erzbifchof Laud anschloß, der die Rirchen im Style bes driftliden Alterthums zu restauriren unternahm, als an die Puritaner, die das Seil in dem nachten Worte faben. In Diensten bes Konigs finden wir Ban Dof, ber bie Geftalten, Die in ber boberen Gefellicaft erschienen, in unvergleichlichen Schilbereien festgehalten bat, und Rubens, der seine politischen Auftrage mit fortdauernder Ausübung feiner Runft verband. Auch auf Den machte bie Sartnädigfeit bes popularen Biberftandes, auf welchen Carl I. in seinen letten Parlamenten gestoßen war, Er verdenft es bem gelehrten einen wiberwärtigen Ginbrud. Selben, daß er fich zum Nachtheil seiner Arbeiten in diese Birren verwideln laffe. Aber übrigens war er überrafcht von bem Gifer ber Englander für die Studien und von dem Reichthum ihrer Runftsammlungen. Die Arundelianischen Marmors erregten bereits die Aufmerksamkeit der Renner des Alterthums: für den Ronig felbst schaffte Renelm Digby einige ber schönsten Denkmale altgriechischer Runft aus ber Levante herbei. Aus Italien und Spanien brachte man ihm, wie ein Zeitgenosse sagt, eine ganze Heerschaar von Imperatoren und Senatoren bes alten Rom; er beschäftigte fich felbft damit, fie nach der Zeitfolge in Ordnung zu bringen, und zeigte sich ungebulbig, wenn man ihn barin störte. Gr kann als einer ber beften Runftkenner gelten, ben es je auf einem Throne gegeben bat; die italienischen Meifter, beren Styl ober Manier einander nahe fteht, wußte er nach turgem Befinnen mit Feinheit und Sicherheit zu unterscheiben. Man konnte fich seine Gnabe nicht gewisser erwerben, als wenn man ibm bas Bilb eines namhaften Meisters als Geschent mitbrachte ober zum Verkauf nachwies, für den fich noch eine bemerfenswerthe Leichtigkeit zeigte. Die Berzeichniffe feines Befipes

<sup>1</sup> Gachet, Lettres de Rubens. Guhl, Runftlerbriefe II, 189.

weisen 9 Coreggio's, 13 Raphaels, 45 Titians auf, - un= ter biefen einige ber vortrefflichsten Berte biefer Meifter, wie die Erziehung Amors von dem ersten, die unter dem Namen der Verle befannte beilige Kamilie bes zweiten, von dem dritten außer einigen andern die Benus bes Vardo: - fie bieten ein vielseitiges funfthistorisches Interesse bar: man berechnet 400 Rummern an Werken ber Sculptur, 1400 an Werken Inigo Jones bat eine Gallerie bafür geder Malerei. baut; die vornehmsten Bilber munichte ber Ronig um fic zu haben, in feinen Zimmern in Datlands, hamptoncourt. St. James und Whiteball.1 - In Northouse Garbens ftellte er Cain und Abel von Johann von Bologna, dem Nacheiferer Michel Angelo's auf, eine ber iconften Gruppen bes Meisters: ein Geschent Philipps IV. von Spanien. haupt war die Absicht Carls I., die Plage und Garten von London mit Berten von fünftlerischem Berbienft zu ichmuden.

Bemerken wir ben Zusammenhang dieser Bestrebungen für Kunst und Poesie mit der gesellschaftlichen Bildung, den allgemeinen Tendenzen für Toleranz, kirchliche Ceremonie und Alterthümlichkeit, den Weltbeziehungen, der königlichen Autorität. Ob es Carl I. hätte gelingen können, den englischen Geist nach dieser Seite hin zu leiten und zu eigenthümlichen Productionen anzuregen? Man könnte sich versucht sühlen, Denen beizustimmen, die es von jeher den Puritanern zum bittersten Vorwurf gemacht haben, daß sie sich diesen Absichten widersepten, sie sogar rückgängig machten! Aber in den Kämpfen der großen Richtungen, welche den Geist der Jahr-hunderte bestimmen, kann die Förderung des einen oder des

<sup>1</sup> O. Parl. History XIX, 83: Baagen Kunftwerte und Runftler in England I, 456.

anbern Zweiges nicht maßgebend sein. Sie find wie Naturfräfte, welche bilben aber auch zerstören. Auch die andere Partei hatte ihr Recht, ihre Idee, und wenn wir die allgemeine Lage der Welt und der Zeit überlegen, eine noch größere universalbistorische Bestimmung.

## Viertes Kapitel.

Gegenfage ber Beit und bes britannifden Reiches.

Wenn man die Anschauung festhält, daß die romanischgermanischen Bolfer, wie fie fich unter bem Ginfluß ber abend-.landischen Kirche gebildet haben, eine große untrennbare Gemeinschaft ausmachen, die wieder als eine Ginheit in der Belt ericeint, und bann ben daratteristischen Momenten nachforicht, burch welche bies Bölkersystem fich von allen andern welthistorischen Bilbungen unterscheibet: so findet man beren vor allem zwei: die enge Berbindung zwischen Staat und Rirche bei fortbauernbem Biberftreit biefer Pringipien: und sobann: Die monarchisch=ftanbische Conftitution jeder einzelnen ganbichaft und ber baraus entspringenbe innere Gegensat. Buweilen find republicanische Gestaltungen erschienen, boch haben fie fich von aristofratischen und selbst von monarchischen Formen taum jemals losmachen können. Zuweilen hat die absolute Donarchie die Oberhand bekommen: aber wenn man die Regierungen, die hiefür am meiften namhaft find, betrachtet, so findet man immer, daß der oberfte Bille große provincielle ober

persönliche Hindernisse beinahe nie überwältigen konnte. So hat es Jahrhunderte gegeben, in denen die großen Fürstensthümer von der Hierarchie aufgelöst oder erdrückt schienen: Widerstand aber sand auch das Papstthum; eben die ständisschen Autoritäten waren ansangs eher mit ihm verbündet, später ihm entgegengesest. Auf diesem Widerstreit der geistslichen und der politischen, der monarchischen und der ständischen Tendenzen und der Wechselwirkung unabhängiger Nationalitäten innerhalb einer alles umfassenden, doch nie abgeschlossenen, mehr idealen als repräsentirten Einheit beruht das eigensthümliche Leben des Abendlandes, die Continuität seiner Bilbung, sein Uebergewicht in der Welt überhaupt.

Der große Abfall von Rom, der im sechszehnten Sahrhundert erfolgte, hat das Böllerspstem nicht aufgelöst; der universale Gegensah und Kampf machte die Beziehungen der Entsernten auf einander sogar zuweilen noch enger; sehr wesentlich wirkte er auf die Gestaltung der inneren Verhältnisse ber einzelnen Staaten zurück.

Benn der Protestantismus zur Verstärfung der monarhischen Gewalten, unter deren Führung er durchgeführt ward, beitrug: so nahmen doch auch die weltlichen Stände an dem Gewinne Theil, der aus der Niederlage und Schmälerung der geistlichen Interessen entsprang; sie gelangten durch dieselbe zu sesterer Begründung. Sine sehr abweichende Wirlung hatte später die Herstellung des Ratholicismus: die Zugeständnisse, die das Papstthum zum Behuse derselben freiwillig machte, kamen vorzugsweise dem Fürstenthum zu Gute. Die Päpste selbst boten alle irgend auszubringende Geldkräfte ihres vor kurzem eroberten Staates, der nunmehr erst dem Gehorsam vollsommen unterworsen wurde, zur Er-

neuerung ihrer kirchlichen Autorität in allen ganbern auf: in Stalien haben fie noch ein neues Großherzogthum geschaffen, vor bem die Gerechtsame feiner municipalen Beftanbtbeile vollends verschwanden. Die fpanische Monarchie, welche in bieser Epoche die größte Rolle spielte, hat die provincialen Autonomien auf ber apenninischen wie auf ber pyrenaischen Halbinsel, die früher so machtig gewesen waren, nicht zwar vernichtet, aber niebergehalten und ba fie burch bas ameri= canifche Gold eine von bem guten Billen ber Stande unabbangige Macht erlangt hatte, ber höchften Gewalt weit und breit Raum gemacht. Diese beiben Ginwirfungen reagirten auf bas gewaltigfte nach Deutschland. Schon por bem brei: Bigjährigen Rriege folgte man in ben geiftlichen und fatholiichen Territorien bem Beispiele von Rom; in bemfelben und burch ihn unterwarf bas Saus Defterreich bie ftanbische Ber-' fassung seiner Reiche und Lande, bie fich dem protestantischen Princip angeschlossen hatten; jener Friedrich von der Pfalz ftand an der Spipe biefer Autonomien, aber fie wußten nicht fich feiner Sache anzuschliegen, fie fielen mit ihm; bas Gleiche geschah bann in bem innern Deutschland: die fürftlich-ftanbischen Combinationen waren in ihrem Biderstreit unter einander so fcmad, daß fie zu Grunde gingen.

In Frankreich hatte der Katholicismus einmal eine stänbische Repräsentation gewonnen, doch konnte sich diese Berbindung nicht behaupten. Nachdem der erbberechtigte Fürst durch Uebertritt zum Katholicismus auf seinen Thron gelangt war, gründete er doch seine Antorität auf das Gleichgewicht der beiden religiösen Parteien. Für seine Nachfolger war das nicht mehr nothig: der katholische Theil schloß sich ihnen auch ohne alle Rücksicht auf ständische Berechtigungen an: und wenn dann die Ragnaten ihr Heil vornehmlich in der Verbindung mit den protestantischen Interessen suchten: so geschah, daß die kirchlichspolitischen Autonomien eine gemeinschaftliche Niederlage durch daß Fürstenthum und den Katholicismus erlitten; die Staatsgewalt nahm eine um so strengere katholische Farbe an, je mehr sie zur Unumschränktheit aufstrebte.

Das tatholisch-monarchische Princip erschien hierauf in brei großen Monarchien in verschiedener Geftaltung: in ber spanischen undulbsam gegen ben Protestantismus, boch umgeben mit Provincialftanden von gebengter, aber nicht gang vertilater Birkfamkeit; in ber französischen bulbfamer gegen bie Protestanten selbst in bem eigenen Gebiet, aber Meister über die Stände, die eben in dieser Epoche vollends unterworfen wurden; in der öfterreichischen undulbsam gegen die Protestanten, welche verfolgt und ausgestoßen, und gegen bie Stände, welche eben beffegt worden waren. Der zwischen Frankreich und Spanien-Defterreich ausgebrochene Kampf bewirfte, daß das Princip ber absolut=monarchischen Ginheit, welches in bem ersten burchgebrungen, auch von ben beiben andern erariffen ober doch versucht wurde. Sebr eigenthum= lich unterscheiden fich bie Verhältniffe der brei Machte zu ben durch bas Eindringen ber Schweden vor bem völligen Ruin geschütten beutschen Protestanten. Die Franzosen suchten bie protestantischen Reichstande so viel wie möglich unab= hängig von Defterreich zu machen: Spanien gonnte ihnen damals ihren Glauben, wünschte fie aber unter ben taiferlichen Ginfluß gurudzubringen: am faiferlichen Sofe felbft herrschte weniastens eine Zeit lang die Tendenz vor, beides ju unterbruden, ihren Glauben und ihre Selbftanbigfeit.

So war die abendländische Welt in dieser Epoche von

einer dreifachen Feindseligkeit durchzogen, der religiösen zwischen den beiden großen Parteien, von denen die katholische ein unermeßliches Uebergewicht davon getragen hatte; in Bezug auf die auswärtige Politik, von dem großen Gegensaße zwischen Frankreich und Desterreich=Spanien; einer dritten in Bezug auf die inneren Verhältuisse: die Monarchie war des ständischen Principes mehr als je Meisterin geworden.

Fassen wir nun zusammen, welches die Stellung Englands unter ben Stuarts in diesen großen Fragen war.

Bon den Racksommen Maria Stuarts, zugleich den Rachfolgern der Königin Elisabeth, auf welche die Verdinsdungen beider Königinnen vererbt waren, konnte man nichts anderes erwarten, als daß sie in die religiösen Conflicte des Continents nur wenig eingreisen würden. Sie suchten mit beiden Parteien in gutem Vernehmen und selbst in Verbindung zu stehen. Wohl waren sie durch die pfälzische Angelegenheit in den großen Streit verslochten worden: Carl I. hatte sogar einmal eine Stellung an der Spise der Protestanten eingenommen, aber er hatte dabei eine Niederlage erlitten: seine Verbindung mit den Protestanten war diesen selbst zum Verzberben ausgeschlagen: er überließ sie seitdem in der Hauptsache sich selbst und verfolgte nur seinen besonderen Zweck, die herzstellung seiner Ressen von der Pfalz.

Im Streite mit den beiden großen continentalen Mächten hatte Jacob noch durchgeführt, was von Elisabeth angebahnt worden war: er hatte dazu beigetragen, die Republik der Riederlande von Spanien zu emancipiren: das Uebergewicht dieser Monarchie zu Lande und zur See war ihm selbst widerwärtig. Aber weiter wollte er nicht gehen. Ganz gegen seinen Bunsch und Billen ward er am Ende seiner Tage in Hader mit ders

selben verwickelt. Wie in dem religiösen Streit, so wollten die Stuarts auch in dem politischen zwischen Spanien und Frankreich nicht eigentlich Partei ergreifen. Bon dieser Grundtendenz ihrer Politik wichen sie zuweilen ab: kamen aber immer wieder darauf zurud.

Genug, an biesen beiden großen Fragen, welche über die Zukunft der Welt entschieden, nahm König Carl, seitdem es mit seinem Eingreisen einmal mißlungen war, keinen lebendigen Antheil mehr. Seine ganze Ausmerksamkeit war auf
die inneren Angelegenheiten gerichtet. Wie sehr es auch eigens
auf englischem Grund und Boden entsprungene Streitsragen
waren, welche in Gang kamen: so hatte doch seine Tendenz
eine entschiedene Analogie mit der auf dem Continent vorwaltenden: wie die großen katholischen Fürsten, so suchte auch
er die ständische Mitwirkung in den politischen Angelegenheiten zurückzudrängen: und eben so, wie sie, die königliche
Gewalt mit den Attributen der geistlichen zu verstärken.

Richt als hätte sich Carl I. dem Papstthum wieder zu unterwerfen gedacht: wir wissen, wie fern seine Seele davon war; nicht einmal über die Formel, in der die Ratholisen ihren Gehorsam versprechen sollten, um ihm ihre Duldung möglich zu machen, konnte er sich mit dem Papst verständigen. Es war nicht, wie bei den andern Mächten, die katholische Idee, durch welche die englische Krone verstärkt werden konnte: man stützte sich vielmehr auf die dem Papstthum abgerungene Autorität: das königliche Supremat über die Kirche sollte durch die engste Verbindung mit den protestantischen Vischssen zu einem die drei Reiche umspannenden Mittel der höchsten Gewalt gemacht werden. Das Bisthum war in seinem Besitz und seiner Würde besestigt, aber durch gemeinschaftlichen Ge-

gensatz gegen seine Wibersacher, die den Stuarts von Schottsland her verhaßt waren, auf das engste mit der Krone versbunden worden, deren Sache es als seine eigene vertheidigte. Da die Krone Schonung der Katholiken, Unterdrückung der Puritaner in ihrem Interesse fand, so geschah das Sonderbare, daß die durch die Reformation gebildete kirchliche Gewalt den Anhängern des alten Glaubens günstiger war, als den eifzrigsten Versechtern des neuen.

Eben das entsprach der Lage, in welcher die Stuarts ihre Krone empfangen hatten. Sie wollten Protestanten sein, aber die Feinhseligkeit der Katholiken vermeiden, und den Puritanismus wo möglich vernichten. Ihr Berhältniß zu der bischöflichen Kirche war im Großen und Ganzen dasselbe, welches Elisabeth begründet hatte, allein es unterschied sich dadurch, daß die Königin die Katholiken mit entschiedener Feindschaft verfolgt, die Presbyterianer als in diesem Streite unentbehrlich geduldet hatte, die Stuarts aber die Presbyterianer haßten, den Katholiken Duldung zu gewähren suchten.

Und da der Grund der Bereinigung von Schottland mit England und des besseren Gehorsams von Irland in dem Erbrecht der Stuarts lag, welches von beiden Religionsparteien anerkannt wurde, so konnten ihnen die Parlamente in dem Lichte provincieller Unterordnung erscheinen, denen auf die Regierung der Gesammtmonarchie doch nur ein besschränkter Sinsluß zustehe. Die dem Königthume entweder durch seinen Begriff oder durch den Gebrauch der Vorsahren zustehenden Rechte ohne Kücksicht auf dieselben durchzusühren, hielten sie sich für vollkommen besugt. Sie sahen in den Parlamenten Rathsversammlungen, die man nach Belieben bestagen könne oder auch nicht: deren Pflicht es sei, die Krone zu

unterftugen, ohne bas Recht, ihr etwas vorzuschreiben, ober in ihren Bewegungen hinderlich zu werden.

Das ganze Spftem entsprang aus ben Anschauungen, Erfahrungen und Absichten Jacobs I.; fie waren mit ihm auf den englischen Thron gekommen. Wie aber ein hochflie= gender Theoretiker, so war dieser Kurst doch auch ein gewandter Praktiker. Unaufhörliche Bewegung zwischen entgegengesetten Parteien war ihm zur Natur geworden. vermied es, die Gegner, die er befampfte, jum Aeußersten zu bringen, nie trieb er die Sache auf die Spipe. sein Ziel keinen Augenblick aus den Augen, aber er suchte seine Absicht auch auf Umwegen zu erreichen: vermittelft geschickter, beugsamer Organe: wer ibm nicht diente, ben ließ er ohne Scrupel fallen. Carl I. legte Werth barauf, biefes Schwanken zu vermeiben; er liebte Diener von entschiedener Farbe und Richtung und betrachtete es als eine Chrenfache, fie allem Andringen gegenüber zu behaupten; an den Marimen und Theorien, die er von seinem Bater aufgenommen hatte, und als etwas Ueberkommenes betrachtete, hielt er ohne Wanken fest: er ging immer geradezu auf das zunächst vorgesteckte Ziel los. Carl I. galt in ber Welt, die ihn umgab, noch immer als ein Mann ohne Fehler, der feine Ausschweifungen begebe, teine Lafter habe; Bilbung und Kenntniffe bie Fulle besitze, ohne damit prunken zu wollen, zwar nicht ohne eine angeborne Strenge, die er aber burch menschliche Gefühle mäßige, — wie er benn schwer babin zu bringen war, ein Tobesurtheil zu unterschreiben; - feit dem Tode Budfinghams wähle er seine Minister nach Fähigkeit und Verdienft, nicht mehr nach Bunft; auch feine Gemablin übe feinen politischen Einfluß auf ihn aus. Aber ber ruhige, tunftbefliffene, reli-

gibse Kürst hatte nun boch auch nicht die Gewandtheit, welche bie Staatsverwaltung bes Baters tennzeichnete. Sacob war eigentlich nie zu beleidigen; er nahm alles bin, was er nicht ändern konnte: Carl I. hatte ein sehr lebendiges und reizba= res Gefühl von perfonlicher Chre; er war leicht verlett, und suchte sich zu rachen; bann aber ging er wohl auf Unterneh= mungen ein, beren Tragweite er nicht überfab: es fehlte ibm überhaupt an bem Gefühl ber Dinge, welches bas Ausführbare von dem, was es nicht ift, unterscheidet. Die Feindse= ligkeiten, in die er gerieth, verfolgte er so eifrig und so lange wie möglich, bann ftand er ploglich bavon ab. verglich ihn mit einem Geizigen, welcher jeden Pfennig, wie man fagt, umbreht, ebe er ihn ausgiebt, aber bann einmal ploplich eine große Summe wegwirft. Wenn aber Carl I. nachgab, fo that er es boch nie unbedingt. Der Mann ber Zuverläffigfeit gewann es über fic, ben Berfprechungen. bie er öffentlich machte, einen geheimen Borbehalt entgegenauseben, ber ibn berfelben wieder entband. Kür ibn war nichts verführerischer, als bas Geheimniß. Der Biberfpruch feines Verfahrens verwidelte ihn in Berlegenheiten, in benen seine Erklärungen, subjectiv noch immer wahr, doch nur eine Linie breit von Unwahrheit und felbst Unwahrhaftigkeit entfernt find. Seine Staatsverwaltung an fich batte einen zweibeutigen Charafter, indem er bie Gefete von England aufrecht balten zu wollen erklärte, und bann boch Dinge verfügte, die auf obsoleten Gerechtsamen beruhend, bem, was alle Welt für gesetlich bielt. entgegenliefen; - indem er betheuerte, die parlamentarische Berfassung nicht antasten zu wollen, und bann doch alles that, um ber Berufung eines Parlaments auf lange Zeiten hinaus überhoben zu fein. Bei aller Schonung menschlichen Blutes.

bie er sich vorgesetht hatte, ließ er boch an ben Gegnern seines Systems die härtesten Strafen vollstrecken, welche selbst das Leben gefährdeten. Denn alle andern Rudsichten überwog sein politischer Zweck: er wollte kein Mittel versäumen, um ihn zu erreichen.

Das Spftem Carls I. aber war, die tonigliche Prarogative zur Grundlage ber Regierung zu machen. Er hatte bazu teine militärische Dacht zu verwenden, wie biese bamals in Frankreich dazu diente, die höchste Gewalt aufrecht zu halten: ben Fremben fiel es vielmehr auf, wie so gang ber Konig in ben Sanden feines Boltes fei: taum gebe es einige fefte Plate, wobin er fich im Nothfall retten konne; alles beruhe auf den Gesethen und ihrer Auslegung. Eben darum war es ein so großes Ereigniß, daß einige Saupter bes Rich= terstandes, und zwar eben solche, die früher der parlamentari= iden Partei angebort hatten, wie Roy und Littleton, sei es aus veränderter Ueberzeugung und sachwalterischer Partei= nahme, ba fich in ben Gesetzen vieles fand, was sich dafür fagen ließ, ober aus servilem Ehrgeig, um zu ben bochften Stellen zu gelangen, die Sache ber Prarogative verfochten. Mit ahnlichem Gifer wie in Frankreich ergriffen Manche auch in England die Idee von der Souveränetät der Krone, die allem Parlament vorausaegangen und in den Gesethen anerkannt sei: aus der Pflicht, das Reich zu vertheidigen und zu regieren, leiteten fie bas Recht bes Königs ab, von ben Unterthanen die Mittel zur Erfüllung berfelben zu forbern. entgegenstebende Bestimmungen ber Magna Charta, ober ber Gefete Eduards I., ober bie Lehren ber Rechtsbücher, wie fie denn in der That vieles Unbestimmte, von den Zeitumftänden Abbangige enthalten, verschwanden ihnen dagegen.

Befaß man aber bergeftalt einen Anbalt, ber als legal angeseben werden konnte, so war in dem Lord Deputy von Irland auch schon ein Mann ber Abministration gefunden, der ben Willen und die Fähigkeit hatte, die Regierung durch Prarogative zu voller Erscheinung zu bringen. Und in der Kirche waltete der Erzbischof von Canterbury, der nie einen Augenblic geschwantt hatte, in einem der geiftlichen Prarogative, dem Gupremat, volltommen entsprechenden Sinne. Er ichien nach einem britannischen Patriarchat zu trachten, ober es eigentlich bem Wesen nach zu befigen, bem abnlich, wie es einft in Conftantinopel ben griechischen Raifern ihre Absichten forbernd zur Seite gestanden hatte. Wiewohl in dem Verfahren und der Grundlage abweichend, trafen biefe Bestrebungen doch im Allgemeinen mit dem zusammen, was in andern großen Monarchien burch ehrgeizige Minister, abbangige Gerichte und ergebene Biicofe im Namen des Fürsten ausgeführt wurde. Wo war in England die Macht, die dem hatte widerstehen konnen ?

Um sich den dumpfen und an dem Mutterland verzweisfelnden Widerwillen zu vergegenwärtigen, der darüber um sich griff, muß man sich erinnern, daß die Gründung von Neuschgland durch Auswanderung daher entsprungen ist. Schon früher war eine Schaar von flüchtigen Gläubigen, die sich Vilgrime nannten, und eigentlich eine Zuslucht in Birginien suchten, weiter nach Norden getrieben worden, wo sie NewsPlymouth gründeten; nach zehn Jahren ihres Bestehens zählte die Coslonie nicht mehr als 300 Mitglieder, und es sehlte ihr an gesetzlicher Anerkennung. Nun aber ward der zunehmende kirchliche Druck für eine Anzahl von Familien von einem gewissen Besitz und Kang in Sussolt, Rutland, Lincoln, Northampton zum Antrieb, sich eben dahin zu wenden. Das

vornehmste Motiv für sie war, in biesen entfernten Regionen ein Bollwerk gegen bas Reich bes Antichrifts, bas von ben Sesuiten ausgebreitet werbe, zu errichten.1 Denn man muffe fürchten, baß auch bie englische Rirche bem Ruin verfalle, ber so viele andere erreicht habe: wie viel besser wurden bie Rirchen in der Pfalz und in Rochelle gethan haben, hatten fie die rechte Zeit ergriffen, um fich jenseit bes Meeres eine Freistätte für ihre Religionsübung zu sichern: fie meinten, ba fei das Baterland, wo man Gott am besten bienen fonne. Da es zu ihrer Sicherheit gehörte, daß fie nicht als rechtlofe Flüchtlinge binübergingen: fo verschafften fie fich eine in den Formen des englischen Rechtes abgefaßte Uebertra= gung von Maffacusetsbai und den angranzenden Gebieten; aber auch diese genügte ihnen noch nicht, benn nicht auf die Beise anderer Colonien — von England aus — wollten sie regiert fein; zur Ueberfiedelung entschloffen fie fich erft bann, als man ihnen aus ber Urfunde auch das Recht nachwies, die Regierung der Colonie auf den andern Continent zu ver= pflanzen. John Binthrop, wenn nicht an Reichthum, worin ibm einige andere vorangingen, aber durch Herkunft und Lebenöstellung der vornehmfte von den Unternehmern, ward ber erfte Governor der Gesellichaft und der Colonie. fiebzehn Schiffen gingen fie aus verschiedenen Safen im Jahre 1630 nach Amerika über; etwa 1500 an Bahl. Aber Jahr für Sahr folgten ihnen andere Buge nach." Denn immer

<sup>1</sup> Aus einem Schreiben bes jungen Binthrop bei Bancroft, 1.

<sup>2</sup> Beim Jahre 1634 spricht b'Ewes (Antobiography II, 112) seine Berwunderung darüber aus, wie viele gottesfürchtige Leute von beiden Geschlechtern in diese weite Ferne ziehen: there to plant in respect of the doctrinal part, one of the most absolutely holy orthodox and well governed churches.

stärker wurde diesseits die Bevorzugung der episcopalen Kirche; bort fand der Presbyterianismus in der strengen Form, in der man ihn realisite, freien Boden. Im Jahr 1638 wurden die Colonisten auf 50,000 angeschlagen; eine Menge von Anssiedelungen hatten sie da bereits ausgeführt.

Und auch schon als eine politische Zuslucht erschien diese Colonie. Zwar muß als unbegründet verworfen werden, was man so oft erzählt und wieder erzählt hat, Hampden und Pym seien durch die Regierung selbst gehindert worden, nach Amerika zu gehen; aber wahr ist, daß sie den Gedanken gehabt haben. Ihre Namen sinden sich unter Denen, welchen der Carl von Warwick einen großen Küstenstrich, den er erworben hatte, zur Ansiedelung anwies.

Das Berzeichniß dieser Namen ist auch sonst merkwürdig. Wir sinden in demselben Lord Broot, Lord Sap und
Scale, welche, so wie der Earl von Warwick selbst zu den
Mitgliedern der Aristokratie gehören, die den Absichten Carls I.
und seiner Minister am entschiedensten entgegentraten. Sie
galten als Gegner Westons und der Spanier, als Freunde
Hollands und selbst Frankreichs. Was sie noch besonders
vereinigte, war das presbyterianische Interesse, in welchem
die Colonie lebte und webte. Warwick, einer der größten
Besisher von England und in America, war einer der vornehmsten Patrone der Colonie: seiner Mutter Name glänzt
unter denen der Wohlthäter der neuen Pslanzung.

Ueberhaupt aber standen die Bords keineswegs auf der Seite des Königs. Hatte man doch ihre Einwirkungen schon bei dem Ankampsen des Unterhauses gegen die aufsteigende

<sup>1</sup> Bei hutchinfon-I, 64.

Racht von Buckingham wahrgenommen. Wenn der König tein Parlament mehr berief, so verloren sie dadurch den vornehmsten Einsluß auf die öffentlichen Angelegenheiten, den sie besaßen. Die englische Aristokratie theilte nicht die seurigen Antriede der französischen; da sie sich nicht sosort empörte, so zog sie auch nicht die Züchtigungen des Ungehorsams durch eine unnahdare Staatsgewalt über sich herein, welche diese erfuhr. Sie erwartete eine gelegene Zeit, um hervorzutreten.

Bie der hohe Adel und noch mehr als dieser fühlte sich die Landbesißende Gentry durch die Erneuerung abgestommener Gesehe und vergessener Rechtsansprüche bedroht und gefährdet. Die Ausdehnung der Forstgesehe geschah ohne ihre Zuziehung, durch Jurys von Förstern, Waldmeistern und anderen bei dem Vortheil, der aus ihr zu erwarten war, betheiligten Personen, und deren Wahrspruch ward dann durch Richter bestätigt, welche die Voraussehung der Parteislichkeit gegen sich hatten.

Andere Kreise wurden durch die ehrenrührigen Strafen, welche die geistlichen Gerichtshöse über Männer von einem gewissen Range verhängten, widerlich berührt. An Prynne's Angriffen auf das Schauspiel mochten die Benigsten Gefallen sinden: daß man ihm aber für einige Borte, welche sich auf die Königin bezogen, die Ohren abschnitt, erschien als eine Beleidigung seines Universitätsgrades und des Rockes der Barrifter, den er trug.

Und wie tief wurde das Gemeingefühl gebeugt, als der Spruch der Richter zu Gunsten des Hofes über das Schiffsgeld erfolgte: man sah die Menschen mit melanholischem Gesicht schweigend an einander vorübergeben. Auch die, welche dem König eine neue Einnahme gönnten und sie für nothwendig hielten, erschraken doch, daß sie ihm ohne Bewilligung des Parlaments gewährt werden konnte. Der mindestens zweiselhaften Gesehlickeit gesellte sich die Besorgniß hinzu, daß die unzuverlässigen, moralisch verwerslischen, habgierigen Menschen, welche die Ansprüche der Krone versochten, Meister der Regierung werden würden, ohne daß ein Parlament erwartet werden könne, um ihnen Furcht und Rücksicht einzussöhen.

So aber war es nun einmal: Niemand hatte eine Stelslung, sich bagegen zu erheben: jede freie Meinungsäußerung selbst war mit der äußersten Gefahr verknüpft. Die kirchliche und richterliche Autorität, auf ihre Auslegung der Gesete sußend, beherrschte England; dieses System dehnte sich durch die Freunde und Anhänger Lands über Schottland aus; in Irland hielt ein entschiedener Wille die Zügel auf das strengste angezogen. Es schien doch in der That, als ob die Vereinigung der monarchischen und der kirchlichen Gewalt, welche in der übrigen romanischs germanischen Welt vorwalstete, auch England in Besit nehmen und hierdurch vollends allgewaltig werden würde.

Da war es nun von der größten Bedeutung für die religiösen und politischen Zustände nicht allein Britanniens, sondern Europa's und der Welt überhaupt, daß der Fortgang dieser Bestrebungen auf einen Widerstand stieß, der sich ihnen unüberwindlich entgegenstellte.

## Sunftes Rapitel.

Urfprung und Ausbruch firchlicher Unruhen in Schottlanb.

Unter allen protestantischen Staatsgewalten ber Zeit gab es keine, welche an der Durchführung der kirchlichen Resorm weniger Antheil genommen hätte, als die schottische. Die Umwandlung war im Gegensatz gegen Maria Stuart oder die Repräsentanten ihrer Rechte geschehen; Jacob I. hatte sie, in wie sern sie Doctrin betraf, angenommen: die Kirchenversassung, in der sie sich darstellte, hatte er jedoch von jeher verworsen.

Und wie seine Altvordern in ihrer Berbindung mit der Hierarchie immer einen Rüchalt gefunden hatten, so nahmen wir wahr, wie dieser Fürst, zunächst durch die Berfassungsverhältnisse veranlaßt, das Bisthum wiederherzustellen suchte. Bu dem politischen Grunde kamen eigenthümliche religiöse Ansichauungen, vor allem aber das Muster von England: eben Lief: Herstellung erschien ihm als das vornehmste Moment der Ausgleichung der Aeußerlichkeiten der Religion und der Bereinigung beider Länder; er erblickte darin eine der grossen Ausgaben seines Lebens.

Eigentlich in zwei verschiedenen Stufen hat fich bie episcopale Tendenz noch unter ihm entwidelt.

So lange Georg Glabstane Erzbischof von St. Andrews war, 1607—1615, blieb bas schottische Bisthum ziemlich bas bei stehen, was es ursprünglich sein sollte, eine Superinten-

bentur, wie fie früher bestanden hatte. Gladftane ubte feine erzbischöflichen Rechte felbst mit großer Nachficht aus; er ließ es überall bei ben aus Benf herübergenommenen Rirchengebräuchen, die dem Prediger viele Freiheit gestatteten. ben gelehrten Theologen bilbete fich eine Schule - namentlich burch Cameron im Gegensatz mit Melville, — bie sich mit dem bischöflichen Spftem in Diefer Geftalt vertrug; viele Prediger hingen ihr an. Gine fühlbare Berftartung ber anglicanischen und episcopalen Tendenz trat ein. als John Spottiswood, einer von ben brei Bischöfen, welche ihre bischöfliche Ordination von englischen Bischöfen erhalten, und fich baburch an die Ibee der apostolischen Succession angeschloffen hatten, im Jahr 1615 Erzbischof von St. Andrems und damit Primas und Metropolitan der ichottischen Rirche wurde. So weit ging auch Spottiswood nicht, daß er die legislative Gewalt in der schottischen Kirche der Generalversammlung ber Beiftlichkeit batte entreißen wollen: einem Gefegentwurf, ber babin zielte, feste er fich vielmehr bei bem Ronig felbft entgegen: aber gerechtfertigt fcbien es ibm, unter Borbehalt berfelben und durch fie die Aufnahme der bischöflichen Autorität zu fordern und eine engere Annaberung an das anglicanische Spftem zu bewirken: bierin folog er fich bem Ronig, felbst wenn er an fich nicht von bet Nothwendigkeit einer Aenderung überzeugt gemefen mare, an. Er hegte die Meinung, daß man dem Ronig in allen Dingen, bie mit dem Glauben nicht im Biderftreit feien, Gehorfam beweisen muffe. Diesen Grundfat machte er in ber Bersammlung von Perth im Sahre 1618 geltend, so daß fie die Borschläge des Königs mit ansehnlicher Majorität annahm: es find die unter dem Ramen ber fünf Artifel von Perth befannten Satzungen: fie verordneten neben einigen andern Punkten hauptsächlich die Kniebeugung beim Empfang des Abendmahls und die Feier der hohen Festtage.

Indem aber der Erzbischof dem König genug that, regte er die eifrigen Presbyterianer gegen sich auf, welche in den Beschlüssen der Assembly, die diesmal von den Bischösen beeinslußt worden sei, einen Absall von älteren Gesehen sahen und mancherlei doctrinäre Einwendungen gegen dieselben in Bereitschaft hatten. Die Kniedeugung bei dem Empfang des Abendmahls verwarfen sie, weil derselben in den Worten der Einsehung nicht gedacht werde; der Feier der hohen Festtage widersetzen sie sich mit der Behauptung, daß sie Anklänge aus dem Heidenthum enthalte, wie denn Weihnachten nur eine andere Form des nordischen Julsestes sei i ihnen lag alles an der Feier des Sonntags mit Sabbathstrenge; die übrigen Artikel von Perth sind so gut wie gar nicht, und diese beiden, die wichz sigsten, sehr unvollständig ausgeführt worden.

Bezeichnend für den Zustand ist es, daß in diesem Moment in Bezug auf den Willen des Königs die Unterscheidung zwischen activem und passivem Widerstand hervortaucht. Die Prediger wollen sich dem König nicht widersehen, denn noch zweiseln sie, ob das mit den göttlichen Geboten vereinder sein würde: aber sie weigern sich, Anordnungen, die sie ungesehlich und der eingeführten Religion nicht gemäß halten, ihrerseits zu befolgen. Dies würde activer Gehorsam

2 Rach einer Aufzeichnung von Spottiswood 1627. Atton Life of Neuderson 118.

: ,

<sup>1</sup> Man weiß, daß der Schweinstopf, der gegeffen wurde, an Gullinburfti, den die Sonne bedeutenden borftigen Eber, erinnerte; Beda leitet Cafter von einer germanischen Göttin Eoftra her.

sein, ben fie versagen: sich nur nicht zu wibersegen, halten sie auch schon für Gehorsam: sie bezeichnen ihn als ben passiven und glauben bamit ihrer Pflicht zu genügen.

Jacob I. hatte nicht Lust, weiter zu greifen, und wieß Anmuthungen, die barauf drangen, zurud; denn er kenne sein Bolk, er wolle nicht mit demselben zerfallen, wie seine Mutter.

In seinen ersten Jahren ließ auch Carl I. Dulbung walten: er fab nach, daß bie vor der Ginführung der Derthartitel angestellten Prediger die Befolgung berfelben unterließen. Die Angelegenheiten ber ichottischen Rirche blieben in ben Banben von Spottiswood, ber fie allen Gegenwirtungen zum Trop mit Rube und Umsicht und einer gewiffen Mäßigung verwaltete. Als nun aber nach ben Friedensschluffen mit Frankreich und mit Spanien bas Spftem ber Berbindung firchlicher und politischer Gewalt in England überwog, machte es fich auch in Schottland geltenb. bie vacanten Bistbumer, welche man bisber nach bem Gutachten ber ichottischen Bischofe besetht batte, murbe jest nach bem Sinne bes Erzbischofs von Canterbury verfügt, ben ber Ronig auch in ben schottischen Rirchensachen zu Rathe zog: ber aber wählte jungere Manner, die ibm in feinen hierarchischen und theologischen Meinungen beitraten. Gin brittes Spftem, das laud'iche, wohl auch das canterburianische genannt, tam bann in Schottland zur Geltung. Generalassemblos ber Rirche wurden in Schottland so gut vermieben; wie in England die Parlamente, und zwar mit der bestimmten Rücksicht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calberwood, der Berfaffer der Geschichte, trug nach seiner Ergählung VII, 263 dem König selbst diesen Unterschied vor. "We will rathe suffer than practice. — To suffer, is also obedience."

baß die kirchliche Gewalt volltommen in ben Sanden ber Bifcofe vereinigt fein follte: wofür die Beugniffe bes früben Kirdenalterthums zusammengestellt und geltend gemacht mur-Bugleich wurden bie arminianischen Meinungen begunftigt, die dem calvinistischen Gemeingefühl des Landes. bas durch die Dordrechter Spnobe verstärkt und erhöht worden war, entgegenliefen. Als Carl I. im Jahr 1633 nach Cbinburg tam, war er von Laud begleitet, und die Absicht, bie Aeußerlichkeiten bes Gottesbienftes ber anglicanischen Rirche auch in Schottland einzuführen, trat gang offen bervor. In der königlichen Capelle geschah bas ohne Schwierigfeit, anderwärts aber erregte es großen Biberwillen: im Parlament fand ber Berfuch bes Königs, auch nur über das Aeußerlichste, die Rleidung der Geiftlichkeit zu bestimmen, Biberftand. Denn in bem Mag, in welchem bie Regierung die Anglogien der anglicanischen Rirche in Schottland begunftigte, nahm in bem ganbe ber Gifer fur ben Presbyterianismus zu. Im Mai 1638 ift bem König eine Abresse übergeben worden, in der die Unverbindlichkeit der Artitel von Perth nochmals nachgewiesen und die unabhängige firchliche Gerichtsbarkeit, überhaupt die alte Berfassung aurudgeforbert wurde. Man bestand barauf, daß alle Sahr eine Generalversammlung bes Rlerus gehalten werden muffe; die zur Theilnahme an den Parlamenten berufenen Pralaten seien an die Instructionen berselben gebunden, und ihr verantwortlich. Es war die alte, burch die erfte Ginrichtung ber schottischen Kirche begrundete Autonomie derselben, frei von jedem Gingriff ber Krone, mit einem nur nominellen Bisthum nach den Statuten von 1592 und 1597, beren Herftellung man verlangte.

Unter bem Ginbrud ber ungeachtet biefer Manifestationen zunehmenden Beeinträchtigung der schottischen Kirche bildete fich in derfelben eine eigenthumliche Form von Opposition. bie boch icon mertlich über ben leibenben Geborfam binausging.1 Es führte fich ein, daß die Prediger Privataufammenfunfte mit ben einverstandenen Glaubigen bielten: am Anfang jedes Bierteliabres wurden fie insgebeim angefagt. jeder Theilnehmer bereitete fich durch Faften darauf vor, bie versammelte Congregation beschäftigte fich bann bamit, bie Gefahr in Betracht zu ziehen, welche burch bie Ginwirfung ber Bifcofe ber mabren Rirche brobe; man betete zu Gott, bag er biefer Gefahr burch gute Mittel ein Ende machen moge.2 Buweilen tam es zu Conflicten in ben Gemeinden. beren Prediger sich den Anordnungen der Regierung unterworfen hatten. Bei den Versammlungen, die nach bem Genfer Mufter veranftaltet wurden, um vor der Communion aller gegenseitigen Beschwerbe ein Ende zu machen, bat man von ber Gemeinde ber bie Prediger gur Rechenschaft gefordert. Nicht mehr bei ihnen, noch nach ber angeordneten Ceremonie wollte man das Abendmahl empfangen, sondern man fuchte Manner auf, die ben alten Ritus beobachteten, ober enthielt fich aller Theilnahme. Der officiellen Rirche bes Ronigs und ber Pralaten feste fich, beinahe wie einft bei bem Abfall vom Papftthum, ein geheimer Gottesbienft entgegen,

<sup>1</sup> Grivances and petitions — presented by me Mr. Thomas Hogge, minister of the evangell in my aven name and in name of others of the ministry. Balfour Annales II, 207. Unter anterm betlagen fie fich barin über ben Ramen Puritaner. Pastors and people adhearing to the former professione and practisse are niknamed puritans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The memoirs of bishop Guthry 9.

ber die Gemuther jum innern Biberftand gegen bie Bersuche ber Regierung vereinigte.

Und wie damals, so erreichte ber Gegensat auch jest bie hochsten Kreisc bes Landes.

Die stuartischen Ronige von Schottland hatten von jeber bas Beftreben, bas bem alten Klanverhältniß entsprechenbe Anseben der großen Bafallen zu brechen, namentlich die Jurisdiction ihren Banden zu entreißen. König Jacob hat bei feiner letten Anwesenheit über Fragen biefer Art öffentliche Discuffionen veranstaltet, und mit triumphirender Miene den Magnaten seine Freude kundgegeben, wenn er dabei mit feinen Anspruchen Recht behielt. Carl I. verlette nun aber auch den damaligen Besithftand der Roblemen. Behnten, beren Einziehung bem Abel in Schottland eine große Autorität über die Besiper selbst und die dabei, wiewohl nur zu einem geringen Theil, betheiligten Geiftlichen verlieh, machte Carl L. abtauflich; er versuchte von ben im Getummel ber Reformation in den Besit des Abels übergegangenen Kirbengutern einen Theil gurudzunehmen, entweder gum Beften ber Krone, ober zur Ausstattung der Bisthumer. Schon bies reranlaßte eine große Bewegung, zumal in so fern es ohne Entschädigung ausgeführt werben follte: gord Rethesbale, ber bies im Namen bes Ronigs versuchte, ift barüber in Lebens= gefahr gerathen.' Dazu kamen nun aber noch bie politischen Begunftigungen ber protestantischen hierarchie. Zwischen ben wieberhergeftellten Bischöfen, die nun wieder in Sammet und Seibe gefleidet mit altfirchlichem Pomp in Mitte bes Abels nach bem Parlament ritten, und den weltlichen Bürdentragern des

<sup>1</sup> Aus dem Bericht des Bappentonigs. Aiton Life of Henderson 129. 137.

Staates entstanden Rangstreitigkeiten. Bei ber Kronung von 1633 hat der König dem Erzbischof und Primas den Borrang vor dem Rangler nur auf Ginen Tag zu verschaffen gewunscht: ber Rangler Say, Earl von Kinnoul, antwortete: fo lange ber Ronig das Amt in seinen Sanden laffe, wolle er es auch mit allen feinen Borrechten befiten: fein Mann in ber Stola folle ihm poranidreiten. Aber nicht allein Ehre und Rang galt es hierbei, sondern febr wesentliche Momente der Dacht. Unter ben 32 Lords of Articles, welchen in Schottland bie Borberathung aller dem Parlament vorzulegenden Beidluffe anbeimfiel, waren bie acht Bifchofe bie vornehmften: fie etnannten die acht Noblemen und diese die sechszehn andern Mitglieder; man fieht ein, baß fie baburch einen fehr machtigen Ginfluß auf die Berathungen des Parlaments ausubten. Aber noch beschwerlicher fiel ben Lords die firchliche Rechts-Auch in Schottland warb auf ben Grund ber boch= ften Gerichtsbarkeit des Königs eine bobe Commission ein= gerichtet, um alle Uebertretungen geiftlicher Ordnungen und felbft Die, welche folder nur verbachtig feien, por ihr Forum au ziehen: der gebeime Rath, welcher bie konigliche Gewalt in Schottland ausübte, hatte ben Auftrag, ihre Urtel zu vollftreden. Bunachft empfanden bie Geiftlichen und bie Gelehrten den Drud bavon: aber weder Herfunft noch Rang ficherte vor diesen Processen. Die Schotten behaupteten, 1 daß das Gericht in barte und Graufamteit die spanische Inquisition fo-

La quelle, heißt es in einer Inftruction non 1640, en rigueur et cruauté surpasse l'inquisition d'Espagne car en cette nouvelle cour les evesques seuls commandoient a baguette, avec un pouvoir absolu — a l'encontre de toutes sortes de personnes, de quelque condition et qualité, qu'elles fussent. Ruffel Life of Spottiswood XLIII.

gar übertreffe. Benn nun bergeftalt zwischen bem boben Abel und ben Bischöfen bittere Reibungen entstanden waren, fo machte es ben widrigsten Ginbruck bei bem ersten, bag Ronia Carl eine Anzahl von Bischöfen in bas Schapfammeramt. bie weltlichen Gerichtshofe, in ben geheimen Rath aufnahm. Bie in alten Zeiten bie Siegel bes Reiches meiftens in ben banden gelehrter Geiftlichen gewesen waren, weil fie im tanoniichen wie im burgerlichen Recht erfahren, ben Ronig am beften berathen könnten: so ernannte Carl I. im Jahre 1635 nach dem Tobe Kinnouls einen Geiftlichen zum Reichstanzler und zwar ben Erzbischof Spottiswood selbft. Diese Burde war qulett ein Gegenstand bes Wetteifers und bes Ehrgeizes ber weltlichen Lords gewesen. Sie fühlten fich badurch verlett, daß ihnen ein Geiftlicher vorgezogen murbe, ber bie oberfte weltliche und die oberfte firchliche Autorität vereinigen follte, am meiften gefrantt mar Archibald Lord Lorn, frater Araple, welcher einen bestimmten Anspruch zu haben glaubte und unftreitig alle bazu nothigen Fähigkeiten befaß. Dem Schapmeifter Lord Traquair erregte ber aufftrebende Bischof Marwell Giferjucht, gleich als fei es die Abficht, ihn feiner Stelle zu ent= beben, und diesen damit zu bekleiben.

Dergestalt hatte die Förderung des geistlichen Elements bereits die mannichfaltigsten Antipathien politischer und religiöser Natur erweckt. Der Abel fürchtete für seinen Besitz und für seine Jurisdiction, dumal da sie nicht durchaus ge-

Baillie Jan. 1637. The last year (1636) our bishops guided all our estate and became very terrible to our whole country. Gine spatere Eingabe (1638) bes schottischen geheimen Raths beklagt sich über ben illimited power which the lords of the clergie in this kingdom have of late assumed — its unwarranted power.

rechtfertigt maren. bauptfächlich aber für feinen Antheil an ber Staatsgewalt, ber an bie geiftlichen herren übergeben ju follen ichien; die gandes : Geiftlichkeit für ihre Autonomie, bas Bolt für die angenommenen firdlichen Gebraude. in benen ihm die Religion felbst zu liegen ichien. wurde das Alles ichwerlich zu einem offenen Ausbruch von Migvergnügen geführt haben. Nun aber nahmen ber König und der Erzbischof einen alten, icon von Jacob I. gefaßten und langft zur Ausführung vorbereiteten Plan wieder auf, ber nur wegen ber Schwierigkeiten, in die man babei zu gerathen fürchtete, zurudgelegt war: ben Plan, bie bischöfliche Gewalt in ber schottischen Rirche burch ein neues Buch kanonischer Gesete zu befestigen, und zugleich burch eine gleichmäßige Ginrichtung bes Rirchendienstes Schottland noch genauer mit England zu verbinden. Gin abnlicher Berfuch des Lord Deputy war so eben in Irland gelungen: warum sollte er nicht auch in Schottland durchgehen? Die Mehrzahl ber schottischen Bischöfe lieft es boffen.

Buerst kam man mit dem kanonischen Buche zu Stande. Es ist von drei englischen Bischöfen — dem Erzbischof von Canterbury, den Bischöfen von London und von Norwich, die der vorwaltenden Richtung angehörten, — entworfen, nach Edinburg geschickt und dort amendirt, in dieser Gestalt vom König im Mai 1635 bestätigt, im Jahre 1636 bekannt gesmacht worden.

Mit ben kirchlichen Gewohnheiten und Meinungen der Schotten steht es in schneidendem Biderspruch.

Die schottische Kirche hatte immer dem königlichen Supremat widerstrebt; in dem neuen Gesetze ward dasselbe auf ben Grund, daß es von den chriftlichen Kaisern des ersten Jahrhunderts ausgeübt worden sei, festgesett und eingeschärft, bei Strafe ber Ercommunication gegen alle, die es anfecten wurden. Bon jeber hatten bie Schotten fur ihre firchlichen Bersammlungen eine unabhängige legislative Autorität in Anipruch genommen: bas neue Gefet verordnete nicht nur, daß fie blos von bem Konig berufen, sondern auch, daß felbft bie Bifcofe nicht befugt fein follten, eine Beranderung vorzunehmen, ohne vorgangige Erlaubniß bes Ronigs. Anordnungen, wie über bie firchliche Form bes Gebetes ober bie Folgen ber Chescheibung, liefen bem ichottischen Gebrauch geradezu entgegen. Den größten Anstoß aber erregte bie da= burch bezwedte bischöfliche Autorität. Die Bischöfe follten allein bas Recht haben, die Schrift auszulegen, Privatzusammentunfte ber Prediger zu diefem 3wed verboten fein; feiner follte bie Meinung eines andern in derfelben Dioces ohne bischöfliche Erlaubniß auf der Rangel bestreiten burfen; ohne biefe Erlaubnif follte Riemand unterrichten, weder öffentlich noch privatim: fie follten es nach ihrem Ermessen zu beftrafen haben, wenn eine Drudfdrift ohne Billigung bes Cenfors erscheine.1 Es leuchtet ein, daß baburch bas gange innere Leben ber Kirche in Bezug auf Meinung und Lehre in die Hand der Bischöfe gegeben wurde. Und war es nicht eine virtuelle Abschaffung der schottischen Rirchenverfassung, daß nun so tief greifende Kanones ohne Theilnahme der Ge= neralassembly eingeführt sein sollten? Auch bas schottische Nationalgefühl ward baburch beleidigt. Bare es mahr, so fagte man, wie früher vorgegeben worden, daß die schottische

¹ Canons and constitutions ecclesiasticall — ratified by H. Maj. royal warrant — and ordained to be observed: gebrudt Aberdene 1636. Bgl. Collier Eccl. Hist. II, 762.

Kirche dem Erzbisthums Vork angehöre, so würde doch mehr als ein bloßer Erlaß des Königs erforderlich sein, um Ordnungen einzuführen, durch welche das gesammte kirchliche Leben betroffen werde. Die Gesetze schärften im Boraus eine Litzurgie ein, die noch nicht erschienen war, und zwar unter Ansbrohung der härtesten Strafen.

Im October 1636 ward diese Liturgie von dem König angekündigt und der Besehl, sich derselben zu consormiren, unter Trompetenschall bekannt gemacht. Noch hatte sie Niesmand gesehen. Aber das Gerücht ging ihr voraus, daß darin dem englischen Ritus, der schon zu viel von dem rösmische katholischen beibehalten habe, noch neue Geremonien hinzugesügt worden seien, von entschieden papistischer Tendenz- Zu Ostern 1637 sollte sie eingeführt werden: endlich erschien sie wenigstens in einzelnen Gremplaren.

Ursprünglich war die Absicht babin gegangen, einfach bas Commonpraperboot in ber ichottischen Rirche einzuführen; und nichts anderes laffen die Motive erwarten, die in ber Borrebe angegeben werben. Die Bereinigung ber driftlichen Rirche zu Giner Lehre und Ginem Ritus wird barin als bas wunschenswurdigste Biel bezeichnet, bas leiber im Allgemeinen nicht zu erreichen fei, aber nach welchem man in folden ganbern, bie Ginem Fürsten gehorchen, ftreben muffe. Die schottischen Bischöfe hatten jedoch gemeint, bas Buch werbe eine beffere Aufnahme in ihrer Beimath finden, wenn es nicht einfach bas eng-Mehr als einmal waren Entwurfe zu Ablische wäre. anberungen aus England nach Schottland, von ba wieber aurudgeschickt worden: ber Ronig felbst nahm perfonlich Antheil baran. Meistens suchte man babei auf die alten, ben eigentlich bierarchischen Beiten vorangegangenen Ritualien aurudzukommen; batte man zwischen protestantischen gassungen ju mablen, fo jog man auch die altern ben neuern vor. Das größte Auffeben machte bas Formular, bas für bie Austheis lung des Abendmabls vorgeschrieben murbe. Die Bahl beffelben knupft fich an die Differenzen bes erften Commonpraperbooks, das im Sabre 1549, und bes zweiten, welches 1552 unter ftarterer Ginwirfung des belvetischen Lehrbegriffs eingeführt worden mar. Die erfte Formel balt bie reale Begenwart fest: bie zweite entspricht mehr ber 3bee eines Be-Unter Königin Glisabeth, welche an bic reale Gegenwart glaubte, bat man die beiden Formeln vereinigt: Laub tam in ber ichottischen Liturgie auf die erfte Bon Transsubstantiation ift babei nicht die Rebe; nicht katholisch könnte man die Formel nennen, aber luthe= Allein fie war doch eine Abweichung von dem calviniftifden Begriff, fur welchen ber lutherifche bem romifchfatholifden viel zu nabe ftand; die populare Auffassung verwechselte ben einen mit bem andern. Beiter aber geborte nichts bazu, um die bereits binreichend vorbereitete Meinung zur berrichenden zu machen: burch die Liturgie folle die Biedereinführung bes Ratholicismus begonnen werden.

Weber Carl I. noch Erzbischof Laub hegten diese Abssicht. Aber könnte man sich wundern, wenn sie einer solchen Schuld geziehen wurden? Die Duldung, die der König den Katholiken angedeihen ließ, so daß daß katholische Element in dem benachbarten Irland wieder Leben bekam, seine Bersbindung mit den katholischen Mächten, seine Säumigkeit in der pfälzischen Sache, seine immer wieder auftauchende hinneigung zu Spanien, die Anwesenheit eines papstlichen Abgesordneten am Hose, die Autorität, welche Männer katholischen

Glaubens in der Staatsverwaltung gewannen, konnten wohl Anlaß geben, daß biefe Beforgniß ehrlicherweise gebegt murbe. das Gerücht übertrieb ihre Bedeutung. Dazu tam nun bas fanonische Gesethuch, bas der bischöflichen Gewalt eine Ausbehnung gab, welche mehr ben tatholischen als ben protestanti= ichen Ibeen einer firchlichen Berfaffung entfprac. Und auch wenn man nicht gerade fur bas fernere Befteben bes Proteftantismus fürchtete, mußte boch bie Uebertragung ber angli= canischen Formen auf Schottland eine allgemeine Aufregung bervorbringen. Man borte so eben von den widerwärtigen Strafen, welche in England über die Begner ber bierarchiichen Beftrebungen verhängt wurden; follte man fich in Schottland einem abnlichen Berfahren aussehen? Schon lag ein Beispiel vor, wohin die Berbindung der geistlichen Tenbengen mit den bier zu gande besonders scharfen Gefeten über Sochverrath führen konnte. Lord Balmerino mar wegen bes Antheils, ben er an jener puritanischen Abresse ober auch nur an ibrer Berbreitung genommen batte, jum Tobe verurtheilt worben; er verbantte fein Leben nur einem Gnabenact bes Ronias.

Die Einführung der Kirchengeset und der Liturgie war nicht Liebhaberei für Ceremonien, noch eine vorübergehende Belleität, sondern sie war der Schlußstein des Systems, für das König Jacob sein Leben hindurch gearbeitet hatte, und welches Carl aussühren wollte. Ohne die Kanones hätte die Liturgie nicht viel bedeutet; mit denselben aber vollendete sie den Bau des politisch-geistlichen Gehorsams, welcher Schottland erst vollsommen unterwarf. Eigentlich war das ganze Land dagegen: das presbyterianische Element, das nirgends stärfer war, die einheimische Regierung selbst, der hohe Abel, der sich durch das ftatuirte Beispiel noch besonders bedroht und geängstigt fühlte.

Richt gerade zu Oftern, aber balb nachber, begann bie Ginführung ber Liturgie. Erft im April ericbien fie im Drud, und die Berfügung, daß fur jede Pfarre zwei Eremplare angeschafft werben sollten, konnte nun zur Ausführung gebracht Die und da begann man ben Gottesbienst nach ber neuen Form zu halten: 2. B. in Galloway; wohl zeigte fic selbst einmal in der Rirche Widerspruch, aber er ward als eine Störung ber außeren Ordnung betrachtet und blieb ohne Da man mit bem Antauf ber Eremplare gogerte, so erneuerte der geheime Rath feine Berfügung, bei Strafe der Rebellion. Sierauf meinten die Bischofe, in der Saupt= ftadt, wiewohl das Murren daselbst am größten war, doch nicht langer gogern zu durfen: fie festen gur Ginführung ben lepten Sonntag vor bem Ende ber feierlichen Gerichtsseffionen fest, in der Hoffnung, daß die Kunde von der in der Hauptftadt geschenen Ginführung fich durch die heimkehrenden in dem ganzen gande verbreiten und Rachfolge hervorrufen werde. Sie nahmen eine dumpfe Bewegung zu ihren Füßen wahr: durch consequentes und rasches Borgeben hofften sie ihr ein Ende zu machen.

Aber dahin wollten es die Gegner der Liturgie nicht kommen lassen. Die Durchführung in der Hauptstadt hätte eine so große Wirkung haben mussen, daß sie für nothwendig hielten, ihr zu widerstreben.

Unmittelbar vor dem für dieselbe festgesetzen Tage sah man eine Anzahl stolzer Edelleute und glaubenseifriger Presdiger in Sdindurg zusammenkommen. Die Ueberlieferung ist — wie es zu geschehen pflegt nicht vollkommen verbürgt, — daß Rante, englise Geschiebe II.

von ihnen der Widerstand angeregt und vorbereitet worden sei, wie er dann eintrat.

Es war am 23. Juli 1637: in ber großen Rirche St. Giles in Ebinburg hatten fich bie Burbentrager ber Rirche und bes Staates versammelt, ber Erzbischof-Rangler, viele Biscofe, unter benen ber Biscof von Sbinburg nicht feblte; die Mitalieder des gebeimen Rathes, wiewohl diese nicht vollftanbig, die Mitglieber ber hoben Gerichtshofe und bie ftabtische Obrigkeit; fie wollten burch ihre Anwesenheit bie feierliche Handlung antorifiren. Raum aber hatte ber Dechant bas Buch aufgeschlagen, so erhob fich aus ber Mitte ber versammelten Buborer ein wilbes Geschrei, bas fich verbovpelte, als er auf die Beifung bes Bifchofs zu lefen begann: gegen diese beiben richtete man Schimpfworter, welche bie Meinung tund gaben, daß fie um ihres perfonlichen Bortheils willen zu einer antidriftlichen Sanblung fich bergaben, benn bas Buch sei papistisch, ja satanisch: ber Satan sei schon in das haus Gottes eingeführt: die anwesenden Beiber niedern Standes zeigten die robe Seftigleit, die ihnen in ihren Privatbandeln eigen ift; fie ftanben von ihren Stublen auf und ichleuberten fie nach ben Röpfen bes Bifchofs und bes Dechanten. Die tumultuarische Menge mußte erft entfernt werben, che die Liturgie gelesen, die Predigt gehalten werben tonute: auch dann geschab bas nur unter garmen an ben Thuren. wiederholten Steinwurfen gegen bie Kenfter; auf feinem Bege nach Sause wurde ber Bischof angefallen und nur burch bie schügende Begleitung eines weltlichen herrn ge-Und fo lebhaft und mächtig war die Gabrung. rettet. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Account of the riots on Sunday 23. Jul. 1637. Aus Esobrew Life of Lindsay bei Aiton, App. I.

daß die vorgekommenen Sandlungen der Ungesetlichkeit und Empörung nicht gestraft werden konnten.

Am 28. Juli versprachen Provost und Baillies ber Stadt, für die rubige Durchführung ber Liturgie am nachften Sonntag und die Sicherheit der dabei mitbetheiligten Personlichkeiten zu forgen. Der geheime Rath wünschte eine Buficherung von Seiten ber Burgerschaft, deren ber Magiftrat nicht vollkommen mächtig war: bei Trommelschlag sollten dann die bierzu getroffenen Anordnungen verfündigt werden: aber der Biderwille zeigte fich fo ftart, daß man ihn nicht zu neuem Ausbruch aufregen mochte. Am 29. Juli, des Sonnabends, saben fic Erabischof und Bischöfe zu dem Antrag veranlaßt, daß der Gebrauch des neuen Commonpraverbooks in Edinburg ausgesest wurde, bis der Ronig in Bezug auf die Beftrafung des vorgefallenen Tumultes feinen Billen zu erkennen gegeben, und Anordnung für die rubige Ausführung deffelben getroffen habe: indessen sollte weder die alte Lituraie noch die neue vollzo= gen, nur die Predigt von gehorsamen und einverstandenen Beiftlichen gehalten werden. 1 Der geheime Rath ftimmte dem bei.

Ein verhängnifvoller Schritt, daß die einheimische Autorität vor der tumultuarischen Stimmung der Hauptstadt zurückwich, und ein unmittelbares Eingreifen des fernen Königs in Anspruch nahm. Um die Bewegung zu erklären, hat man die lärmende Menge mit dem Esel Bileams verglichen, welcher habe reden müffen, weil die Menschen geschwiegen. Sine Phrase in dem biblischen Tone der Zeit, welche doch die stille Uebereinstimmung der höheren Stände mit den Massen ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The clergie's report about the service-book. Apud Edr., 29. Julii 1637.

Man hatte ihnen gesagt, daß bas liturgische Bud beutet. ben alten Glauben zerftoren, das Papftthum wieder zurud-Bas ift aber in großen protestantischen Bevolfübren solle. terungen popularer, als ber haß gegen bas Papftthum? Da= bin war die Lebre ber Prediger von jeber gegangen, daß man in Sachen ber Religion ben berrichenden Gewalten feine blinde Folgeleiftung schuldig sei, sondern Gott mehr gehorchen muffe, als ben Menichen. Und damit war hier zugleich eine Erbebung ber ftabtischen Menge gegen ihre Obrigkeiten verbunden, wie fie unzählige Male vornehmlich im fechszehnten Sahrbunbert religiose Anregungen begleitet bat. Der Magistrat batte fich gern conformirt, die Bevollerung widerfeste fic und bebielt ben Plat.

Die öffentliche Ruhe in den britannischen Reichen beruhte auf der ungestörten Bechachtung der eingeführten Ordnungen, dem gewohnten Gehorsam gegen die sestgesete Autorität; die Monarchie war, wie wir sahen, wassenlos. Aber um allenthalben zu gelten, mußte die Ordnung nirgends gebrochen sein. Es war von einer allgemeinen Bedeutung, wenn dies an ürgend einer Stelle geschah, wie damals in Edinburg. Die Hauptstadt des zweiten der britannischen Reiche hatte mit dem geistlichen zugleich auch den weltlichen Gehorsam von sich geworfen.

Bu biesem ersten Moment des Widerstandes kam aber sofort ein zweiter, präciserer. Der wiederholten Aufforderung, das Buch einzusühren, septen einige eistige Prediger in Fise die Forderung entgegen, es erst prüsen zu können: zumal da es der Generalversammlung, welche doch die Repräsentation der Kirche bilde, nicht vorgelegt worden sei. Der Bischof von Roß erwiderte ihnen: das sei ein Irrthum; die Repräsentation

sentation der Kirche rube in den Bischofen. Eben das war die große Frage des Tages. Die Orediger, die auf ihren altherkömmlichen Ansprüchen beharrten, reichten bei dem gebeimen Rath, der unter allen diesen Bewegungen, mitten in ben Ferien, am 23. August eine Sipung zu halten für rathsam bielt, eine Bittidrift ein, in ber fie eine Suspenfion des ihnen zugegangenen Befehles eben beshalb beantragten, weil die Liturgie weder von der Generalversamm= lung, die seit der Reformation immer die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten gehabt habe, noch von dem Parlament bestätigt worden sei. "Diefe Rirche", fo riefen fie aus, "ift eine freie und unabhängige Kirche, so wie das Reich ein freies und unabhängiges Reich ift." Den Patrioten ftebe es au, au beurtheilen, mas das Befte bes Reiches, eben fo aber den Paftoren, mas das Befte der Rirche fei. Die Romische Rirche, ber bas Buch fie naber bringe, fei noch immer eben so aokendienerisch, abergläubig und antihriftlich, als in bem Augenblicke, in bem man von ihr ausgeschieben sei. Wie die Prediger fich ausbrückten, so hallte es von allen Theilen des Landes wieder. Der geheime Rath bemerkte mit Erstaunen, daß auch Solche, die bisher dem Billen und den Gesetzen des Königs gehorcht hatten, mit ben Opponenten gemeinschaftliche Sache machten. es für gerechtfertigt, wenn er alle weiteren Schritte zur Einführung der Liturgie suspendirte, bis der König die Sache nochmals in Ueberlegung gezogen und ein entscheibendes Wort gesprochen baben werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Supplication of certain ministers of Fysse, and Information given to severall counsellers bet Baillie Anh. I. 400,

Und fürwahr niemals ware es wohl mehr an ber Zeit gewesen, die Lage ber Dinge in ernftliche Erwägung ju gieben, ben Urfachen ber Berftimmung nachzuforichen, auf ihre Sebung zu benten, als in biefem Augenblick. man fich erinnerte, wodurch es einst Jacob I. gelungen war, bie Empörung ber Stadt Ebinburg zu bampfen, so mar bas bauptfächlich burch fein Ginverftanbniß mit bem Abel bes gan-Wenn man nachfragte, wie er benn boch fo bes geicheben. vieles in Rirchensachen ausgerichtet habe, so war bas entscheibende Moment, daß er auch in ben Kirchenmannern immer eine Partei für fich hatte, und Schritte zu vermeiben wußte, welche die allgemeinen Antivathien aufregen konnten. Jest aber fanden fich fogar unter ben Bifchofen Ginige, welche bem liturgischen Buche wiberftrebten, fo daß ber Grabifchof von Canterbury felbst ben Bunfch aussprach, bie Einwendungen zu vernehmen, die man gegen einzelne Artitel mache, und fich geneigt zeigte, dieselben zu berudfichtigen. Allein es liegt am Tage, baß es barauf icon nicht mehr Der Gemuther hatte fich bie Besorgnif bemeiftert, daß ihrer alteinheimischen Kirche, an die fich die Selbständigfeit und Freiheit ber Nation knupfte, ein Ende gemacht werben follte. Dem konnte Rachgiebigkeit in einem ober dem andern theologischen Streitpunkte nicht mehr abhelfen. König, wenig zufrieden mit dem gebeimen Rathe, ber nicht alles, was in feiner Macht geftanden batte, zur Durchführung ber beiben Bucher gethan babe, und überaus ungehalten über ben Tumult in feiner ichottifchen Sauptftadt, forberte die Beftrafung besselben und die Abhaltung des Gottes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A relation of proceedings concerning the affairs of the kirk of Scotland from Aug. 1637 to July 1638 by John Earl of Rothes.

bienstes in der vorgeschriedenen Form. Er that nichts, weder nm den Abel noch um die Geistlichkeit zu beruhigen; seine Erklärungen trasen nicht sowohl die vorliegenden Zustände, deren Symptome die Unruhen waren, als nur diese Symptome selbst, die er als Handlungen des Ungehorsams ansah, welchen das Gewicht seiner Antorität bald erdrücken werde. Aber indem er dies hosste, mußte er erleben, daß die Sache des Widerstrebens und Ungehorsams eine sast allgemeine Theilnahme sand.

Um die Zeit, daß man die Mittheilung einer Antwort des Ronias erwartete, augleich aber auch die Furcht hegte, daß bei der Anwesenheit des Earl von Lennor, der von dem Solog feiner Bater nach bem Sofe in England reifte, ein Berfuch zur gewaltsamen Ginführung der Liturgie in Edin= burg gemacht werben tonne, tamen einige angesehene Mitglieder des boben Abels, wie Sutherland, Rothes, Dalhousie, ein großer Theil der Gentry namentlich aus den benachbar= ten Graficaften, wie Fife, von wo fast Niemand fehlte, einige Deputationen ber Bürgerschaften und gegen hundert Prediger in Chinburg zusammen, um jede widerwärtige Ginwirkung zu verhindern und sich in schottischer Beise durch freien Beistand der angeklagten Prediger anzunehmen. Unter Angabe der von diesen angeführten Gründe erklärten die Versam= melten, daß die Einführung ber Liturgie die Rube ber Gewissen, bie Eintracht im gande ftoren wurde. Sie fordern den geheimen Rath auf, bem König bie Bichtigfeit ber Sache, in ber er nicht einen gewöhnlichen Tumult seben möge, vorzustellen und dahin zu wirken, daß er sie bei der Religion, die sie bekennen, ohne alle Renerung laffen moge. Der geheime Rath nahm die Bittschrift an, mit ber seine weltlichen Mitglieder einverstanden waren: Lord Traquair hat sie selbst durchgesehen und einige harte Ausbrucke darin gemildert. Der Garl von Lennor versprach, am hofe alles zu thun, um den König gunstig zu stimmen.

Es war eine Manifestation ber angesehensten Männer, gleichsam bes Lanbes selbst, die den Absichten des Königs entgegentrat: und man sieht, in welche Verlegenheit sie ihn sehen mußte: in Mitten zwischen der Aufrechthaltung seines Willens und dem Bunsche, mit seinem Geburtslande in Frieden zu bleiben. Aber vom ersten Augenblick an reichte der Gegensah selbst über diese Beziehungen hinaus.

# Sechstes Rapitel.

#### Covenant ber Schotten.

Die Sache von Schottland war zugleich die Sache ber Presbyterianer in Irland und in England. Wir hören von wilden Pamphlets, welche aus England eintrasen und Del ins Feuer gossen; überaus wirksam waren die aus den schottischen Colonien in Irland verwiesenen Prediger. Den Ansordnungen Wentworths und der irischen Bischöfe hatten sie dort keinen Widerstand weiter leisten können: sie suchten ihre Justucht in Schottland, und hier von einer entsprechenden Stimmung empfangen, warfen sie sich der Gewalt, vor der sie aus Irland hatten weichen müssen, mit einem Feuereiser entgegen, der keine Gränzen kannte: die Auslösung der die

jcoflichen Zucht und Unterordnung, welche burch bas Ereigniß selbst eintrat, machte ihnen freie Bahn: bas erlittene Unrecht verdoppelte ihren Haß gegen das System Carls I. und
seiner Minister: es ist nicht auszusprechen, welchen Ginfluß
sie auf die Anregung der calvinistisch-puritanischen Gefühle in
Schottland ausübten.

Aber die schottische Sache erschien zugleich als die allgemeine bes Protestantismus, ber burch bie Folgen ber Schlacht von Nördlingen allenthalben in Nachtheil gerathen war. 3m Jahre 1637 behaupteten die tatholischen Baffen am Rhein und in ben Rieberlanden bie Oberhand; bie Schweden waren an die Ruften ber Oftfee zurudgebrangt und nicht abgeneigt, fich mit einer Gelbentschäbigung befriedigen ju laffen: ber Friede von Prag, welcher bas taiferliche und spanische Intereffe mit bem einiger mächtigen Reichsfürften vereinigte, ben gerechten Forberungen ber Protestanten aber nicht genügte, fcien ein unverbruchliches Reichsgeset werden zu follen. biefer Ueberlegenbeit ber öftreichisch = spanischen Macht fühlte fich Frankreich, welches das Jahr zuvor eine ber gefährlichften Invafionen von den Riederlanden ber batte bestehen muffen, felbft bedroht. Bir werden ber politischen Berflechtung noch gebenten, in der Frankreich und die andern Machte diefes Uebergewicht abwehrten; fie glaubten bamit zugleich ben Protestantismus zu vertheibigen. Es wurde als ein Rachtheil fur bie Sache beffelben erfcbienen fein, wenn Ronig Carl, bem alle Belt hinneis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spottismood halt es nor Allem für nothwendig, taking order with the deprived and exiled ministers of Ireland, that have taken their 'refuge hither and are the common incendiaries of rebellioun, preaching what and where they please. Brief an Samilton: Baillie App. I, 466.

sein, den sie versagen: sich nur nicht zu widersehen, halten sie auch schon für Gehorsam: sie bezeichnen ihn als den passiven und glauben damit ihrer Pflicht zu genügen.

Sacob I. hatte nicht Luft, weiter zu greifen, und wies Anmuthungen, die darauf drangen, zurück; denn er kenne sein Bolk, er wolle nicht mit demselben zerfallen, wie seine Mutter.

In seinen ersten Jahren ließ auch Carl I. Dulbung walten: er fab nach, daß die vor der Ginführung ber Vertbartikel angestellten Prebiger die Befolgung berfelben unterließen. Die Angelegenheiten ber schottischen Rirche blieben in ben Sanben von Spottiswood, ber fie allen Gegenwirfungen zum Trop mit Rube und Umsicht und einer gewissen Mäßigung verwaltete. Als nun aber nach den Friedens= fcluffen mit Frankreich und mit Spanien bas Spftem ber Berbindung firchlicher und politischer Gewalt in England überwog, machte es fich auch in Schottland geltenb. Ueber die vacanten Bisthumer, welche man bisber nach dem Gutachten ber ichottischen Bischöfe besett hatte, murbe jest nach bem Sinne bes Erzbischofs von Canterbury verfügt, ben ber Ronig auch in ben schottischen Kirchensachen zu Rathe zog: ber aber mabite jungere Manner, die ihm in feinen hierarchi= ichen und theologischen Meinungen beitraten. Gin brittes Spftem, das laud'iche, wohl auch das canterburianische genannt, fam bann in Schottland zur Geltung. Generalaffemblos ber Rirche wurden in Schottland so gut vermieden; wie in England die Parlamente, und zwar mit der bestimmten Ruckficht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calberwood, der Berfaffer der Geschichte, trug nach seiner Erzählung VII, 263 dem König selbst diesen Unterschied vor. "We will rathe suffer than practice. — To suffer, is also obedience."

lich abichläglich, fonbern nur bilatorifder Ratur. Der Konig erflärte, baß er wegen ber noch nicht gebämpften Unruhen auch noch teinen Beideib geben tonne. Er bob besbalb bie Bollmacht des geheimen Rathes in Rirdenfachen fürs Erfte auf und ließ Allen, die jur Stadt gefommen waren, anbefehlen, fie binnen 24 Stunden zu verlassen. Um den geheimen Rath anger Contact mit der aufgeregten Menge zu bringen, verordnete er die Berlegung feiner Sigungen von ber Sauptstadt nach Linlithgow. Auf biese Beise meinte er ben Ginfluß der popularen Bewegung auf Gesetgebung und Berwaltung zu verbindern. Es liefte fich aber nicht beschreiben, welcher Sturm bierüber in ben Bersammelten ausbrach. Sie erblicken barin bie Absicht und ben Willen bes Königs, die Elturgte boch burchanführen, sobalb er feine Beit erfeben babe, ohne Rudficht auf bie entgegengefetten Buniche seiner Nation. Giner ber anwesenden Prediger, selbst Predbyterianer und Gegner ber Liturgie, brudt boch fein Grftannen über die heftige Aufregung, welche feine Landsleute ergriffen babe, aus: fie murbe nicht haben größer fein konnen, wenn man ihnen bas Degbuch felbft batte aufbringen wollen. In diefer Stimmung begnügte man fich nicht mit einer Biederholung und Erweiterung der Petition: fondern ein Gedanke brach fich Bahn, welcher ber schottischen Bewegung überhaupt ihren Charafter gegeben hat. Richt zufrieden, fich gegen das liturgische und das kanonische Buch abwehrend zu verhalten, be-

Das Schreiben bei Balfour II, 236. Die Proclamation bei Russ. worth II, 402.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baillie an Spang: Letters and journals I, 23. I think God, to revenge the crying sins, is going to give us over unto madnes that we may every one shoot our swords in our neighbours hearts.

schloffen die Versammelten auf den Grund, daß die Ginführung berfelben ben Gefeben zuwiderlaufe, zu einem Angriff auf Die zu ichreiten, benen ber Berinch bazu zugeschrieben werden muffe - in aller Form eine Anklage gegen bie Bischöfe zu erheben. Denn die seien die Urbeber der beiben Bucher, burch welche bie in gesehlichem Bege eingeführte Lehre und Rirchenverfaffung umgestoßen, bas Cand zu Aberglauben und Göpenbienst zurudgeführt werben solle; auf ibre Eingebung befehle bas ber König, und man komme in die unglüchelige Lage, entweder Processe und Ercommunication erwarten, oder seinen Bund mit Gott brechen zu muffen; entweder die Rache Gottes ober ben Born bes Ronigs muffe man erfahren. Der Abel, bie Gentro und bie Prediger hielten besondere Bersammlungen. Jeder Stand batte eigenthümliche Gegenstände ber Berathung: wie man benn unter ben Geiftlichen bie verschiebenen Schulen unterschieb. die Anhänger Melville's, Gladstane's und selbst Spottiswoods. die ihre Differenzen auszugleichen suchten; in der Opposition gegen die damaligen Neuerungen waren fie alle einverftanben. Zuerft bei ben Predigern, bann bei ber Gentry, bann bei bem Abel ward die Anklage vorgeschlagen und beschloffen: noch am Abend ward eine Commiffion aus ben brei Stanben zur Abfassung berfelben niedergesett, bie ben Entwurf dazu unverweilt zu Stande brachte. Darin wurden zuerft bie angegebenen Grunbe aufgeführt: "nach unferer Berpflichtung", beißt es bann, "gegen Gott, ben Konig und bas Baterland erheben wir Anklage wiber bie Pralaten und Bifcofe und bitten um rechtliches Gebor gegen fie." Am anbern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Supplication against the service-book, with a complaint upon bishops bei Rothes 49

Morgen wurde biefes Schriftftud von 24 Lords, 300 Gentlemen, und am Rachmittag von ber Schaar ber anwesenben Prediger unterschrieben. Manchen ichienen bie Ausbrucke zu bart, Andern das ganze Berfahren zu gewaltsam: aber es war bas einzige, von dem fie fich eine Birtung versprachen. Gin rechtstundiger Mann, der Abvocat Archibald Johnston, der mit bem Gifer für bie Sache bas Talent verband, im Feuer bes legalen Streites Formen zu finden, die fich rechtfertigen ließen, hatte die Bersammlung in diesem Augenblick bauptfächlich veranlaßt, und die Idee der Anklage angegeben. Denn nicht auf eine Manifestation ber Gefinnung tam es an, sonbern auf die Sicherung eines festen Bobens in den zu erwartenden weiteren Conflicten. Dan fühlte, bak man wegen bes Geihebenen zur Berantwortung gezogen, die eingereichte Petition ein Gegenstand gerichtlichen Berfahrens werben wurde. nachfte Abficht in der Anklage der Bischöfe war, daß fie als Partei ericheinen und in ben Gerichtshöfen, von benen eine Berurtheilung ausgeben konnte, nicht mehr follten sigen noch mitbrechen bürfen. Aber auch noch eine größere Tragweite hatte diese Anklage. Richt bem König als solchem meinte man sich zu widersetzen, aber der Verbindung der weltlichen mit ber geiftlichen Autorität, welche die Summe der von ihm beabsichtigten Staatsform ausmachte. Indem man nun auf die alten Gesehe zurudging, und das antihierarchische Herkommen bes Landes als die Grundlage aller Gesetlichkeit betrachtete, bas vor allen Dingen in unabhängigen Gerichten reprafentirt fein muffe, gewann man Raum, bas Befteben der bischöflichen Macht, entweder in ihrer damaligen Ausbehnung ober auch überhaupt anzugreifen. Bon ber bestehenden Ordnung der Dinge ging man auf die Zustande, wie sie zur

Staates entftanden Rangstreitigkeiten. Bei ber Kronung von 1633 hat der König dem Erzbischof und Primas den Borrang por bem Kangler nur auf Ginen Tag zu verschaffen gemunscht: ber Kanzler San, Garl von Kinnoul, antwortete: so lange ber König das Amt in seinen Sanden lasse, wolle er es auch mit allen seinen Borrechten befigen: tein Mann in ber Stola folle ibm voranschreiten. Aber nicht allein Chre und Rang galt es hierbei, sondern sehr wesentliche Momente ber Macht. Unter ben 32 Lords of Articles, welchen in Schottland bie Borberathung aller dem Parlament vorzulegenden Beichluffe anheimfiel, maren die acht Bifcofe die vornehmften: fie ernannten die acht Noblemen und diese die sechszehn andern Mitglieber; man fieht ein, daß fie baburch einen fehr machtigen Ginfluß auf die Berathungen bes Parlaments ausübten. Aber noch beschwerlicher fiel ben Lords die firchliche Rechts-Auch in Schottland ward auf ben Grund ber bochften Gerichtsbarkeit des Ronigs eine bobe Commission eingerichtet, um alle Uebertretungen geiftlicher Ordnungen und felbft Die, welche folder nur verbachtig feien, vor ihr Forum au ziehen: der gebeime Rath, welcher bie konigliche Gewalt in Schottland ausübte, hatte ben Auftrag, ihre Urtel zu vollftreden. Bunachft empfanden bie Geiftlichen und die Gelehrten ben Drud bavon: aber weder Hertunft noch Rang ficherte vor biesen Processen. Die Schotten behaupteten, 1 daß das Gericht in Barte und Graufamteit bie spanische Inquisition so-

La quelle, heißt es in einer Instruction von 1640, en rigueur et cruanté surpasse l'inquisition d'Espagne car en cette nouvelle cour les evesques seuls commandoient a baguette, avec un pouvoir absolu — a l'encontre de toutes sortes de personnes, de quelque condition et qualité, qu'elles sussent. Russet Life of Spottiswood XLIII.

Sauptstadt zu verweilen, einen zweiten ebenfalls sehr weitanssehenden Beschluß. Es war auf einem Abendessen der Roblemen, bei welchem auch Deputirte der Geistlichen und der Gentry erschienen. Man vereinigte sich, in dem Falle, daß die hohe Commission Solche, welche die Petitionen gegen die beiden Bücher entweder damals oder später unterschrieben, in Ansspruch nehme, dies Gericht abzulehnen, und diese Ablehnung gemeinschaftlich zu unterstüßen. Dadurch sicherte man sich nicht allein selbst, sondern auch die Bürger von Edinburg, die den Petitionen beitraten, und denen man ausdrücklich diesen Beitritt gestattete.

Das waren die Ereignisse des 17. und 18. Octobers 1637. Wenn man blos die schottischen Tumulte betrachtet, so erscheinen sie als die zufällige Wirlung momentaner Auswallungen, wie so viele andere: faßt man aber die juridischen Schritte ins Auge, die damit verbunden waren, so bemerkt man Zusammenhang und Consequenz der leitenden Gedanken. Die Schotten hatten jest eine Stellung gewonnen, in welcher sie sich durch gegenseitige Vereinigung gegen alle zunächst zu erwartenden Schritte der Regierung, welche den Theilnehmern an dem Widerspruch nachtheilig werden Tonnten sicher stellten. Zugleich war durch die Anklage ein Zurücksommen auf die alten der Herstellung des Visthums vorangegangenen Landeszustände angebahnt, was die weiteste Aussicht eröffnete. Die Petenten traten bereits als eine große das Land umfassende Genossenschaft hervor.

Auf einer neuen Versammlung, Mitte Novembers, die gleich damals angesetzt war, fügte man einen Act hinzu, der bieser Genossenschaft eine gewisse Organisation verschaffte.

Die Versammlung hatte einen anderen Charafter als bie

früheren; jeder Auflauf wurde sorgfältig vermieden: taum bes merkte man die Anwesenden auf den Straßen. Besprechungen über die Petition und die Annahme der Anklage wurden mit Traquair gepflogen, der dazu mit zweien seiner Collegen von Linlithgow nach der Stadt gekommen war: das Gewicht dies ses Lages liegt aber in einem andern Moment.

Die Bersammelten stellten die Forderung auf, eine mit Bollmacht versebene Bertretung in Ebinburg gurucklaffen gu können, unter Angabe bes fehr plaufiblen Grundes, bag bas zur allgemeinen Rube beitragen wurde, weil fie bann nicht genöthigt wären, häufig und in großer Anzahl wieder zu kommen. Dem geheimen Rath entging nicht, wie bebenklich bas bod auch wieder werden tonne; aber ein anderer Rechistundiger, und zwar der Advocat des Königs, Thomas Hope, erklärte fich dafür. Man verfichert, mit ber ganzen Lewegung einverftanden, babe er von Anfang an die Schritte, namentlich bes Abels geleitet. Er gab ben Ausspruch, daß es gesetlich sei, Bertreter wie gu Parlamenten und außerordentlichen Standeversammlungen, fo für jebe andre öffentliche Angelegenheit zu mablen. Sierauf konnte auch ber geheime Rath nicht widersprechen: man feste feft, bag amei Mitglieber ber Gentry aus jeder Graficaft, ein Prediger aus jedem Presbyterium, für jeden Burgfleden ein Abgeordneter mit fo viel Ebelleuten, als biefen felbft gefallen wurde, die Bertretung ausmachen, außer diefen aber auch noch ein engerer Ausschuft unter bem Borfit einiger Roblemen in Ebinburg feinen Sip haben und die Geschäfte unmittelbar leiten follte.1

<sup>1</sup> Die beftimmten Angaben von Aiton, Life of Henderson 207, nach welchen 4 Roblemen, 3 gairbs aus ben Grafichaften u. f. w. biefe enge Commiffion bilben follten, finde ich nicht beftätigt. Rothes nennt nur

Und in diese große Verbindung ward nun auch die Stadt Edinburg aufgenommen. Denn was da von dem gemeinen Bolke in den Tagen der Aufregung begangen worden, sei nichts weiter als supplicatorischer Lärm und Widerstreben gegen die beabsichtigte Religionsveränderung: der Ausschuß ward bezaustragt, darüber zu wachen, daß demselben nichts zu Leide geschähe, und kein Versuch gemacht würde, die Liturgie unerwartet in der Stadt einzuführen.

So traten die, welche sich Supplicanten nannten, in einer Organisation auf, welche das Land umfaßte. Aus ihrer Masse gingen die gewählten Bertreter, aus diesen der Ausschuß hervor, in welchem sich die unternehmendsten Magnaten und die eifrigsten Prediger vereinigten. Sie bildeten einen Bund, um jesen Schritt der Staatsgewalt abzuwehren, der im Sinne des Königs geschehen konnte. Die geübtesten Rechtsgelehrten, der Advocat des Königs selbst standen auf ihrer Scite.

So weit war es, als Anfang December der Graf Rorburg mit einer Antwort des Königs in Schottland eintraf. Einen eigentlichen Bescheid auf die frühere Petition enthielt sie noch nicht; die Berzögerung einer solchen ward mit den Unruhen der Hamptstadt entschuldigt, durch welche die königliche Ehre versleht worden sei. Aber indem Carl I. deren Bestrafung sich vorbehielt, suchte er doch die Gemüther in religiöser Bezies hung zu beruhigen. Er erklärte mit ausdrücklichen Worten, daß er den Aberglauben des Papstthums in tieser Seele versabschene und niemals etwas thun werde, was dem Bekenntsniß oder den Gesehen seines Königreichs Schottland entgegens

Sutherland und Balnowich, mit 6 Baronen und einigen Bürgern. S. 34. Gleich darauf, S. 34, erscheinen 6 or 7 noblemen commissioners. Der Abel hatte dabei wohl eine große Autonomie.

Rante, englifde Gefdicte II.

laufe. Der geheime Rath fäumte keinen Augenblick, diese Erklärung unter Trompetenschall allenthalben verkündigen zu lassen, und wie sie denn einen sehr befriedigenden Eindruck hervordrachte, so knüpfte er die Hossnung daran, auf den Grund derselben einen Austrag der Sache zu bewirken. Denn offenbar nehme doch der König von der Einführung der Lieturgie Abstand; was könne man weiter von dem gütigen und milden Fürsten erwarten? Traquair sagte, ein unterwürsiges Bezeigen der Hauptstadt, etwa ein Fußfall ihrer Bevollmächtigten, Ueberreichung ihrer Freiheitsbriese, werde dem König genügen: denn vor allem darum sei ihm zu thun, daß man nicht im Auslande glauben möge, seine Autorität werde von seinem Bolke verachtet.

Aber nicht auf so leichte Beise waren die vereinigten Petenten zu befriedigen. Sie wollten ber Abichaffung der Liturgie nicht durch zweideutige Worte, sondern beutlich und auf immer verfichert fein. Bor allem aber wollten fie ben Begriff festbalten, daß ihr Berfahren das mabrhaft gesetliche fei. Sie waren aufs neue mit den angesehensten Abvocaten, ihrer fünf werden genannt, - barüber zu Rathe gegangen, wie fich bie begonnene Bewegung, sowohl die ftabtische als ihre eigene, burch ben 3med, ber in ber Berftellung ber Befete bestehe, rechtfertigen, und dagegen die Megalität ber geiftli= den Gerichte nachweisen laffe. Sie machten Miene, Die Afterrebe, daß ihr Verfahren ein emporerisches sei, gerichtlich Dit vollstem Gifer hielten fie an der Anau verfolgen. Mage ber Bifchofe fest. Schon bei ber Bufammentunft im November batte ihnen Traquair Aussicht gemacht, daß fie aum Biele tommen murben, wenn fie bei ber Berwerfung ber beiben Bücher allein steben blieben: fie antworteten, burch Bischöfe und bobe Commission geschehe ber Berfassung von Rirche und Staat und der Freiheit der Unterthanen in Bezug auf Personen und Befit so viel Gintrag, daß man fie nicht dulden könne: wolle der geheime Rath die Anklage nicht empfangen, so moge er wenigstens eine Information über diese Fragen entgegennehmen. Der gebeime Rath wies dies wenigstens nicht gang von der Sand; für den Fall, daß eine Antwort von bem Ronig eingebe, die ben Petenten nicht genuge, erklärte er fich geneigt, Petition und Information an-Dieser Fall aber war nun eingetreten. bundeten Schotten forberten die Annahme der anklagenden Petition mit Ungeftum. Lange weigerte fich ber geheime Rath; er forderte wenigstens Mähigung einiger beftigen und anftogigen Ausbrude; aber ba biefe bas Befen ber Sache berührten, so blieben die Petenten unerschütterlich. Auf ihre Drohung, fich sonft mit berfelben unmittelbar an ben Konig zu wenden, entschloß sich bie Behörde, bie nicht übergangen zu werben munichte, zur Annahme ber Petition, wie fie war (21. Dezember 1637). 1 Lord Loudon fügte berfelben im Ramen Aller nach ichottischer Gerichtsweise ein Declinatory bei, b. i. die Ablehnung jedes Bescheibes bes Gerichtsfpruches, an beffen Faffung bie Bifchofe Theil nahmen; benn fie seien Angeklagte und wurden bann Richter in ber eigenen Sache fein.

So gewann das an sich unläugbare Ankampfen gegen den Billen und die Absicht des Königs das Ansehen eines Rechtsstreites gegen die Träger der bischöflichen Gewalt. Der Grund des einen war der des andern. Denn dahin zielte

<sup>1</sup> Rothes 25, doch follte die tonigliche Bewilligung dafür eingeholt werden.

beibes, daß die alte, mit der Autonomie des Landes vers bundene Verfassung der Kirche als die einzig rechtmäßige wieder zur Geltung gebracht würde.

Doch war noch nicht Alles geschehen, so lange nicht auch ber König die Anklage der Bischöfe annahm. Traquair besgab sich mit der anklagenden Petition, dem Declinatory der Petenten und allen andern Actenstücken an den Hof. Er hoffte den König durch eingehende Mittheilungen über die Lage der Dinge in Schottland zu noch größerer Nachgiebigkeit zu versmögen, als welche Rorburg hatte hoffen lassen.

Neue Information über die Ginzelnheiten ber schottischen Borgange bedurfte Ronig Carl eigentlich nicht; von feinen Anhängern, vornehmlich den Bischöfen mar er über alles und jebes nur allzugut unterrichtet. Die Bittschriften und Beschwerben hatte er zu lesen bekommen, ehe fie noch vorgelegt wurden: er wußte, wer sie entworfen, was man bagegen eingewendet batte, wie fie zulest zu Stande gekommen waren; er kannte das Berhalten jedes Ginzelnen und hielt beffen Namen demgemäß werth ober unwerth. Traquair ftellte ihm besonders die Macht des Widerstandes vor, den zu brechen nicht möglich sei; ber König wurde eine Armee brauchen, um bas liturgische Buch zur Annahme zu bringen. Man wolle in Schottland nun einmal nicht die nationale Rirche von England aus regieren laffen; bem Ginfluß bes Erzbifcofs von Canterbury wolle man nicht unterworfen sein; man verlange ein Parlament, um die streitigen Fragen im Lande felbst zur Entscheidung zu bringen, nur einer folden werbe man fich fügen. ' Go wenigftens verficherte er felbft fich aus-

<sup>1</sup> Angelo Correr: 5. Marzo 1638: il regno di Scotia, rettosi per tanti secoli colle proprie leggi nel viver civile cosi bene come nel

gesprochen zu haben. Aber Traquair war an sich nicht ber Mann, um fich unbebingt Gebor zu verschaffen. Er felbst geborte zu den Gegnern der Bischöfe: ihre politische Macht wollte er so wenig wie die andern schottischen Staatsmanner: indem er zugleich nach popularem Anseben trachtete, burch bas er sein Anseben bei bem Fürsten zu vermehren meinte, gerieth er in ein zweideutiges Licht: man traute seinen Berficerungen nicht ganz. Auch andere Nachrichten waren eingegangen, nach benen nur Ernst und ein ruhiges Festhalten bazu gebore, um den gewohnten Geborfam wieberberzuftellen. Belde Zumuthung war es auch, daß ber König eine Anflage gegen bie Bischöfe annehmen follte, die mit ihm in bem gleiden Beftreben verbunden gemejen maren! Er hatte fein Berfabren baburch felbst für ungeseplich erklart, und bie Berfaffung aufgelöft, die mit so viel Anstrengung burch ihn und seinen Bater in Schottland gegrundet worben war.

Die Entscheidung, die er gab, war das Gegentheil von dem, was man erwartete. Um den Schlag, der den Bischöfen drohte, mit einem Mal abzuwehren, nahm Carl I. die Berantwortlickeit für alles, was ihnen zur Last gelegt wurde, auf sich. Den Berdächtigungen des liturgischen Buches septe er die Bersicherung entgegen, daß es nur dazu dienen solle, die wahre Religion zu stärken, den Aberglauben zu zerstören; er rühmte sich der Mühe, die er sich selbst der Abschlung gegeben habe; kein Wort stehe darin, das er nicht gebilligt hätte: er blieb dabei, daß es angenommen werden solle und müsse. Seinen kirchlichen Standpunkt hielt er noch eins

ecclesiastico soffirebbero gia mai dichiararlo subordinato a questo, il che s'intenderebbe, quando quelle chiese ricevessero da questo arcivescovo di Canterbury le regole di laudar dio.

mal im vollen Gefühl seiner Bürde fest. Wenn man, so sagte er, Bersammlungen gehalten, Petitionen eingereicht habe, um dem Buche zu widerstreben, so wolle er das mehr misverstandenem Gifer, als absichtlichem Ungehorsam zuschreiben, er wolle es verzeihen: aber für die Zukunst verbiete er jede Zusammenkunst solcher Art, dei Strafe des Hochverraths.

Jacob I. hatte die Idee des ihm gebührenden Gehors sams immer mit Erfolg geltend gemacht: nach diesem Borsgang trat auch Carl gleichsam persönlich für seine Sache ein: sollte die Bewegung nicht vor der höchsten Autorität auch biesmal inne halten? Sollte man nicht den Ausweg der Amnestie ergreisen, den der König darbot, sondern es vorzieshen mit ihm zu brechen?

Aber schon bei den letten Tumulten hatte es Verwunderung erregt, wie wenig der Name des Königs wirkte. Wir lesen in einem Briefe der Zeit: wer für Carl Partei nehmen wolle, würde sein Leben gefährden: eine dämonische Buth beherrsche das Volk; man habe nun einmal die Reinung, das Papstthum sei vor den Thoren, und lasse nicht davon. Ich fürchte, ruft Baillie aus, wir werden die Hesen von dem Becher Gottes austrinken, der den Holländern und Franzosen so bitter geworden ist; ich fürchte nicht mehr blos ein kirchliches Schisma, sondern einen bürgerlichen Krieg.

Benn der König, von dem man nach der vorigen Erflärung angenommen hatte, er mißbillige die versuchten Neuerungen, denn da heiße es: er wolle die Gesete aufrecht erhalten, mit welchen dieselben doch offenbar in Biderspruch seien, sie nun dennoch bestätigte, so erblickte man darin abermals nur das Werk der Bischöse, von denen der Name des Königs mißbraucht werde. Nimmermehr aber wollte man fich bem fügen und die Bischöfe etwa wieber in die Befugnisse eintreten lassen, aus benen man fie icon so gut wie entfernt zu haben meinte. Da bie tonig= liche Proclamation alle bisherige Versammlungen und ihre Beschlusse, Supplicationen und Eingaben für null und nichtig erklärte, so hielt man für nothwendig, ebe fie in Schottland vollftandig angenommen fei, ihr burch eine Protestation zu begegnen, und auf biefe Beife bas Declinatory in feiner Rraft zu erhalten. Es geschah auf bem Schloß zu Stirling, in Linlithaow und besonders in Chinburg, wo sich nun abermals bie große Menge ber Petenten einfand. Um biese ausam= menzuhalten, und bem toniglichen Erlaß gegenüber eine imponirende Stellung einzunehmen, ichien noch eine allgemeinere Manifestation erforberlich. Ginft vor mehr als einem halben Jahrhundert, als der Rampf zwischen Katholicismus und Protestantismus die occidentalische Belt am beftigften er= schütterte, und die Schotten geheime Anhänger des Ratholicismus in ihrer Mitte zu haben fürchteten, batten fie ein Glaubensbekenntniß aufgestellt, in welchem jede hinneigung zu bemselben in harten Ausbrücken abgeschworen wurde (Marz 1581). Dies Bekenntniß, das König Jacob billigte, ward als ein Bundniß der Nation betrachtet, — in sich felbft und mit Gott - benn bei bem großen Namen Gottes beschwur man es. Jest faßte man ben Gebanken, es nicht allein zu erneuern, mas ichon mehr als einmal geschehen mar, fon= dern ihm daburch eine neue und unmittelbare Bebeutung zu geben, daß man es ben obwaltenden Umftanden anpafte. Alexander Henderson und der Rechtsgelehrte Archibald Johnston, die bei jedem Schritt der Bewegung leitend hervor= treten, wurden beauftragt, die Manderungen vorzuschlagen; fie legten fie alsbann zunächft ben Lords Rothes, Loudon und Balmerino vor. Nicht gang leicht mar es, eine Formel zu finden, mit der sowohl die, welche fich früher conformirt, als bie, welche fich von Anfang in der Opposition gebalten, zufrieden sein konnten; doch kam man damit zu Stande. Die Summe ber entworfenen Erklarung liegt in einer 3bentificirung ber anglicanifirenden Beftrebungen Carls I. mit ben fatholischen Seindseligkeiten ber früheren Zeiten; man fette feft, bag bie in ben letten Bittidriften und Ertlarungen angezeigten religiöfen Migbrauche eben fo angefeben werben follten, als waren fie in bem alten Bekenntnig verbammt; man verpflichtete fich, benfelben aus allen Rraften, fo lange man lebe, zu widerstreben, hierbei aber einer ben andern gegen Jebermann zu vertheibigen; mas bem Geringsten unter ihnen um beswillen geschehe, folle fo angefeben werden, als feien fie alle und jeder für fich felbft da= von betroffen. Am 28. Februar 1638 ward diefe Berabrebung. — von allen, die ben Ramen Covenant tragen, die berühmtefte, - aus dem urkundlichen Pergament, auf welches fie ber Clerk niedergeschrieben hatte, in ber Rirche Blaffriars zu Ebinburg verlesen, und nachbem die Bedenken, die einige Benige zu äußern wagten, leicht beseitigt worden, sofort unterzeichnet. Der Erfte, ber seinen Ramen bort in ber Rirche beisette, war der Garl von Sutherland: eine gange Reibe ber vornehmsten Namen bes Landes folgte biefem; dann unterzeichneten die Abgeordneten der Graffchaften und die Gentry, ben Tag barauf die Prediger und die Bürger. Man brei= tete bas Actenftud auf einem Grabftein bes Rirchhofes aus; mancher foll fich eine Aber geöffnet haben, um es mit seinem Blut zu unterzeichnen; andere haben ihren Ramen

noch bekräftigende Worte hinzugefügt. Mit dem religiösen Enthussiasmus, denn in der That glaubte man dem Papstthum ein unsüberwindliches Bollwert entgegenzusepen, und das herrschende Bekenntniß auf immer zu befestigen, durchdrang sich das Gefühl, daß man sich nur auf diese Weise gegen die Feindseligkeit der Bischöse und den starken Arm des Königs sicher stelle. Daran aber war vor allen den Einwohnern von Edinburg gelegen. Wan hat die Urkunde unter der Begleitung weinend zuchzender Weiber und Kinder durch die Straßen der Stadt gestragen.

Roch vermied man, hiebei ben Namen bes Ronigs in feindseligem Sinn zu nennen; man behauptete vielmehr, daß man für Gott und ben Ronig ftreite. Wem batte es aber entgeben konnen, bag in bem Dage, in welchem er bie Sache ber Bifchofe fur bie feine erflarte, ber Strom ber Bewegung fich gegen ibn felber wendete? Er batte noch einmal die alte Politit bes mit ben geiftlichen Tenbengen verbundeten Ro-Mber die ichottischen niathums feierlich proclamirt. tenten, in einer Zusammenkunft, die er als hochverratherisch . bezeichnete, vereinigt, festen ibm Forberungen entgegen, welche babin zielten, Scepter und Mitra auf immer zu trennen. Sie fprachen unummunden aus, daß ihnen die Burudnahme ber beiden Bucher nicht genugthue; fie forderten die Aufhebung ber hoben Commission, beren Ursprung ungesetlicher Natur fei, benn nur von der Generalaffembly und dem Parlament wür= den Befugnisse, wie fie besithe, ausgehen konnen; nicht eigent= lich die Bernichtung der Artifel von Perth, denn fie waren in dem Parlament angenommen, aber ber für ihre Uebertre= tung bestimmten Strafe, für welche fich eine folche Autorifation nicht finde; fie verlangten nicht geradezu die Abschaffung

Und fürwahr niemals ware es wohl mehr an ber Zeit gewesen, die Lage der Dinge in ernftliche Erwägung zu gieben, den Urfachen der Berftimmung nachzuforichen, auf ihre hebung zu benten, als in biefem Augenblid. Benn man fich erinnerte, wodurch es einst Jacob I. gelungen war, bie Empörung der Stadt Edinburg zu dämpfen, so war bas bauptfächlich burch fein Ginverftandniß mit dem Abel des ganbes geschehen. Wenn man nachfragte, wie er benn boch fo vieles in Rirchensachen ausgerichtet habe, so mar bas entscheibende Moment, daß er auch in den Kirchenmannern immer eine Partei für fich hatte, und Schritte zu vermeiben wußte, welche bie allgemeinen Antipathien aufregen tonnten. Sest aber fanden fich fogar unter ben Bischöfen Ginige, welche dem liturgischen Buche widerstrebten, so daß der Erzbischof von Canterbury felbft den Bunich aussprach, bie Einwendungen zu vernehmen, die man gegen einzelne Artitel mache, und fich geneigt zeigte, biefelben zu berudfichti= gen. Allein es liegt am Tage, daß es daranf schon nicht mehr Der Gemuther hatte fich die Besorgnif bemeiftert, daß ihrer alteinheimischen Rirche, an die fich die Selbständigteit und Freiheit ber Nation knupfte, ein Ende gemacht werben follte. Dem konnte nachgiebigkeit in einem ober bem andern theologischen Streitpuntte nicht mehr abhelfen. Ronig, wenig zufrieden mit bem geheimen Rathe, ber nicht alles, was in feiner Macht geftanden hatte, zur Durchführung ber beiben Bucher gethan habe, und überaus ungehal= ten über ben Tumult in seiner ichottischen Sauptstadt, forberte die Bestrafung besselben und die Abhaltung des Gottes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A relation of proceedings concerning the affairs of the kirk of Scotland from Aug. 1637 to July 1638 by John Earl of Rothes.

Zusammenwirken ber königlichen und ber bischöflichen Autorität beruht hatte, und legten sie in die Generalversammlung,
welche zugleich ein überaus starkes Laienelement in sich schloß.
Diese mit der Erklärung der Gesetze verbundene Strafgewalt
ist aber in dem nicht militärischen Staate sast das wichtigste Attribut der Souveränetät. Der Idee von dem göttlichen Recht und der Gewalt von oben, an welcher Carl I.
festhielt, seste sich rasch und teck eine andere entgegen, welche
Staat und Kirche, wiewohl sie das Königthum nicht verwarf,
doch dem Wesen nach von unten her ausbaute.

### Siebentes Rapitel.

Bermittelungsversuche; unabhangige Rirchen, verfammlung.

König Carl meinte, man wolle ihn in Schottland zu einer Art von venezianischem Dogen machen, aber noch nicht so weit gebracht zu sein, daß er sich dem unterwerfen musse: er vertraute, daß er noch eine Partei in Schottland habe.

Bei der Unterzeichnung bes Covenant der Schotten war es hergegangen, wie es bei großen politischen Parteiungen herzugehen pflegt. Der allgemeine Zug der Geister, das Ansiehen einiger großen Namen, das Drängen thätiger Führer erseten die Mängel der Ueberzengung. Eine Anzahl Absichtiften auf Pergament, mit den Namen von allgemeinstem Ruf versehen, wurden in den Provinzen in Umlauf geset;

standen waren: Lord Traquair hat sie selbst durchgesehen und einige harte Ausdrucke darin gemildert. Der Garl von Lennor versprach, am hofe alles zu thun, um den König günstig
zu stimmen.

Es war eine Manifestation der angesehensten Männer, gleichsam des Landes selbst, die den Absichten des Königs entgegentrat: und man sieht, in welche Verlegenheit sie ihn sehen mußte: in Mitten zwischen der Aufrechthaltung seines Willens und dem Bunsche, mit seinem Gedurtslande in Frieden zu bleiben. Aber vom ersten Augenblick an reichte der Gegensaß selbst über diese Beziehungen hinaus.

# Bechstes Rapitel.

#### Covenant ber Schotten.

Die Sache von Schottland war zugleich die Sache ber Presbyterianer in Irland und in England. Wir hören von wilden Pamphlets, welche aus England eintrasen und Del ins Feuer gossen; überaus wirksam waren die aus den schottischen Colonien in Irland verwiesenen Prediger. Den Ansordnungen Wentworths und der irischen Bischöfe hatten sie dort keinen Widerstand weiter leisten können: sie suchten ihre Zuflucht in Schottland, und hier von einer entsprechenden Stimmung empfangen, warfen sie sich der Gewalt, vor der sie aus Irland hatten weichen müssen, mit einem Feuereiser entgegen, der keine Gränzen kannte: die Auslösung der bis

popularen und religiösen Elementen in anti-monarchischem Sinne noch Widerstand leisten, sie rückgängig machen zu können, wosern nur der König noch zur rechten Zeit ein-lenke. Es entsprach ihrer ursprünglichen Stellung, wenn sie denselben zur Abschaffung der beiden Bücher, in denen sein System den Gipfelpunkt erreicht hatte, und zur Modisication der hohen Commission aufforderten: im Uedrigen möge er nur versprechen, daß er die Landesbeschwerden selber in Betracht ziehen, und sie den Gesehen gemäß heben werde. Eine Generalversammlung mit so vielen weitaussehenden Bessunissen, wie die Covenanters sie forderten, wollten Traquair und seine Freunde mit nichten: sie waren auf einem Punkt angekommen, den sie nicht zu überschreiten dachten.

Carl I. hatte bamals, wie man fich auch in England ausbrudte, eine Junta gur Berathung ber ichottischen Angelegenheiten gebilbet: fie beftand aus Arundel, Cottington, ben Secretaren Cote und Bane, ferner einigen Schotten von Rang, Herzog von Lennor, Carl von Morton, Marquis Ha-Erzbischof Laud mard nur dann und mann zu derfelben berbeigezogen: benn icon maren bie ichottischen Berwidelungen in ein Stadium getreten, wo die bischöflich-ropaliftischen Ideen nicht mehr Daß geben konnten. Auch in dieser Junta machten fich nun die Anfichten der schottischen Staatsmanner geltend. Gins ihrer Mitglieder, ber Marquis Samilton, ward auserfeben und übernahm es, als Stellvertreter des Königs, fein Sigh - commiffioner, nach Schottland zu geben, und einen Versuch zur Beilegung ber Unruhen auf dem Grund der vom Ronig im Sinne bes schottischen geheimen Rathes zu gewährenden Concessionen zu machen.

hamilton hatte von Jugend auf am englischen hofe ge-

gung zu Spanien zuschrieb, mit seinen Abfichten in Schottland durchgedrungen mare. Aber auch abgesehen bievon regten bie neu beginnenden Kortschritte bes Katholicismus ben proteftantischen Geist zu äußerfter Bachsamkeit auf. Unter biefem Gefichtspunkte ericbien die herftellung von Analogien bes alten Dienstes und ber alten Verfassung in einem protestantifchen Lande überaus gefährlich: bas ift bas Bahre baran, wenn man in der Ginführung der Liturgie eine tatholiftrende Tendenz In den Worten lag fie nicht, aber die allgemeine Combination, die man burchfühlte, machte biefer Unslegung Raum. Durch bie schottischen Truppen, welche unter den schwedischen Kabnen bienten, ihren Zusammenbang mit der heimath, ihren Abgang und Zugang wurde in biefem ganbe das allgemeine protestantische Gemeingefühl besonders rege Benn bie Beforgniß vor einem ungludlichen Ausgange bes großen religiösen Rampfes bei fo vielen Englanbern eines ber vornehmften Motive zur Answanderung nach America war, wie batte bies nicht auch auf bie Schotten wirken follen? Sie meinten Biberftand leiften zu burfen, obne fic barum ber Rebellion iculbig zu machen, geftüst auf ibre alten Rechte und Gefete.

Für den Weg, den fie einschlugen, ist der 17. October 1687 der entscheidende Tag gewesen.

Die Ernte war nunmehr eingebracht; eine noch größere Anzahl von Menschen als früher hatte sich in Edinburg verssammelt, in der Absicht, den Beitritt der Hauptstadt, deren Magistrate sich noch auf der königlichen Seite hielten, zu der eingereichten Petition zu bewirken und zugleich die Antwort des Königs zu erwarten. Schon war eine solche eingelaufen: am Abend des Tages ward sie bekannt. Sie war nicht eigents

berholte der König in den stärksten Worten, daß er am Protestantismus sesthalten, und in Shottland keine Neuerung in Kirche und Staat vornehmen wolle: auf das liturgische und das kanonische Buch werde er nicht weiter dringen, die hohe Commission mit den schottischen Gesehen in Ginklang bringen, und nach seiner besten Convenienz eine Generalversammlung und ein Parlament berusen. Die schottische Regierung sprach dem König ihren Dank dafür, so wie die Hossnung aus, daß seine Unterthanen, wie sie sollten, sich damit bestiedigt erklären würden.

In der That entsprach sie den ursprünglichen Absichten, die an vielen Orten noch immer herrschten. Wäre sie an jenem 17. October erschienen, so möchten die Dinge einen andern Gang genommen haben. Denen aber, die an diesem Tage einen neuen Anlauf zur Anklage gegen die Bischöse genommen und hernach den Covenant unterzeichnet hatten, konnte sie nicht genügen. Diese bemerkten, daß die beiden Bücher und die hohe Commission darin doch nicht eigentlich abgeschafft würden, noch weniger die Artikel von Perth; übers dies aber darin ihrer Bittschrift keine Erwähnung geschehe; der Schuld der Bischöse gedenke man nicht; die Berufung einer Generalassembly bleibe unbestimmt.

Hamilton bot den Covenanters die sofortige Berufung einer Assembly und eines Parlaments an, wenn sie sich von ihrem Covenant lossagen und die Urfunde desselben ausliefern würden. Aber wie ware das zu erreichen gewesen? Die eifrigen Schotten erklärten wohl, eher ihrem Taufbund würs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statuentes ex pio erga antiquum nostrum regnum affectu, ut omnia gratiose stabiliantur et instaurentur similiter adeo, acsi nos in sacrosancta persona nostri ibidem adessemus. (Bollmacht vom 20. Mai.)

ben sie entsagen, als dem Covenant, der besten Acte, die seit dem sabelhaften Fergus in Schottland abgesaßt worden; ein Irrthum aber sei es, wenn Carl I. dadurch seine Autorität für bedroht halte. Wir erkennen, so sagen sie, daß unser heil von dem heil des Königs abhängt, der als Gottes Statthalter über uns geseht ist zur Aufrechterhaltung der Religion und der Handhabung der Gerechtigkeit.

Um bem religiösen Gifer, ber noch an ber Lovalität gegen ben Ronig festhielt, genugzuthun, gerieth man im schottischen Staatsrath auf den Gedanken, dem Covenant vom Februar einen andern entgegenzuseben, ber vom König felbst ausgeben follte. Darin follten bie Bufape, bie fich auf bie letten Magregeln ber Regierung und die baber entsprungenen Keindseligkeiten bezogen, ober die Möglichkeit eines Biberftandes gegen ben Ronig felbst in fich schloffen, weggelassen, die antikatholischen Tendenzen aber festgehalten und fo ftart wie jemals betont werben. Burben alsbann, fo fagten die ichottischen Staatsmanner, die beiden Bucher und die Artikel von Verth zurudgenommen, die bobe Commission abgeschafft, die Generalaffembly anerkannt: so konne man nicht allein die hoffnung, sondern die Zuverficht begen, daß eine allgemeine Zufriedenheit in die Nation zuruckehren und jeder Biderstand in ihr selbst unterdruckt werben wurde. Denn nur aus Besoranis vor antiprotestantischen Reuerungen, nicht aus illegalen Gefühlen fei bie Bewegung in ber Nation entivrungen.

Auf den Rath der schottischen obersten Behörde und seines Freundes Hamilton gab der König alle diese Punkte nach: er willigte in den Vorschlag, den alten Covenant seines Vaters zu erneuern: auf sein eigenes Geheiß sollte die Unterzeichnung desselben geschehen: eine Proclamation mit neuen Zugeständnissen ward am 20. September in Edinburg verstündigt. Der geheime Rath sprach seine Zustimmung zu dersselben aus, er bezeichnete sie als das vollkommen hinreichende Mittel, Staat und Kirche zu sichern: die Unterthanen sollten dem König mit herzlichem Gehorsam ihren Dank dafür beweissen: wer fortan noch den Frieden des Reiches zu stören wage, müsse mit aller Kraft zurechtgewiesen werden. Der alte Covenant ward im Schobe des geheimen Raths unterschrieben: und so dem König zum Zeichen des wiederhergestellten Sinverständnisses zugesandt: mit seiner Ermächtigung ward eine freie Generalversammlung noch für den nächsten 21. November nach Glasgow, und ein Parlament auf den Mai des solzgenden Jahres nach Edinburg angekündigt.

Und in der Nation fanden diese Schritte an vielen Stellen lebendigen Beifall.

Provost, Baillifs und Stadtrath von Glasgow votirten dem Lord-Commissar eine Dankadresse für seine Bemühung: der sich die Prediger in seurigen Worten anschlossen. Die Universität zu Aberdeen hatte den Covenant der Lords immer verdammt, weil er ohne den Willen des Königs eingegangen sei; sie unterschried unbedenklich den alten Covenant, zwar mit einigen Restrictionen, die jedoch eine Hinneigung zu dem bischssslichen Regiment und eine Abneigung gegen die Ansprüche der kirchlichen Nationalversammlungen verrathen. Von den sunfzehn Richtern der Session, die durch Hamilton wieder nach Edinburg zurückgeführt war, unterzeichneten ihrer neun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articles of advise offered to Her Majesty. August 1638. Unterzeichenet von Hamilton selbst, Traquair, Roxborough, Southest. Rushworth II, 758.

Rante, englifde Gefdicte II.

ben alten Covenant. Selbst der Lord-Abvolat, der mit seisnem Rath früher den Widerstand gefördert hatte, erklärte jest die Declaration des Königs für das größte Glück, das der Kirche Gottes seit der Resormation begegnet sei.

Und gewiß, auf dem Standpunkt des religiösen Streites erschien sie so. Die Zugeständnisse des Königs brauchten nur festgehalten, in den angekündigten popularen Versammlungen bestätigt zu werden, um eine feste Grundlage der kirchlichen und der damit enge verbundenen politischen Freiheit zu bilben. Hartnädiges Festhalten an dem ergriffenen System läßt sich Carl I. in diesen Verhandlungen nicht Schuld geben; er gewährte alles, was die Schotten ursprünglich forderten.

Dennoch genügte es nicht, und man barf fich fo febr nicht wundern, daß es nicht genügte. Das ift ja die Regel. daß fich in politischen Parteien, die eine geschehene Berletung zurückweisen, eigenthümliche Tendenzen von größerer Tragweite Die Rraftentwidelung, welche gur Erreichung eines Rieles nothwendig mar, fühlt fich fabig auch noch barüber binaus zur Geltung zu gelangen. Dazu fommen perfonliche Stellungen, die man nicht aufgeben, übernommene Berpflichtungen, benen man nicht untreu werben will. Dort fab fich bamals Lord Rothes, eine leicht angeregte, populare und unternehmenbe Natur, mit unendlicher Genugthuung an der Spipe einer noch immer anwachsenden machtigen Partei, beren Berehrung er Lord Loudon, der erft vor nicht langer Beit bie Schugenofi. len verlaffen, hatte ein natürliches Wohlgefallen an dem icholaftischen Moment ber Streitigkeit, bem Gegensat ber Begriffe, ber Keinheit ber Unterscheibungen und Syllogismen: für feinen Ghrgeig, ber burch fein Gefühl von Lopalitat gurud= gehalten murbe, bot der eröffnete Rampf die weiteste Ausficht

Samilton ftellte ihnen vor, nachdem ber Ronig fo viel für fie gethan, so seien fie verpflichtet, auch für ihn etwas zu thun. Er bachte mit ihnen abzumachen, mas in ben angetundigten Versammlungen vorgenommen und beschlossen wer-Benn fie ja den alten Covenant nicht unterschreis den sollte. ben wollten, so verlangte er wenigstens von ihnen eine solche Modification bes neuen, daß ber König damit einverstanden Aber fie erklärten, fie wurden hiedurch bie von ihnen geschehenen und in Gang gesetten Gidesleiftungen selbst verbammen. Sie läugneten nicht, daß die Autorisation des Königs für diese Unterzeichnungen und Gibschmure zu wünschen gewesen mare: aber fie fügten bingu: je weniger Autorität, um so weniger Heuchelei, um so mehr Wahrhaftigfeit und Freiheit. Mit ber Annahme bes Covenant waren durchgreifende Aenderungen verbunden; in ben Presbyterien wurden die unter dem Ginfluß der Bischöfe eingesetten Moderatoren wieder ausgestoßen: in einer Bersammlung von Communen war der Beschluß gefaßt worden, teine Magiftratoperson zu behalten, die den neuen Covenant nicht unterschrieben habe. Sollten sie wieder zerstören, was sie selbst gegründet hatten. ben Bund auflösen, durch ben fie mächtig waren, und ber fie beffer sicher stellte, als alle Proclamationen des Königs? Denn beffen Zugeständniffe erschienen boch nur als bas Wert ber Umstände: fie würden zurückgenommen werben, wenn biese vorüber mären.

Ueberdies aber hatten die vereinigten Schotten ihr lettes Biel noch nicht erreicht. Bas man ihnen immer Schuld gegeben, sie aber bisher vielleicht mit Recht abgeläugnet hatten, daß ihr

<sup>1</sup> Narrative of proceedings bei Rothes 220.

ber Bischöfe, aber eine Wiederherstellung der Beschränkungen, unter benen sie einst eingesetzt worden seien; sie blieben dabei, daß dieselben wegen ihrer Ueberschreitung der Gesetze des Landes zur Rechenschaft gezogen werden müßten und zwar traft der Statuten von 1610 von der presbyterianischen Generalverssammlung; alle Jahre müsse diese in Zukunft einberufen wersden: ein parlamentarisches Statut müsse der Kirche Sichersheit geben, daß nie eine sie betressende Beränderung ohne Vorwissen der Generalversammlung eingeführt werden dürse.

Henderson und Johnston haben auch diese Forderungen formulirt: sie wurden dem König als eine Art von Friedens= bedingung vorgelegt, von der man nichts nachlassen könne.

König Carl fühlte sich tief gekränkt. Er sah es als eine Berhöhnung an, wenn man ben neuen Covenant dem alten gleichstellte; in beiben sei allerdings die Pflicht gegenseitiger Bertheidigung enthalten, aber in dem alten unter der Leitung des Königs, in dem neuen gegen Jedermann, ohne dabei den König auszunehmen, also auch eventuell gegen ihn selber: das könne kein guter Unterthan sein, der einen solchen Bund eingehe. Die Forderungen aber, die man ihm vorlegte, liesen den Grundsähen, von denen er ausging, geradezu entgegen: sie vernichteten die Strafgewalt, die bisher in dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The least that can be asked to setle this church and kingdom in a solid and durable peace. Bei Rothes 97. Bei Balfour II, 252 werben sie in ben März 1638 acfest.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der König bezeichnet in einer seiner Declarationen den Unterschied des alten und des neuen Covenant; der alte ist that they should mutually assist one another, as they should be comanded by the king or any entrusted persons; but the new bond (den er verwarf) was made without our consent and by it they swear mutually to assist one another not excepting the king. St. P. O.

Busammenwirken ber königlichen und ber bischöflichen Autorität beruht hatte, und legten sie in die Generalversammlung,
welche zugleich ein überaus starkes Laienelement in sich schloß.
Diese mit der Erklärung der Gesehe verbundene Strafgewalt
ist aber in dem nicht militärischen Staate sast das wichtigste Attribut der Souveränetät. Der Idee von dem göttlichen Recht und der Gewalt von oben, an welcher Carl I.
sesthielt, sehte sich rasch und ked eine andere entgegen, welche
Staat und Kirche, wiewohl sie das Königthum nicht verwarf,
doch dem Wesen nach von unten her ausbaute.

# Siebentes Kapitel.

Bermittelungeversuche; unabhangige Rirchen. verfammlung.

König Carl meinte, man wolle ihn in Schottland zu einer Art von venezianischem Dogen machen, aber noch nicht so weit gebracht zu sein, daß er sich dem unterwerfen musse: er vertraute, daß er noch eine Partei in Schottland habe.

Bei der Unterzeichnung des Covenant der Schotten war es hergegangen, wie es bei großen politischen Parteiungen herzugehen pflegt. Der allgemeine Zug der Geister, das Ansiehen einiger großen Namen, das Drängen thätiger Führer ersetzen die Mängel der Ueberzeugung. Gine Anzahl Absichtiften auf Pergament, mit den Namen von allgemeinstem Ruf versehen, wurden in den Provinzen in Umlauf geset;

laufe. Der geheime Rath säumte keinen Augenblick, diese Erklärung unter Trompetenschall allenthalben verkündigen zu lassen, und wie sie denn einen sehr befriedigenden Eindruck hervordrachte, so knüpfte er die Hossnung daran, auf den Grund derselben einen Austrag der Sache zu bewirken. Denn offenbar nehme doch der König von der Einführung der Liturgie Abstand; was könne man weiter von dem gütigen und milden Fürsten erwarten? Traquair sagte, ein unterwürsiges Bezeigen der Hauptstadt, etwa ein Fußfall ihrer Bevollmächtigten, Ueberreichung ihrer Freiheitsbriese, werde dem König genügen: denn vor allem darum sei ihm zu thun, daß man nicht im Auslande glauben möge, seine Autorität werde von seinem Bolke verachtet.

Aber nicht auf so leichte Weise waren die vereinigten Petenten zu befriedigen. Sie wollten ber Abschaffung der Liturgie nicht burch zweibeutige Worte, sondern beutlich und auf immer versichert fein. Bor allem aber wollten fie ben Beariff festbalten, daß ibr Berfahren das mabrhaft gefetliche fei. Sie waren aufs neue mit den angesehenften Abvocaten, ihrer fünf werden genannt, — barüber zu Rathe gegangen, wie sich die begonnene Bewegung, sowohl die städtische als ihre eigene, burch ben 3med, ber in ber Berftellung ber Gefete bestehe, rechtfertigen, und dagegen die Illegalität der geiftliden Gerichte nachweisen laffe. Sie machten Miene, Die Afterrebe, daß ihr Verfahren ein empörerisches sei, gerichtlich Mit vollftem Gifer hielten fie an der Anzu verfolgen. klage ber Bischöfe fest. Schon bei ber Zusammenkunft im November hatte ihnen Traquair Aussicht gemacht, daß fie jum Biele fommen wurden, wenn fie bei ber Berwerfung ber beiben Bucher allein fteben blieben: fie antworteten, burd

Bischöfe und bobe Commission geschehe ber Berfassung von Rirche und Staat und der Freiheit der Unterthanen in Bezug auf Personen und Besit so viel Gintrag, daß man fie nicht bulden könne: wolle der geheime Rath die Anklage nicht empfangen, so moge er wenigstens eine Information über diefe Fragen entgegennehmen. Der geheime Rath wies dies wenigstens nicht gang von ber Sand; für ben Fall, daß eine Antwort von dem König eingebe, die den Petenten nicht genuge, erklarte er fich geneigt, Petition und Information anzunehmen. Dieser Fall aber war nun eingetreten. bundeten Schotten forberten bie Annahme ber anklagenden Petition mit Ungeftum. Lange weigerte fich ber geheime Rath; er forberte wenigstens Mäßigung einiger beftigen und anftogigen Ausbrude; aber ba biefe bas Befen ber Sache berührten, fo blieben die Petenten unerschütterlich. Auf ihre Drohung, fich soust mit berfelben unmittelbar an ben König zu wenden, entschloß fich bie Behörbe, bie nicht übergangen zu werben munichte, zur Annahme ber Petition, wie fie war (21. Dezember 1637).1 Lord Loudon fügte berfelben im Ramen Aller nach ichottischer Gerichtsweise ein Declinatory bei, b. i. die Ablehnung jedes Bescheibes des Gerichtsfpruches, an beffen Faffung bie Bifchofe Theil nahmen; benn fie seien Angeklagte und wurden bann Richter in ber eigenen Sache fein.

So gewann bas an sich unläugbare Ankampfen gegen ben Billen und die Absicht bes Königs bas Ansehen eines Rechtsstreites gegen die Träger der bischöflichen Gewalt. Der Grund des einen war der bes andern. Denn dahin zielte

<sup>2</sup> Rothes 25, doch follte die tonigliche Bewilligung dafür eingeholt werden.

beibes, daß die alte, mit der Autonomie des Landes versbundene Verfassung der Kirche als die einzig rechtmäßige wieder zur Geltung gebracht würde.

Doch war noch nicht Alles geschehen, so lange nicht auch ber König die Anklage der Bischöfe annahm. Traquair bezgab sich mit der anklagenden Petition, dem Declinatory der Petenten und allen andern Actenstücken an den Hof. Er hoffte den König durch eingehende Mittheilungen über die Lage der Dinge in Schottland zu noch größerer Nachgiebigkeit zu verzmögen, als welche Rorburg hatte hoffen lassen.

Reue Information über bie Ginzelnheiten ber ichottischen Borgange bedurfte Konig Carl eigentlich nicht; von seinen Anhangern, vornehmlich ben Bischöfen war er über alles und jedes nur allzugut unterrichtet. Die Bittschriften und Beschwerben hatte er zu lesen bekommen, ebe fie noch vorgelegt wurden: er wußte, wer fie entworfen, was man bagegen eingewendet hatte, wie fie zulest zu Stande gekommen waren; er kannte bas Berhalten jedes Ginzelnen und hielt beffen Ramen bemgemäß werth ober unwerth. Traquair stellte ibm besonders die Macht bes Widerstandes vor, den zu brechen nicht möglich fei; ber König wurde eine Armee brauchen, um bas liturgische Buch zur Annahme zu bringen. Man wolle in Schottland nun einmal nicht bie nationale Rirche von England aus regieren laffen; bem Ginfluß bes Erzbifcofs von Canterbury wolle man nicht unterworfen sein; man verlange ein Parlament, um die ftreitigen Fragen im Lande felbft gur Entscheidung zu bringen, nur einer folchen werbe man fich fügen. 1 So wenigstens verficherte er felbft fich aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angelo Correr: 5. Marzo 1638: il regno di Scotia, rettosi per tanti secoli colle proprie leggi nel viver civile cosi bene come nel

gesprochen zu haben. Aber Traquair war an sich nicht ber Mann, um fich unbedingt Gebor zu verschaffen. Er felbft geborte zu ben Gegnern ber Bischofe: ihre politische Macht wollte er fo wenig wie bie anbern ichottischen Staatsmanner; indem er zugleich nach popularem Ansehen trachtete, durch bas er fein Anfeben bei bem Fürften zu vermehren meinte, gerieth er in ein zweibeutiges Licht: man traute seinen Berficherungen nicht gang. Auch andere Nachrichten waren eingegangen, nach benen nur Ernst und ein ruhiges Festhalten bagu gebore, um ben gewohnten Geborfam wiederherzustellen. Belde Zumuthung war es auch, daß der König eine Anklage gegen bie Bischöfe annehmen follte, bie mit ihm in bem gleiden Beftreben verbunden gewesen waren! Er hatte fein Berfahren baburch felbst für ungesehlich erklart, und die Berfaffung aufgelöft, die mit so viel Anstrengung durch ihn und seinen Bater in Schottland gegründet worben war.

Die Entscheidung, die er gab, war das Gegentheil von dem, was man erwartete. Um den Schlag, der den Bischöfen drohte, mit einem Mal abzuwehren, nahm Carl I. die Verantswortlickleit für alles, was ihnen zur Last gelegt wurde, auf sich. Den Verdächtigungen des liturgischen Buches sette er die Versicherung entgegen, daß es nur dazu dienen solle, die wahre Religion zu stärten, den Aberglauben zu zerstören; er rühmte sich der Mühe, die er sich selbst bei der Abschlung gegeben habe; kein Wort stehe darin, das er nicht gesbilligt hätte: er blieb dabei, daß es angenommen werden solle und müsse. Seinen kirchlichen Standpunkt hielt er noch eins

ecclesiastico soffirebbero gia mai dichiararlo subordinato a questo, il che s'intenderebbe, quando quelle chiese ricevessero da questo arcivescovo di Canterbury le regole di laudar dio.

mal im vollen Gefühl seiner Burde sest. Wenn man, so sagte er, Versammlungen gehalten, Petitionen eingereicht habe, um dem Buche zu widerstreben, so wolle er das mehr missverstandenem Eiser, als absichtlichem Ungehorsam zuschreiben, er wolle es verzeihen: aber für die Zukunft verbiete er jede Zusammenkunft solcher Art, bei Strafe des Hochverraths.

Sacob I. hatte die Idee des ihm gebührenden Gehorsams immer mit Erfolg geltend gemacht: nach diesem Borsgang trat auch Carl gleichsam persönlich für seine Sache ein: sollte die Bewegung nicht vor der höchsten Autorität auch diesmal inne halten? Sollte man nicht den Ausweg der Amnestie ergreisen, den der König darbot, sondern es vorzieshen mit ihm zu brechen?

Aber schon bei ben letten Tumulten hatte es Berwunberung erregt, wie wenig der Name des Königs wirkte. Wir lesen in einem Briefe der Zeit: wer für Carl Partei nehmen wolle, würde sein Leben gefährden: eine dämonische Wuth beherrsche das Volk; man habe nun einmal die Meinung, das Papstihum sei vor den Thoren, und lasse nicht
davon. Ich fürchte, ruft Baillie aus, wir werden die Hesen
von dem Becher Gottes austrinken, der den Holländern und
Kranzosen so bitter geworden ist; ich fürchte nicht mehr blos
ein kirchliches Schisma, sondern einen bürgerlichen Krieg.

Wenn der König, von dem man nach der vorigen Erklärung angenommen hatte, er mißbillige die versuchten Neuerungen, denn da heiße es: er wolle die Gesehe aufrecht erhalten, mit welchen dieselben doch offenbar in Widerspruch seien, sie nun dennoch bestätigte, so erblickte man darin abermals nur das Werk der Bischöse, von denen der Name des Königs mißbraucht werde. Rimmermehr aber wollte man fich bem fügen und die Bischöfe etwa wieber in die Befugnisse eintreten lassen, aus benen man fie schon so gut wie entfernt zu haben meinte. Da die königliche Proclamation alle bisberige Berfammlungen und ihre Beschlusse, Supplicationen und Eingaben für null und nichtig erklarte, fo hielt man für nothwendig, ebe fie in Schottland vollständig angenommen sei, ihr durch eine Protestation zu begegnen, und auf diese Beise bas Declinatory in seiner Rraft zu erhalten. Es geschah auf bem Schloß zu Stirling, in Linlithgow und besonders in Edinburg, wo sich nun abermals bie große Menge ber Betenten einfand. Um biefe aufam= menaubalten, und bem foniglichen Erlaß gegenüber eine imponirende Stellung einzunehmen, schien noch eine allgemeinere Manifestation erforderlich. Ginft vor mehr als einem halben Jahrhundert, als der Rampf zwischen Ratholicismus und Protestantismus die occidentalische Belt am beftigften erschütterte, und bie Schotten gebeime Anhanger bes Ratholicismus in ihrer Mitte zu haben fürchteten, batten fie ein Glaubensbekenntniß aufgestellt, in welchem jede hinneigung zu bemfelben in harten Ausbruden abgeschworen wurde (Marz 1581). Dies Bekenntniß, das König Jacob billigte, ward als ein Bundniß der Nation betrachtet, — in fich selbst und mit Gott — benn bei bem großen Namen Gottes beschwur man es. Sept faßte man ben Gebanken, es nicht allein zu erneuern, mas icon mehr als einmal geschehen mar, fon= bern ihm daburch eine neue und unmittelbare Bebeutung zu geben, bag man es ben obwaltenben Umftanben anpaßte. Alexander henderson und der Rechtsgelehrte Archibald Johnston, die bei jedem Schritt der Bewegung leitend hervortreten, wurden beauftragt, die Abanderungen vorzuschlagen; fie legten fie alsbann junachft ben Lords Rothes, Loudon und Balmerino vor. Nicht gang leicht war es, eine Formel zu finden, mit der sowohl die, welche fich früher confor= mirt, als die, welche fich von Anfang in der Opposition ge= balten, zufrieden sein konnten; boch kam man bamit zu Stande. Die Summe ber entworfenen Erklarung liegt in einer 3bentificirung ber anglicanifirenden Beftrebungen Carls I. mit ben fatholischen Feindseligkeiten ber früheren Beiten; man fente fest, baf bie in den letten Bittichriften und Erflarungen angezeigten religiösen Migbrauche eben fo angeseben werben follten, als waren fie in bem alten Bekenntnig verbammt; man verpflichtete fich, benfelben aus allen Rraften, fo lange man lebe, zu widerstreben, hierbei aber einer ben andern gegen Jebermann zu vertheibigen; mas bem Ge= ringsten unter ihnen um beswillen geschehe, folle fo angefeben werben, als seien fie alle und icher für fich felbst ba= von betroffen. Am 28. Februar 1638 ward biefe Berabre= bung, - von allen, die ben Ramen Covenant tragen, Die berühmteste, — aus dem urkundlichen Vergament, auf welches fie ber Clerk niedergeschrieben hatte, in ber Kirche Blakfriars zu Ebinburg verlesen, und nachdem die Bedenken, die einige Benige zu außern magten, leicht beseitigt worden, sofort unterzeichnet. Der Erfte, ber seinen Namen bort in ber Rirche beisette, war der Garl von Sutherland: eine ganze Reibe ber vornehmsten Ramen bes Landes folgte biesem; dann unterzeichneten die Abgeordneten der Graffchaften und bie Gentry, ben Tag barauf die Prediger und die Bürger. Man brei= tete bas Actenftud auf einem Grabftein bes Rirchhofes aus; mancher foll fich eine Aber geöffnet haben, um es mit seinem Blut zu unterzeichnen; andere haben ihren Ramen

noch bekräftigende Borte hinzugefügt. Mit dem religiösen Enthussiasmus, denn in der That glaubte man dem Papstthum ein unsüberwindliches Bollwert entgegenzusehen, und das herrschende Bekenntniß auf immer zu befestigen, durchdrang sich das Gefühl, daß man sich nur auf diese Beise gegen die Feindseligkeit der Bische und den starken Arm des Königs sicher stelle. Daran aber war vor allen den Einwohnern von Schindung gelegen. Man hat die Urkunde unter der Begleitung weinend zender Beider Weiber und Kinder durch die Straßen der Stadt gestragen.

Roch vermied man, hiebei den Namen des Konigs in feindseligem Sinn zu nennen; man behauptete vielmehr, bag man für Gott und ben Ronig ftreite. Wem hatte es aber entgeben konnen, bag in dem Mage, in welchem er die Sache ber Bischöfe für die seine erklärte, ber Strom ber Bewegung sich gegen ihn selber wendete? Er hatte noch einmal die alte Politik bes mit den geiftlichen Tendenzen verbündeten Roniathums feierlich proclamirt. Aber die schottischen tenten, in einer Zusammenkunft, bie er als hochverratherisch bezeichnete, vereinigt, festen ibm Forberungen entgegen, welche dahin zielten, Scepter und Mitra auf immer zu trennen. Sie sprachen unumwunden aus, daß ihnen die Zurudnahme der beiden Bücher nicht genugthue; fie forderten die Aufhebung ber hohen Commission, beren Ursprung ungesetlicher Ratur jei, denn nur von der Generalassembly und dem Parlament wür= ben Befugnisse, wie fie besitze, ausgehen können; nicht eigent= lich die Bernichtung der Artikel von Perth, benn fie waren in dem Parlament angenommen, aber ber für ihre Uebertre= tung bestimmten Strafe, für welche sich eine folche Autorisation nicht finde; sie verlangten nicht geradezu die Abschaffung

ber Bischöfe, aber eine Wiederherstellung der Beschränkungen, unter denen sie einst eingesetzt worden seien; sie blieben dabei, daß dieselben wegen ihrer Ueberschreitung der Gesehe des Landes zur Rechenschaft gezogen werden müßten und zwar traft der Statuten von 1610 von der presbyterianischen Generalverssammlung; alle Jahre müsse diese in Zukunft einberusen werben: ein parlamentarisches Statut müsse der Kirche Sichersheit geben, daß nie eine sie betressende Beränderung ohne Borwissen der Generalversammlung eingeführt werden dürse.

Henderson und Johnston haben auch diese Forderungen formulirt: sie wurden dem König als eine Art von Friedensbedingung vorgelegt, von der man nichts nachlassen könne.

König Carl fühlte sich tief gekränkt. Er sah es als eine Berhöhnung an, wenn man ben neuen Covenant dem alten gleichstellte; in beiden sei allerdings die Pflicht gegenseitiger Bertheibigung enthalten, aber in dem alten unter der Leitung des Königs, in dem neuen gegen Jedermann, ohne dabei den König auszunehmen, also auch eventuell gegen ihn selber: das könne kein guter Unterthan sein, der einen solchen Bund eingehe. Die Forderungen aber, die man ihm vorlegte, liesen den Grundsähen, von denen er ausging, geradezu entgegen: sie vernichteten die Strafgewalt, die bisher in dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The least that can be asked to setle this church and kingdom in a solid and durable peace. Bei Rothes 97. Bei Balfour II, 252 werden sie in den März 1638 geseth.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der König bezeichnet in einer seiner Declarationen den Unterschied des alten und des neuen Covenant; der alte ist that they should mutually assist one another, as they should be comanded by the king or any entrusted persons; but the new bond (den er verwars) was mode without our consent and by it they swear mutually to assist one another not excepting the king. St. P. O.

Zusammenwirken der königlichen und der bischöflichen Autorität beruht hatte, und legten sie in die Generalversammlung,
welche zugleich ein überans starkes Laienelement in sich schloß.
Diese mit der Erklärung der Gesehe verbundene Strafgewalt
ist aber in dem nicht militärischen Staate sast das wichtigste Attribut der Souveränetät. Der Idee von dem göttlichen Recht und der Gewalt von oben, an welcher Carl I.
sesthielt, sehte sich rasch und ked eine andere entgegen, welche
Staat und Kirche, wiewohl sie das Königthum nicht verwarf,
boch dem Wesen nach von unten her ausbaute.

## Siebentes Rapitel.

Bermittelungeversuche; unabhängige Rirchen, verfammlung.

König Carl meinte, man wolle ihn in Schottland zu einer Art von venezianischem Dogen machen, aber noch nicht so weit gebracht zu sein, daß er sich dem unterwerfen musse: er vertraute, daß er noch eine Partei in Schottland habe.

Bei ber Unterzeichnung bes Covenant ber Schotten war es hergegangen, wie es bei großen politischen Parteiungen herzugehen pflegt. Der allgemeine Zug der Geister, das Anslehen einiger großen Namen, das Drängen thätiger Führer ersehten die Mängel der Ueberzeugung. Gine Anzahl Absschiften auf Pergament, mit den Namen von allgemeinstem Ruf versehen, wurden in den Provinzen in Umlauf geset;

Chelleute und Befiger von Ansehen warben um bie Unterschrift ibrer Freunde: etwaige Einwendungen wurden burch Berficherung loyaler Gesinnung beschwichtigt; bie und da ist es zu Drohungen, felbft zu Thatlichkeiten gegen Biberftrebende gekommen. Doch gab es noch immer Biele, welche bie Unterschrift verweigerten. Sie fühlten fich burch bie gewaltsame Art und Beise bes Berfahrens, ohne bobere Autoritat, ober burch bie Gleichstellung anglicanischer Ginrichtungen mit papistischen abgestoßen: ober fie nahmen Rudficht auf ben König; manche meinten wohl, daß bas bischöfliche Spftem boch noch die Oberhand behalten werbe. Die gelehrte Schule von Aberdeen brachte ein Statut von 1585 in Grinnerung, in welchem alle Bereinigungen, ohne Borwiffen bes Ronigs, verboten waren. Bon bem boben Abel bielt fich wenigstens Giner, Georg Gordon, Marquis von huntly, ber am Sofe Jacobs I. die Lehren bes episcopalen Spftems in fich aufgenommen, aller Anreizung zum Trop auf ber Seite ber Krone: er sagte, sein Saus sei immer mit bem tonigli= den verbunden gewesen: es solle mit ihm fteben und fallen.1 Und wenn der gebeime Rath die Bewegungen anfangs burch seine Connivenz gefördert hatte, so borte biese auf. fobalb man bemerfte, daß die Schwerfraft bes firchlich-politischen Lebens in die Generalversammlungen gelegt werben follte, unabhängig von der Regierung; seitbem trennten fich bie meiften Manner bes Staates von ben Führern ber Nobility. Sie meinten ber Berbindung der Aristofratie mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht von Sames Gorbon bei Rapier: Montrose and the covenanters I, 153. Some were threatened and beaten who durst refuse especially in great citys, as likewise in other smaller towns; namely at Edinburgh, St. Andrews, Glasgow, Lanark.

popularen und religiösen Elementen in anti-monarchischem Sinne noch Widerstand leisten, sie rückgängig machen zu können, wosern nur der König noch zur rechten Zeit einlenke. Es entsprach ihrer ursprünglichen Stellung, wenn sie denselben zur Abschaffung der beiden Bücher, in denen sein System den Gipfelpunkt erreicht hatte, und zur Modisication der hohen Commission aussorderten: im Uedrigen möge er nur versprechen, daß er die Landesbeschwerden selber in Betracht ziehen, und sie den Gesehen gemäß heben werde. Eine Generalversammlung mit so vielen weitaussehenden Besugnissen, wie die Covenanters sie forderten, wollten Traquair und seine Freunde mit nichten: sie waren auf einem Punkt angesommen, den sie nicht zu überschreiten dachten.

Carl I. hatte bamals, wie man fich auch in England ausbrudte, eine Junta zur Berathung ber schottischen Angelegenheiten gebildet: fie beftand aus Arundel, Cottington, den Secretaren Coke und Bane, ferner einigen Schotten von Rang, Herzog von Lennor, Earl von Morton, Marquis Ha= Erzbischof gaub ward nur bann und wann zu berselben herbeigezogen: benn ichon waren die schottischen Berwidelungen in ein Stadium getreten, wo die bischöflich-ropalistischen Ideen nicht mehr Maß geben konnten. Auch in dieser Junta machten fich nun die Ansichten ber schottischen Staatsmanner geltenb. Gins ihrer Mitglieber, ber Marquis Samilton, ward ausersehen und übernahm es, als Stellvertreter bes Königs, sein Sigh = commissioner, nach Schottland zu geben, und einen Versuch zur Beilegung der Unruhen auf dem Grund der vom König im Sinne des schottischen geheimen Rathes zu gewährenden Concessionen zu machen.

hamilton hatte von Jugend auf am englischen hofe ge-

lebt; er war febr frub mit einer Richte Budinghams vermablt worden, und von diesem Berbaltnig unterftust, - wie denn seine Gemahlin eine bobe Stelle in dem Sofhalt befleibete, - in die engften Beziehungen zu ber koniglichen ga= milie gekommen. Der König widmete ihm ein unbedinates Man warnte ibn einst vor Samilton, bem ein Bertrauen. Erbrecht auf die Krone von Schottland auftand; Birfung davon mar, daß er benfelben, als er ibn merft wieber fab. einlub, in ber nachften Racht fein Schlafzimmer mit ihm zu theilen. Samilton hatte keine besonberen Studien gemacht, aber er bejag natürliche Baben, einen icharfen und foliden Berftand, gefundes Urtheil, unerschutterliche Rube in ber Discuffion; seine Rathschläge batten auf ben König ben größten Ginfluß. Auch er war in feiner politischen und felbst seiner perfonlichen Saltung von bem Bechiel der Umftande abhangig. Sein Beift batte eine natürliche Richtung auf Aussohnung und Bermittelung: wie er benn John Dury, ber bie Union bes protestantischen Betenntniffes mit unermudlichem Gifer betrieb, auf feinen Reifen unterftütt hat. Dem König ergeben, popular bei den Schotten, allen Ertremen abhold, ericbien er als ber geeignetfte Mann, um bem weitern Fortgang bes immer gefährlicher werbenben Sabers vorzubeugen.1

Im Mai 1638 begab sich ber Marquis Sames Hamilton nach Schottland: zu seinem Borhaben sehr wohl berechnet erschien die königliche Declaration, die er zuerst unter der Hand mittheilte, um seine Unterhandlungen daran zu knüpsen, und im Ansang Juli öffentlich bekannt machte. Darin wie-

<sup>1</sup> Burnet: Life of James Hamilton 13, 409.

berholte der König in den stärksten Worten, daß er am Prostektantismus seskbalten, und in Schottland keine Neuerung in Kirche und Staat vornehmen wolle: auf das liturgische und das kanomische Buch werde er nicht weiter dringen, die hohe Commission mit den schottischen Gesehen in Einklang bringen, und nach seiner besten Convenienz eine Generalversammlung und ein Parlament berusen. Die schottische Regierung sprach dem König ihren Dank dafür, so wie die Hossmung aus, daß seine Unterthanen, wie sie sollten, sich damit besriedigt erklästen würden.

In der That entsprach sie den ursprünglichen Absichten, die an vielen Orten noch immer herrschten. Wäre sie an jenem 17. October erschienen, so möchten die Dinge einen andern Gang genommen haben. Denen aber, die an diesem Tage einen neuen Anlauf zur Anklage gegen die Bischöse gesnommen und hernach den Covenant unterzeichnet hatten, tonnte sie nicht genügen. Diese bemerkten, daß die beiden Bücher und die hohe Commission darin doch nicht eigentlich abzeschaft würden, noch weniger die Artikel von Perth; überz dies aber darin ihrer Bittschrift keine Erwähnung geschehe; der Schuld der Bischöse gedenke man nicht; die Berusung einer Generalassembly bleibe unbestimmt.

hamilton bot den Covenanters die sofortige Berufung einer Assembly und eines Parlaments an, wenn sie sich von ihrem Covenant lossagen und die Urkunde desselben ausliefern würden. Aber wie wäre das zu erreichen gewesen? Die eiftigen Schotten erklärten wohl, eher ihrem Tausbund würs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statuentes ex pio erga antiquum nostrum regnum affectu, ut <sup>omnia</sup> gratiose stabiliantur et instaurentur similiter adeo, acsi nos in <sup>Bacrosancta</sup> persona nostri ibidem adessemus. (Bollmacht vom 20. Mai.)

ben sie entsagen, als dem Covenant, der besten Acte, die seit dem fabelhaften Fergus in Schottland abgesaßt worden; ein Irrthum aber sei es, wenn Carl I. dadurch seine Autorität für bedroht halte. Wir erkennen, so sagen sie, daß unser heil von dem heil des Königs abhängt, der als Gottes Statthalter über uns gesett ist zur Aufrechterhaltung der Resligion und der Handhabung der Gerechtigkeit.

Um bem religiösen Gifer, ber noch an ber Lopalität gegen ben König festhielt, genugzuthun, gerieth man im icottischen Staatsrath auf ben Gebanten, bem Covenant vom Februar einen andern entgegenzusehen, ber vom Ronig felbft ausgeben follte. Darin follten die Bufate, die fich auf bie letten Maßregeln ber Regierung und die daber entsprungenen Feindseligkeiten bezogen, oder die Möglichkeit eines Biberftandes gegen ben Ronig felbft in fich foloffen, weggelassen, die antikatholischen Tendenzen aber festgehalten und so start wie jemals betont werben. Burben alsbann, so fagten die ichottischen Staatsmanner, die beiben Bucher und die Artikel von Perth zurudgenommen, die hobe Commission abgeschafft, die Generalaffembly anerkannt: jo konne man nicht allein bie Soffnung, sonbern die Zuversicht begen, bag eine allgemeine Zufriedenheit in die Nation zurückehren und jeder Biberftand in ihr felbft unterbruckt werben wurde. Denn nur aus Besorgniß vor antiprotestantischen Reuerungen, nicht aus illegalen Gefühlen sei bie Bewegung in ber Nation entsprungen.

Auf den Rath der schottischen obersten Behörde und seines Freundes hamilton gab der König alle diese Punkte nach: er willigte in den Borschlag, den alten Covenant seines Baters zu erneuern: auf sein eigenes Geheiß sollte die Unter-

zeichnung besselben geschehen: eine Proclamation mit neuen Zugeständnissen ward am 20. September in Edinburg verstündigt. Der geheime Rath sprach seine Zustimmung zu dersselben aus, er bezeichnete sie als das vollkommen hinreichende Mittel, Staat und Kirche zu sichern: die Unterthanen sollten dem König mit herzlichem Gehorsam ihren Dank dafür beweissen: wer fortan noch den Frieden des Reiches zu stören wage, müsse mit aller Kraft zurechtgewiesen werden. Der alte Cosvenant ward im Schoße des geheimen Raths unterschrieben: und so dem König zum Zeichen des wiederhergestellten Einsverständnisses zugesandt: mit seiner Ermächtigung ward eine freie Generalversammlung noch für den nächsten 21. Novemsber nach Glaßgow, und ein Parlament auf den Mai des solsgenden Jahres nach Edinburg angekündigt.

Und in der Nation fanden diese Schritte an vielen Stelslen lebendigen Beifall.

Provost, Bailliss und Stadtrath von Glasgow votirten dem Lord-Commissar eine Dankadresse für seine Bemühung: der sich die Prediger in seurigen Worten anschlossen. Die Universität zu Aberdeen hatte den Covenant der Lords immer verdammt, weil er ohne den Willen des Königs eingegangen sei; sie unterschrieb unbedenklich den alten Covenant, zwar mit einigen Restrictionen, die jedoch eine Hinneigung zu dem bischsschen Regiment und eine Abneigung gegen die Ansprüche der kirchlichen Nationalversammlungen verrathen. Von den sunfzehn Richtern der Session, die durch Hamilton wieder nach Edinburg zurückgeführt war, unterzeichneten ihrer neun

Articles of advise offered to Her Majesty. August 1638. Unterzeichenet von hamilton selbst, Traquair, Rorborough, Southeet. Rushworth II, 758.

Rante, englifde Gefdicte II.

ben alten Covenant. Selbst ber Lord-Advokat, ber mit seinem Rath früher ben Widerstand gefördert hatte, erklärte jest die Declaration des Königs für das größte Glück, das der Kirche Gottes seit der Reformation begegnet sei.

Und gewiß, auf dem Standpunkt des religiösen Streites erschien sie so. Die Zugeständnisse des Königs brauchten nur festgehalten, in den angekündigten popularen Versammlungen bestätigt zu werden, um eine seste Grundlage der kirchlichen und der damit enge verbundenen politischen Freiheit zu bilben. Hartnäckiges Festhalten an dem ergriffenen System läßt sich Carl I. in diesen Verhandlungen nicht Schuld geben; er gewährte alles, was die Schotten ursprünglich forderten.

Dennoch genügte es nicht, und man barf fich fo febr nicht wundern, daß es nicht genügte. Das ift ja die Regel, baß fich in politischen Parteien, die eine geschehene Berlepung zurudweisen, eigenthumliche Tendenzen von größerer Tragweite Die Rraftentwidelung, welche zur Erreichung eines Bieles nothwendig mar, fühlt fich fähig auch noch barüber binaus zur Geltung zu gelangen. Dazu fommen perfonliche Stellungen, die man nicht aufgeben, übernommene Berpflichtungen, benen man nicht untreu werben will. Dort fab fich bamals Lord Rothes, eine leicht angeregte, populare und unternehmenbe Natur, mit unendlicher Genugthuung an der Spipe einer noch immer anwachsenden machtigen Partei, beren Berehrung er Lord Loudon, der erft vor nicht langer Zeit die Schulen verlaffen, hatte ein natürliches Wohlgefallen an bem fcolaftischen Moment ber Streitigleit, bem Gegensap ber Begriffe, der Feinheit ber Unterscheidungen und Syllogismen: für feinen Ghrgeig, ber burch tein Gefühl von Lovalität gurudgehalten wurde, bot der eröffnete Rampf die weiteste Ausficht

Samilton stellte ihnen vor, nachdem der König so viel für fie gethan, so feien fie verpflichtet, auch für ihn etwas zu Er dachte mit ihnen abzumachen, mas in den angefündigten Versammlungen vorgenommen und beschlossen werden follte. Wenn fie ja den alten Covenant nicht unterschreis ben wollten, fo verlangte er wenigstens von ihnen eine folche Modification des neuen, daß der König damit einverstanden Aber fie erklarten, fie murben hieburch bie von ihnen geschehenen und in Gang gesetzten Gibesleiftungen Sie laugneten nicht, daß die Autorisation selbst verdammen. bes Königs fur biefe Unterzeichnungen und Gibichmure au wunschen gewesen ware: aber fie fügten bingu: je weniger Autorität, um so weniger heuchelei, um so mehr Bahrhaf-Mit ber Annahme des Covenant waren tigfeit und Freibeit. durchgreifende Aenderungen verbunden; in den Presbyterien wurben die unter bem Ginfluß der Bischöfe eingesetten Moberatoren wieder ausgeftoßen: in einer Berfammlung von Communen war der Beschluß gefaßt worden, teine Magistratsperson zu behalten, die den neuen Covenant nicht unterschrieben babe. Sollten fie wieber zerftoren, mas fie felbst gegründet hatten, ben Bund auflosen, burch ben fie machtig waren, und ber fie beffer ficher ftellte, als alle Proclamationen bes Königs? Denn beffen Zugeftanbniffe erschienen boch nur als bas Bert ber Umftände: fie würden zurückgenommen werben, wenn biese vorüber maren.

Ueberdies aber hatten die vereinigten Schotten ihr lettes Biel noch nicht erreicht. Bas man ihnen immer Schuld gegeben, sie aber bisher vielleicht mit Recht abgeläugnet hatten, daß ihr

<sup>1</sup> Narrative of proceedings bei Rothes 220.

Sinn auf die Vernichtung des Bisthums gerichtet sei, war jest ihre bewußte Absicht geworden. Vornehmlich deshalb protesstirten sie gegen die Proclamation des Königs, um nicht zur Aufrechterhaltung der bischöflichen Institution verpflichtet zu erscheinen. Sie wandten jest ihren ganzen Einstuß an, um die Unterzeichnung des königlichen Covenant zu hintertreiben.

Merkwürdig, wie das aristokratische und das religiöse Interesse hiebei verschmolzen. In Grafschaften, in denen die Magnaten besonders mächtig waren, hat der Covenant des Königs keine einzige Unterschrift erhalten. Eine Seherin ist erstanden, welche benselben für ein Gemächte des Satans, den
popularen für eine Eingebung des himmels erklärte, und
Glauben damit fand. Der letzte war nun einmal das folgerichtige Resultat der großen Bewegung, der den Enthusiasmus,
aus der diese entsprungen war, weiter leitete; der erste ein
in der Bedrängniß des Moments ergriffenes Auskunstsmittel,
das sich kein Vertrauen erwarb.

Diese Motive wirkten auf die Bahlen der Generalverssammlung, welche jest in Gang kamen. Der Ausschuß der Cosvenanters, der zu Schindurg saß, übte den größten Ginfluß darauf aus. Wir haben seine Instructionen an die Presbyterien übrig, worin dieselben erinnert werden, Niemand zu wählen, der an der Ginsehung der Bischöse, oder an den Geschäften der hohen Commission Antheil gehabt, oder sich zur Aussührung der Liturgie bequemt habe; dagegen auf die Bahl einverstandener Mitsglieder des Abels und der Gentry in den geeigneten Stellen Bedacht zu nehmen; die Bahlen überhaupt wohl vorzube-

<sup>&#</sup>x27; Note on the private articles. Buillie I, 469. Noch etwas weiter geht Guthrie's Berficherung: For the ruling elders as there was but one from each presbytery so they enjoined that he should be a

reiten, damit die Stimmen sich nicht zersplittern. Schon öfter hatte sich ein dominirender Einsluß bei ständischen Bahlen geltend gemacht; z. B. in Frankreich bei der Zusammensetzung der liguistischen Bersammlungen, doch möchte dies das erste Mal sein, daß populare Bahlen von einem Comite mit so eingehenden Instructionen geleitet wurden. Die Anhänger des Covenants der Lords behielten bei denselben volltommen die Oberhand.

Ginen sehr außerordentlichen Anblid bot die kirchliche Bersammlung dar, die am 21. November 1638 in S. MungosCathedral zu Glasgow eröffnet wurde. Auf dem Flur der Kirche sah man an einer langen Tafel die Lords und Gentslemen als die erwählten Kirchenältesten: ihre geistliche Eigensschaft hinderte sie nicht, Schwerdter an der Seite und Dolche im Gürtel zu tragen. Hinter ihnen auf amphitheatralischsaufsteigenden Bänken saßen die Prediger; für das Publicum waren Gallerien errichtet, besondere für Abel und für Gemeine.

Hamilton hatte gehofft, das Interesse der Prediger von dem der Laienältesten zu trennen, und das erste für den Kösnig aufzurusen: dieser Anblid konnte ihn belehren, wie sehr er sich getäuscht hatte. Er meinte noch, daß die ihm widerswärtigsten Wahlen, bei denen es nicht selten tumultuarisch hergegangen war, bei der Prüfung verworfen werden würden, und in der That sind einige für ungültig erklärt worden, aber nur solche, die auf nicht covenantische Männer gefallen waren. Rur eben in diesem Sinne constituirte sich die Versammslung. Henderson ward zum Moderator, Johnston, der als

well affected nobleman, and failing there a well affected gentleman; whereby it came to pass, that all the noblemen who were furious in the cause, were elected either in one presbytery or in the other. (S. 46.)

Secretair des Edinburger Comité's den größten Antheil an der Leitung der Wahlen gehabt, zum Schriftführer der Bersammlung ernannt.

Carl I. hatte gehofft, daß die Generalassembly in den Formen, wie sie zulest unter seinem Bater bestanden, gedilbet werden würde; wo denn von den Laienältesten so gut wie gar nicht die Rede gewesen war: dann hätte sich eine Behauptung des Bisthums, wenn auch in Unterordnung unter die allgemeine geistliche Repräsentation erwarten lassen: aber ohne seine Erlaubniß einzuholen, hatte man für jedes Presbyterium einen Aeltesten gewählt, und zwar selbst ohne Rückssicht, ob er in demselben angesessen war oder nicht; die Führer der Bewegung, die Urheber und Unterzeichner des von dem König verworsenen, mit der Unterthanenpslicht für unvereindar erklärten Bündnisses, traten ihm jest als die vornehmesten Mitglieder einer mit unbestimmten Rechten ausgestatteten Bersammlung entgegen.

Schon im Boraus war in berfelben alles zu bem entsicheibenden Schritte gegen die Bischöfe eingeleitet, gleich bei ben Wahlen Sammlung der Beweisstücke ihrer Schuld und Borbereitung zu einem theoretischen Streit über ihre Bürde anempsohlen worden. Die Bischöfe ließen nun auch ihrerseits ein Declinatory einreichen, in dem sie besonders darauf bestanden, daß eine großentheils aus Laien zusammengesetzte Bersammlung keinen geistlichen Charakter mehr trage, und nach altem herkommen der Kirche unfähig werde, über Bischöfe zu richten. Aber wie hätte man bei der herrschenden Stimmung auf diese Einwendung Rücksicht nehmen sollen? Der Moderator stellte die Krage an die Bersammlung, ob sie sich nicht dennoch als das regelmäßige Gericht über die Bischöfe ansehe. Der Lord-

Commiffar batte ein gerichtliches Verfahren gegen bie Bifchofe augegeben, aber nur in einer nach den aulest üblich gewordenen Formen berufenen Generalversammlung, nicht in dieser, gegen die er von Anfang an protestirt hatte, und von der Jedermann wußte, daß fie mit einer Abichaffung des ganzen Standes umging. Er glaubte ben Ausfall bes Stimmens nicht abwarten Er erörterte noch einmal, weshalb er bie Busammenfepung ber Affembly, sowie ihre Unspruche, fur ungesehlich erklaren muffe, und iprach bann im Namen bes Ronigs ibre Auflojung aus. Aber die Versammlung war in einer Haltung begriffen, die aller Ginwirfung ber Krone spottete. Benderson fagte, immerhin moge ber Lord-Commissar bas Borrecht seines herrn verfechten; aber es gebe noch eine andere Prarogative, die der Riche Gottes, und diefe muffe die Generalaffembly mahrnehmen. Zuerst legte er den Bersammelten die Frage vor, ob sie den vernommenen Erklärungen bes Commissars zum Trop in ihren Berathungen fortzufahren gedächten; nur etwa zehn Stimmen waren dagegen. Dann tam er auf seine erfte Frage gurud: ob die Bersammlung sich als den competenten Gerichtshof über die Bischöfe ansehe: sie wurde einstimmig besaht.

Es war in der siebenten Session der Assembly, am 28. Rovember 1638. Am 29sten wurde auf dem Markt von Glasgow eine Proclamation des Königs verlesen, durch welche alle weiteren Zusammenkunfte der Mitglieder der illegalen Bersammlung verboten und alle Beschlüsse, die sie sassen würden, für null und nichtig erklärt wurden. Die Versamms lung ließ eben dort durch eine Protestation antworten, in der sie sich weigerte, dieser Auslösung Folge zu leisten. Einer

<sup>1</sup> Actenftude bei Rufhworth II, 342. Aiton, henderfon 858.

ihrer Gründe ist die Nothwendigkeit, in der sie sich befinde, den Covenant des Königs zu verweigern, und ihren eigenen aufrecht zu halten. Die Mitglieder des geheimen Raths hatten sämmt-lich die Proclamation des Königs unterschrieden; nur Ginen Namen vermiste man: es war Lord Lorn, nunmehr Argyle, einer von den ehrgeizigen und fähigen Männern, die mit sicherem Instinct sich der Gewalt anschließen, welche die größte ist. Er war in diesem Augenblick von dem Covenant des Königs zu dem Covenant der Barone und des Bolkes überzgegangen.

So sesten sich diese Elemente, die bisher, jedoch nicht ohne Hoffnung der Ausschnung, gestritten, in offener und unverschnlicher Feindseligkeit einander gegenüber.

Ursprünglich war die Absicht gewesen, nur die eigenmachtigen Reuerungen bes Königs Carl abzuschaffen; und auf die Festsehungen zurudzukommen, welche Sacob I. feit seiner Thronbesteigung in England in Generalassemblys und Parlamenten burchgeführt batte; allein bie rein presbyterianische Meinung, welche den Berfall ber Rirche von bem Beginn des königlichen Ginflusses auf biefelbe batirte, war immer gewefen, auch bem zu widerftreben; und eben babin ging ber in ber Berfammlung zu Glasgow vorherrichenbe Gebanke; fie erklarte alles für ungültig, was in ber Affembly von Linlithgow im Sahre 1606 und in ben folgenden festgesett worden war. Die beiben Bucher, die hohe Commission und hiernach auch bie Artifel von Perth wurden nicht allein verworfen, man erflarte es für ein Berbrechen, an der Abfassung ober Ginführung berfelben Theil genommen zu haben. Das Bisthum warb nicht allein abgeschafft, ba es keine Gewähr in Gottes Bort habe, sondern abgeschworen. Ueber die Bischöfe, welche

an ben firdlichen Restsehungen ber letten Jahrzehnte Theil genommen, sprach man Ercommunication und Absehung, über die andern die einfache Absehung aus. Wie batten auch Biicofe und gaienaltefte neben einander befteben tonnen ? Jene stellen die von oben ber gegründete, biese die von unten aufsteigende Kirchliche Gewalt bar. Gben barin, daß die ichottische Nationalkirche einen autonomen Ursprung, und bemgemaß Grundeinrichtungen hatte, die diesem Ursprung entspra= den, lag bie pornehmfte Schwierigkeit für bie Ronige, ben Bischöfen Raum zu machen: bas Inftitut, auf bas fie ihren Einfluß auf die Rirche hatten grunden wollen, ward jest auseinandergesprengt und vernichtet. In bem Gegensat ber mit der Krone einverftanbenen Bijchofe und ber gaienalteften, beren Recht an die Gemeinde und die unteren weltlichen Autoritaten anknubft, treffen bie wichtigften Momente bes Ereigniffes zusammen.

Man wird, beucht mich, nicht zu weit gehen, wenn man die schottischen Generalassembly zu Glasgow ihrer ursprüngslich kirchlichen Bestimmung zum Trop doch gleichsam als ein Borbild späterer Nationalversammlungen betrachtet, die einen rein politischen Zweck hatten. Im Conslict entgegengesetzer Tendenzen hat sich eine Partei gebildet, welche sich der allgemeinen Sympathien in großem Umfang erfreut und eine durchgreisende Umbildung aller Zustände in Kirche und Staat zu ihrem Ziele setz; die höchste Gewalt wird von ihr genöthigt, eine Bersammlung zu genehmigen, die dieses Resultat herbeisühren kann; die Partei bemächtigt sich der Bahlen, und bringt sie durch bewußte Leitung ansschlieshend in shrem Sinne zu Stande; ihre Führer selbst werden dadurch mit einem öffentlichen Charakter bekleidet; sie

erlangen eine Stellung, in der fie ihre Tenbengen als ben Bunich und Willen der Nation, zunächft der nationalen Rirche, beren weltliche Reprafentation fie bilben, bezeichnen und ber königlichen Macht, beren kirchliche Autorität fie in Abrede ftellen, aufzwingen tonnen. Der Moment, in welchem benberfon bie von bem Commiffar bes Konigs geforberte Auflöfung der Versammlung verweigert, mag wohl, so weit fonst bie Berhaltniffe von einander absteben, mit den erften Schritten verglichen werben, burch welche anderthalb Jahrhunderte später die eben gebildete französische Nationalversammlung auerst ben Befehlen ihres Könias entgegentrat. Die Affembly von Glasgow hielt ihre Sipungen, pflog Berathungen, fafte Beschluffe, nachdem sie von dem König aufgelöft und ihr Beisammenbleiben für eine handlung des hochverrathe erklart worden war. Man empfand fehr wohl, was das bebeutete. In die mit den mannichfaltigften Gabrungen erfüllte Belt trat ein neues Glement, das nicht allein an fic felbft, sondern burch die Art und Beise, wie es fich Geltung verschaffte, eine unermegliche Aussicht eröffnete.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Laub an Strafford. Strafford Letters II, 265.

## Siebentes Buch.

Berflechtung ber schottischen Irrungen mit ben englisichen und ben allgemeinen.

. . . -

## Erftes Rapitel.

Rriegezug Carle I. gegen Schottlanb.

Aus ähnlichen Gründen, wie die Schotten gegen Carl I. hatten sich einige Jahrzehnte früher die Aragonesen gegen Philipp II. empört. Der Druck des geistlich-weltlichen Resiments, wie es dieser Fürst ausübte, hatte die Aragonesen sür ihre alten Freiheiten besorgt gemacht; die Inquisition war bei ihnen so verhaßt, wie bei den Schotten die hohe Commission; ein geringer Anlaß reichte hin, um den Abel, die Hidalgos und die Städte in raschem Fortgang zur Empörung zu bringen. Aber unverzüglich hatte Philipp II. die Macht seines Hauptlandes Castilien, dem die Aragonesen gleich gemacht zu werden fürchteten, gegen sie aufgeboten, den Gehorsam mit Gewalt wiederhergestellt, ihre alten Freiheiten noch enger eingeschränkt und die königliche Autorität sester begründet, als es se sesienen Borsahren gelungen war.

Die Sache ber Schotten war an sich noch bedeutender, als die aragonische. Hätten die Aragonesen den Plat behalten, so würden sie doch nur eine ständische katholische Bersassung in dem Sinne des Wittelalters in einem engen Ge-

biete erneuert haben: die Schotten dagegen sagten allem ab, was an die alte Hierarchie und ihren Bund mit der Krone erinnerte; auf religiösem Boden nahmen sie eine politische Freiheit in Anspruch, wie sie noch nie in der Welt gewesen war.

Um so mehr glaubte Carl I. berechtigt zu sein, bieser Bewegung mit Gewalt der Waffen ein Ende zu machen. Shon bamals, als hamilton querft nach Schottland ging. und die Besorgniß äußerte, daß man ihm mit Protestationen und widerspenstigen Versammlungen begegnen werde, hatte der Rönig ausgesprochen, daß er in einem solden Fall Truppen zufammenziehen und die Rebellen auseinander jagen möge. Bie aber, versette Hamilton, wenn sich bazu nicht Truppen genug im ganbe finben? Dann, fagte ber Ronig, foll Bulfe von England tommen: ich felbst will mich bazu aufmachen: ich will eher mein Leben aufs Spiel feben, als die bochfte Gewalt in Berachtung fallen laffen. ' Samilton batte noch bei weitem mehr angeboten, als der König ursprünglich beabfichtigte, aber mit allen seinen Annaherungen nur einen heftigeren Biderftand erwedt. Die Briefe, in benen er diefen Erfolg ankundigt, ichlagen einen Ton von Selbstanklage, man möchte fagen von Zerknirschung an: benn er empfand wohl, daß er den König in eine fast unhaltbare Stellung geführt hatte; bei seiner Rucklehr sprach er die Ueberzeugung ans, daß nun nichts mehr übrig bleibe, als die Biderspenftigen mit ben Baffen an unterbruden. Bie Aragon burch Caftilien, fo follte Schottland durch England bezwungen werben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> You shall declare, that power shall come from England and that myself will come in person with them, being resolved to hazard rather my life than to suffer autority to be contemned.

Im geheimen Rath und unter ben Freunden König Carls ift bas Borhaben mannichfaltig erwogen worden.

Man machte ihn aufmerkam, daß ein Krieg zwischen seinen Unterthanen in dem einen Lande und denen in dem and deren, wie er auch ansschlage, ihm, dem König von beiden, nur Nachtheile bringen könne. Und wer stehe ihm dafür, daß ihm England die Hülfe leiste, deren er bedürfe? Er werde einen Sturm herausbeschwören, der nach so langen Friedensjahren um so gewaltiger loszubrechen drohe. Wie viel besser ein Vertrag, unter allen Umständen, zumal da einem König ohnehin Gnade zieme!

Darauf antwortete man von der andern Seite: vor alsem müßte der Vertrag ein solcher sein, bei welchem er als Herr erscheine und sein Ansehen behaupte. Von allen Nachtheilen, die ein Fürst erleiden könne, sei der Verlust an Autorität der schlimmste, und wieder da sei dieser am stärksten, wenn eine Veränderung beabsichtigt worden sei und zurückgenommen werden müsse; dann werde der Unterthan insolent, und der Fürst gerathe in den Fall, nicht mehr Herr zu sein, sondern Anecht. Welch eine unerträgliche Lage, still zu sien und den in Empörung Begriffenen nur immer nachzugeben! Lieber doch einmal ein ernstlicher Arieg, als ein solcher Friede. Und wenn der König sich mit zuverlässigen Räthen umgebe, die Großen verpslichte, dem Volke gnädig sei, und dann musthig zu Pferde steige, so werde alles seinem Beispiel folgen.

Roch andere Erwägungen, minder allgemeiner, aber um

<sup>1 3</sup>ch entnehme biefe Motive aus einem Auffag: Revolte des Roossais (Biblioth. imp. &u Paris Melanges Harlay 218) mit ber Unterschrift: fait deux mois après la revolte d'Ecosse: ber von einem frangofischen Ratholiken, welcher bem englischen hofe nahe ftanb, au ftammen icheint.

so dringenderer Art, tommen in dem Briefwechsel der beiden Männer vor, auf welche Carl I. am meisten zu hören pflegte, Wentworth und Laud. Sie sahen den Grund der in Schottland eingetretenen Verlegenheiten nicht in dem Vorhaben des Königs an sich, sondern in dem Mangel an den rechten Mitteln bei der Aussührung. Würden aber nun, so sagt Wentworth, diese rauhen Geister ihren ungebändigten Willen gegen die Spre des Königs durchsühren, so würde das für England so gefährlich werden, wie sür Schottland; der Friede der drei Reiche hängt davon ab. Darauf antwortet Laud mit ähnlichen Ausdrücken: wenn der König, so fügt er hinzu, die Schotten nicht zu Paaren treibe, so werde ein zweiter Irrihum solgen, größer als der erste; Riemand könne absehen, was dieser nach sich ziehen werde.

Dies waren die vornehmsten Träger des antiparlamentarischen und hierarchischen Systems, das der König zur Geltung zu bringen unternommen hatte; vom ersten Augenblick
hatten sie die Rückwirkung der schottischen Bewegung auf die
beiden anderen Länder empfunden: in dem Fortgange derselben sahen sie das ganze System und sich selbst persönlich gefährdet: sie waren der Meinung, daß ihr um jeden Preis,
mit Anstrengung aller Kraft ein Ende gemacht werden musse.

In dieser Epoche selbst ift die Behauptung aufgestellt worden, daß dem Ungehorsam der schottischen Großen eine Berbindung derselben mit den englischen vorangegangen sei: man habe sich in aller Form verständigt, die bischöfliche Berfassung abzuschäffen, die Prarogative des Königs zu schmälern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strafford Letters II, 250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> John Spalding Memoriall of the trubles of England and Scotland I, 77 ift febr ausführlich. Er weiß von ane clandestine band

Das ift jedoch ohne Zweifel zu viel gesagt. Die schotstischen Großen kannten das Mißvergnügen einer mächtigen, von der Regierung ausgeschlossenen Partei in England: fie mögen darauf gerechnet haben; von einer förmlichen Berabzredung findet sich in dieser Zeit keine Nachweisung.

Größere Glaubwürdigkeit bat, mas von der Verbindung ber religiösen Parteien in ben beiben Reichen zu gemeinschaftlicher Action berichtet wird. Gin ichottischer Geiftlicher, ber sich lange in London aufgehalten, und im Jahre 1637 nach Edinburg gurudtehrte, brachte von Seiten ber englischen Ronconformisten die Berficherung mit, daß in England ebenfalls etwas für den Presbyterianismus unternommen werden solle, sobald es in Schottland geschehe. Und in der That regte sich nach bem Ausbruch der Unruhen in Edinburg der Puritanismus auch in London. In Cheapfide, Lambeth, an ben Thuren von St. Paul wurden Placate angeschlagen, in benen man den Erzbischof von Canterbury anklagte, daß er das Blut ber heiligen vergieße und papistisch-romanistischen Tenbenzen Mertwürdig, welche Rudwirfung gunachft baber Raum gebe. Mit einer gewissen Tapferteit ergriff Erzbientsprungen ift. schof Laud den Augenblick, um die Herrschaft der anglicanischen Rechtgläubigkeit auch nach der andern Seite hin festmieben. Schon lange mar es ihm wiberlich

drawn up and subscrivit secretly between the malcontents or rather malignantis of Scotland and England that eche one should concur and assist utheris whill they gat thair willis both in church and policie and to bring both kingdomes under a reformed religion and to that effect to root out the bischopis of both kingdomes cropt and root quairby His Majesty should loiss ane of his trie estaitis and likvayes that they sould draw the king to dispense with diverse pointies of his royall prerogative.

bag er zuweilen durch ben Ginfluß des hofes ober einzelner Groken verbindert wurde, die Kirchengesche gegen die Kacho-Men gu vollstreden, fo gut wie gegen die Protestanten. Er bat sich and, der Welt beweisen zu dürfen, daß er kein Papist fei, und feste im Council durch, daß bie alten Gbick gegen die Recusanten erneuert und ansgeführt wurden. Man verbot auch wieder fatholische Schriften: papiftische Schriftfteller wurden mit berselben Strenge behandelt, wie bieber bie purttanifchen. Laud felbft ließ feine atten Streitichriften gegen die Seiniten wieder drucken. Proclamationen erschienen, welche, wiewohl in gemäßigteren Ansbruden als früher, bed aufs neue den Geift der Feindseligkeit gegen das Papftthum kundgaben, der auch der anglicanischen Kirche ursprünglich eigen war. Und bamit war Carl I. ganz einverftanden. Euneo hat fich einft gegen ihn über den Erzbischof beklagt, gleich als gebe jede Verfügung von beffen einseitigem Beschluffe aus: der König antwortete, es sei die Meinung auch der anbern Mitglieber des geheimen Rathes. Cuneo nabm fic die Freiheit, ihn an die Bedingungen seines Chevertrages ju erinnern, durch welche den Ratholiten Schutz und Furforge zugesichert sei. Ich werbe fie niemals brechen, verfeste der König; aber mit Eurer Erlaubniß, herr, ich will zeigen, daß ich der Religion, die ich bekenne, wirklich angehore. Ich bin ein anderer, als man in Rom wünscht, daß ich fein möchte.1

So wenig ift es wahr, was man häufig angenommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gunco, 18. Decbr. 1637. Jo non contraverro mei ad alcuna di queste conditioni, che voi pretendete, ma con vostra buona licenza, io voglio mostrare essere di quella religione che professo. So che il papa mi vorrebbe altrimente che sono.

hat, daß der Einfluß Cuneo's und eine eigene katholistrende Tendenz den König abgehalten habe, den Forderungen der Schotten gerecht zu werden. Nur auf die Herrschaft der anglicanischen Kirche dachte der König: die Rücksicht auf die Schotten wirkte zuerst sogar zu Ungunsten der Katholiken: der Erzbischof vor allem wollte Sedermann überzeugen, daß er nicht zu ihnen hinneige. Hätten sie aber gehofft, die Gesmüther damit zu beruhigen, so wären sie doch im Irrthum gewesen. Die englischen Puritaner so gut wie die schottischen hielten die antikatholischen Bezeigungen der Kirchenregierung für eine Maske, welche sie bald wieder werde fallen lassen: wollte der König die ersten dem kirchlichen System untersworfen halten, so mußte er erst die letzern besiegen.

Mit der religiösen Agitation verband fich in England eine burgerliche. Eben in die Monate, in welchen die ichot= tifche Erbebung zur Confiftenz gelangte, fiel in England bie von dem König, wie berührt, noch einmal gestattete Disenffion ber Frage über bie Rechtmäßigkeit bes Schiffsgelbes vor ben Richtern bes Landes in ben Terminen ihrer feierlichen Sibungen: vom herbst 1637 bis in den Sommer 1638. Ber tennt nicht die leidenschaftliche Theilnahme, welche Berhandlungen hober Gerichtshöfe über politisch zweifelhafte Fragen zu begleiten pflegt? hier tam bingu, daß die Erörterung bes Streitpunktes mit ber fortwährenden zwangsvollen Eintreibung der Auflage verbunden war. Die Richter, welche fich für die Rechtmäßigkeit derfelben aussprachen, 30= gen haß und Afterrede auf fich. Doch gab es in ihrer Mitte zwei, Croote und Sutton, welche fie verwarfen: ihre Argumente entsprachen den Voraussehungen der öffentlichen Meinung. Sie behaupteten, daß bas Recht, welches bie

ı

Krone in Anspruch nehme, ihr nur in sehr außerordentlichen Fällen zustehe, und auch dann nur unter dem Borbehalt einer nachträglichen Einwilligung des Parlamentes: in dem gegenwärtigen Falle aber liege ein so außerordentliches Bedürfnicht vor, und Parlamente berufe man schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Die beiden Richter bestritten die von den andern zu ihren Gunsten angeführten Präcedentien: sie sahen in der Frage nur den Widerstreit zwischen gesetzlicher Gerecktigkeit und Autorität: sie stellten sich unbedingt auf die Seite der ersteren.

Das hinderte nicht, daß nicht dennoch der Ausspruch der Mehrzahl der Richter den früheren Festsehungen entsprochen hätte: die Zahlungsverweigerungen wurden als ungesehlich verdammt. Aber einen unbeschreiblichen Eindruck hatte doch die Beweisssührung der beiden Opponenten gemacht.

Die Regierung ließ sich nicht aus ihrer Bahn treiben, weber in der einen noch in der andern Angelegenheit; wie sie die englischen Puritaner niederhielt, so zog sie die beanstandete Auflage ein: aber täglich wuchs der Widerspruch und die Aufregung in dem Lande. In mancherlei Pamphleten schütten die Schotten diese Stimmung. Sie suchten den Engländern zum Bewußtsein zu bringen, daß die Sache beider Länder eine gemeinschaftliche sei. Und noch größer war die Wirtung ihres Beispiels an sich: von Zeit zu Zeit tritt die Besorgniß hervor, daß sich der schottische Aufruhr über England ausbreiten werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Suftiniano, 1. Oct.: avanzate le loro instanze nel pretendere che anche in questo regno si chiami il parlamento per unitamente dare la miglior forma al governo.

<sup>3</sup> Der venezianische Gesandte spricht schon im Septbr. 1637 von

Benn schon ohnehin viel dafür sprach, daß die Erhebung der Schotten mit offenen Baffen belämpft werden müsse, so sah man, daß es auch zur Erhaltung der Ordnung in England nothwendig sei. Der unverrichteter Sache aus Schottland zurückgekommene Friedensvermittler Hamilton, der Lord Deputy von Irland, der Primas der englischen Kirche vereinigten ihre Stimmen dafür. Ohne Zweisel waren es ihre Rathschläge, wodurch der König bestimmt wurde.

Aber auch das leuchtet ein, daß man nicht daran denken konnte, so nahe es sonst gelegen hätte, das Parlament von England zu berufen. Der König wies diesen Rath sogar mit Entrüstung zurück, denn was hätte ihm begegnen können, als eine Bereinigung der Puritaner und der Berweigerer des Schisssgeldes mit den principiellen Anhängern der parlamentarischen Rechte und Ansprüche? Sein Sinn war, den Krieg auf den Grund der Prärogative der Krone mit den Streitkräften zu sühren, die ihm das nunmehr erhöhte Einkommen, wie die freiwillige Beisteuer der Freunde seines Systems darbieten werde.

Und eben darauf mußte es ihm überhaupt ansommen. Wenn es mit dem Unternehmen gegen die Schotten gelang, so war damit auch die Geltung der Prärogative in England auf immer festgesett. Das hierarchisch royalistische Regierungssystem des Königs würde durch einen mit seinen eigenen Krästen ersochtenen Sieg doppelten Nachdruck gewonnen haben. So war einst Philipp II. durch den Sieg über die Aragonesen seines Reiches erst vollkommen Meister geworden.

bem pericolo evidente che s'estenda la sollevatione anche per questo regno, dove i popoli non meno che gli Scocesi avidi si mostrano dell' occasione, di sottrarsi al giogo a cui poco a poco si sono universalmente piegati.

Carl I. fehlte es nicht an Aussicht zu einem ähnlichen Erfolge.

Sehr ergiebig sielen die Beiträge aus, zu benen sich die angesehensten Mitglieder des englischen Elerus, vor Allen die Bischöfe verstanden: denn nicht allein war die Sache des Königs wesentlich die ihre; sie wünschten überdieß durch einen Beweis von Loyalität zu glänzen. Auf besonderes Verlangen der Königin haben die Katholisen, die man jener beschwerslichen Maßregeln wieder entledigte, einiges geleistet, doch nicht gerade sehr viel noch sehr gern. Denn wenn sie gleich wünschten, die Gnade des Königs, von dem ihr Sein und Richtsin abhange, zu erwerben, so fürchteten sie doch bei einem Umschlag eben so sehr die Rache der Feinde. Auch unter dem hohen Adel gab es einige seurige Anhänger und Anshängerinnen des Königs an seine Sache, welche ansehnlich beisteuerten.

Ueberhaupt waren jene Gefühle persönlicher Anhänglicheteit an den angestammten Fürsten, welche das verbindende Cäment in dem romanischegermanischen Staate gebildet haben, in England noch nicht erloschen. Auf die Erklärung des Rönigs, daß er im Frühjahr seine Standarte in Vork aufpflanzen werde, melbeten sich Viele zu freiwilligem Dienst. Besonders die Gentry in den nördlichen Grafschaften zeigte Eiser und Hingebung. Die Milizen wurden überall unter die Wassen gebracht. Im April sinden wir ein heer von ungefähr 20,000 Mann zu Pferde und zu Fuß um den König vereinigt.

Richt eigentlich zu einem Einfall in Schottland war es bestimmt. Der Plan, auf den ebenfalls der Marquis Ha= milton vielen Einfluß hatte, ging nur auf Coercitivmaß= regeln gegen die Covenanters. Und da deren vornehmste Kraft im den städtischen Bevölkerungen bestehe, diese aber vornehmlich von dem Berkehr, vor allem mit Holland lebten, so hatte en die Reinung gesaßt, daß man sie zur Unterwerfung nöttigen werde, wenn man ihnen diesen Berkehr abschneide. Er selbst ging mit einem englischen Geschwader nach dem Frith von Edinburg, um dies durchzusühren. Die Landmacht sollte nur eine neue Demonstration hinzusügen und vor allem die Grenzen gegen einen Einfall sichern, zu dem sich die Schotten sonst wohl versucht fühlen konnten.

Roch eine andere Absicht war gefaßt, die, wiewohl fie nicht zur Ausführung tam, boch ber Erwähnung werth ift. Man wollte ein paar taufend Mann geübter Truppen zu Pferde und zu Tug, namentlich Safenichuten aus bem fpanischen Dienst in englischen nehmen (wogegen ben Spaniern verhältnißmäßig ftarte Werbungen in ben britannischen Reiden gestattet werden sollten); diese wollte man in flandrischen Schiffen, aber auf englische Rosten nach Schottland führen, und in bem Schloß von Ebinburg, entweder in Gute ober mit Gewalt einlagern. Von da würden fie fich mit den Ropaliften der nördlichen Grafschaften, vor allem mit huntly und der Stadt Aberdeen in Berbindung gesetht haben. nigliche Macht wurde in Schottland felbft fo ftart geworben sein, daß sich unter ber Ginwirkung gleichzeitiger Repressionen jur See und zu gande wohl erwarten ließ, die Covenanters in ber Sauptstadt und ben fubliden Graffchaften wurden zu einer Abkunft im Sinne des Königs bie Sand bieten.1

Gine fehr weit ausgebehnte Berbindung von mancherlei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rgl. A design to extricate His Majesty out of these present troubles with the Scots in Clarendon Papers II.

Kräften hatte man bergestalt im Sinne, zu beren an sich schwierigem Zusammenwirken es aber überdies diplomatischer Unterhandlungen weitschweisigster Art mit den Hösen von Brüssel und von Madrid bedurfte. Indem der König noch damit umging, sesten sich die Schotten an ihrer Stelle bezreits zum Widerstand in Verfassung.

Benn es aber darauf ankam, krieggeübte Truppen von dem Continent nach Britannien zu ziehen, so war das für Schottland bei weitem leichter als für England. Bir berührten schon wie zahlreich die Schotten in der schwedischen Armee in Deutschland dienten. Benn nun die protestantische Sache, die sie in Deutschland vertheibigten, in dem eigenen Vaterlande durchzusechten war, wie hätten sie anstehen sollen, dahin zurückzusechten? Die Stammeshäupter, für die sie noch immer eine angeborene Anhänglichkeit nährten, riesen sie jeht selbst nach Hause.

Unter den Schotten im schwedischen Dienst hatte sich Alexander Leßley eine sehr ausgezeichnete Stellung erworsben. Er hat die ersten Truppen besehligt, welche Gustav Abolf nach Deutschland warf; er ist es gewesen, der von Stralsund her durch die Besehung von Rügen den schwedischen Krieg in Deutschland eröffnete. In der Schule Gustav Adolfs lernte er den Oberbesehl über ein Kriegsheer in tumultuarischen Zuständen führen; der Reichstanzler Orenstierna, der ihn zum Feldmarschall machte, hat ihn dann in

1 Chemnit, Schwedischer Rrieg I, 43.

<sup>2</sup> Der Pag für Legley von Carl I. ift vom Mai 1637-38. In einem venezianischen Berichte findet sich die Nachricht, vom April 1638, daß Legley vom König Abschied genommen habe, um nach Schottland zu geben und von da nach Pommern in die schwedischen Dienste. Da würde ihn Rothes zurudzubleiben bewogen haben.

ben schwierigsten politisch - militarischen Unternehmungen ver-Seinen Einwirkungen in ben Jahren 1635 und 1636 mag die Begründung der schwedischen herrschaft in Vorpom= mern faft am meiften zugeschrieben werben. Schon in Deutschland war er aber von ben schottisch=englischen Bermurfniffen nabe berührt worben. Die Gefinnung bes Königs Carl, welche hamilton bamals vertrat, als er zur Seite bes ichwebischen Ronigs ericien, um die Wiederherstellung ber Pfalg ju bewirken, war den schottischen Rriegsmannschaften widerwärtig: fie wunschten in ihrem Ronig einen entschiebenen Feind von Spanien und Destreich zu seben. Der Keldmarschall mochte es nur als eine Flankenbewegung in dem großen Krieg betrachten, wenn er nun nach Schottland ging, und ben Oberbe= fehl über seine Landsleute übernahm, die sich jest der zweifelhaften Politif ihres Ronigs entgegensepten, und ihre religios= politische Selbstftanbigfeit gegen ihn zu verfechten unternahmen. Dazu lud ihn noch besonders ein, daß das Oberhaupt ber Leglen, ber Lord von Rothes, faft an ber Spige ber Bemegung ftand. Man hatte anfangs gemeint, bag ber unichein= bare Mann, von geringer herfunft, fleiner Geftalt, mit einem Schaden am Jug und icon in vorgerudten Jahren, bei ben ftolgen und prächtigen Magnaten wenig Ansehen erwerben wurbe. Aber was ift fesselnder in ber Welt als militärische Erfahrung, und unwiderstehlicher als Felbherrnruhm? Mes fügte fich feinen Rathschlägen. Nach feinem Beispiel gaben auch Andere weit einträglichere und angesehenere Stellungen im beutschen Rriege auf, um ihrem Baterlande zu dienen, fo baß fich balb ein Stab von hauptleuten und Unteroffizieren bilbete, welcher bei der Einübung von Mannschaften unschätzbar mar.' Bon ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To help their beasted mother church and country they have de-

Glaubensgenossen in holland erhielt man Munition und felbst einiges Geschütz.

Den Schotten kam es zunächst darauf an, eine seindselige Einwirkung von England her abzuwehren oder unmöglich zu machen: unter Leßley's Kührung wandten sie ihre Wassen gegen das Schloß von Edinburg — man sprengte die Thore mit einer Petarde auf; — so wurden Dalkeith und Dumbarton in Besit genommen; noch war jene Anwerbung spanischer Truppen in weitem Felbe, als schon die Noyalisten des schottischen Rordens zur Unterwerfung genöthigt wurden: im Widerspruch mit einem ihm gegebenen Versprechen ward Huntly gesangen nach Edinburg eingebracht.

Indem erschien, im Anfang des Mai, Hamilton mit seinem Geschwader im Frith. Feuerzeichen auf den benachbarten Höhen kündigten dem Lande seine Ankunft an und alles Bolk eilte in Baffen auf beiden Seiten nach der Küste, um seine Landung zu verhindern. Es erhellt nicht, ob er eine solche ernstlich beabsichtigte. Er begnügte sich jest, die kleinen Gilande Inch-keith und Inch-colm zu besehen und da die vorüberssahrenden schottischen Fahrzeuge anzuhalten: er ließ sie erst wieder frei, wenn die Mannschaften ihm schwuren, auf der Seite des Königs stehen zu wollen.

Schon aber war auch die königliche Armee unter bem Oberbefehl des Grafen Arundel an die Landesgrenze ge-langt; mit einem Heer, deffen Stärke auf 20,000 Mann ansgegeben wird, und das dem königlichen wenigstens an Fußvölkern ohne Zweifel überlegen war, zog ihm Lepley

serted their charges abroad to their great loss, which they knew she was never able to make up. Baillie, Septbr. 1639. I, 223.

entgegen: bei Onnce-hill unmittelbar vor den Augen des Königs schlug er sein Lager auf.

Rach bem Beisviel Guftav Abolfs und Bernhards von Beimar bielt auch Alexander Leftley barüber, bag bas Felblager den religiösen Antrieben der Rriegführung entsprach; und nirgends hatte bagu ber Boben beffer vorbereitet fein tonnen als in Schottland: unter ben Belten borte man bie Solbaten Pfalmen fingen ober bie Schrift porlefen: Die Prediger maren mit bem Schwert umgurtet ober trugen Carabiner: um fo feuriger waren ihre Reben, um fo anbachtiger wurden fie gehört. Indem aber bie Schotten ihrem Rönig in den Baffen gegenüberftanden, wollten fie doch das Anseben nicht baben, als feien fie in Krieg mit ihm: fie haben ihm zuweilen ein Lebehoch gerufen: in ihren Sahnen las man die Borte: für Gott, den König und den Covenant. Richt den Ronig wollte man belampfen, fondern die Bischöfe, von benen er mitgleitet werbe: ihren für Staat und Rirche verberblichen Ginfluß wenigstens in Schottland nicht wieder auftommen laffen.

Wie ganz anders sah es in dem englischen Feldlager aus!
Nicht allein, daß von den Führern nur wenige einem Ariege beigewohnt hatten: die Soldaten waren der strengen Bucht entwöhnt, sie leisteten ihren Offizieren nicht den punttlichen Gehorsam, den der Dienst erfordert. Der schottische Soldat bedarf wenig: er war von der Hauptstadt her genügend versorgt; der englische braucht viel, aber die Lieferungen waren in Unordnung: man hat wohl, wenn der Rö-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> They are a people that can life of nothing and we that can want nothing. Countess of Westmoreland to Windebank. Sarbewide, II, 139.

nig erschien, nach Brod geschrieen. Hier war noch nichts von bem militärischen Geist des Zeitalters zu spüren, und wie wäre vollends das bischöfliche System fähig gewesen, einen religiösen Gifer hervorzubringen, der dem puritanischen Enthusiasmus entsprochen hätte?

Aber überdies, Carl I. hatte fo viel angesehene Manner auch nur zu einem Kriegszuge nicht versammeln konnen, ohne daß der politische Gegensat, mit dem er zu fampfen hatte, zu Tage getreten ware. Die opponirenden Lords waren icon nicht auf die Weise bewaffnet und begleitet, wie man erwartete, ericbienen. Der Ronig suchte fich ihres Geborfams burch einen Gib zu verfichern, in welchem fie gegen alle aufrührerischen Berbindungen, felbft wenn fie unter religiofem Bormand geschloffen feien, Gehorfam geloben follten. Die Lords Broot und Say verweigerten biefen Gib; ber Ronig, der auf einem Kriegszuge unbedingte Unterwürfigkeit seiner Basallen forderte, ließ sie verhaften; bieruber aber zeigte sich eine allgemeine Gabrung im Lager. Man stellte die Ansicht auf, daß ber Ronig überhaupt bas Recht nicht habe, einen neuen, von dem Parlamente nicht im Boraus gebilligten Gib zu fordern; bie übrigen Lords suchten ben Grafen Arundel auf, um ihn zu bitten, an ihre Spipe zu treten, um bies bem Ronig porzustellen. Arundel machte fie aufmertfam, wie gefährlich bies für ben Dienft bes Ronigs fein werde, und verfprach ihnen Abhülfe ihrer Beidwerbe.1 Rechtstundige in London gaben ihre Meinung dabin ab, baß man bie Sache gegen bie beiben Lorbs nicht weiter verfolgen fonne: fie wurden nach einigen Tagen wieder befreit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depêche de Bellievre, 12. Mai. Les seigneurs, qui étoient à

Benigstens so viel stellte sich hierdurch Jebermann vor Augen, daß an einen muthigen Krieg zu Gunsten ber Prärogative des Königs in ihrer Verbindung mit der bischöflichen Gewalt nicht zu denken sei. Die religiöse Meinung machte ben loyalen Gehorsam zweifelhaft. Die Ersinnung der Schotten war unter denen selbst eingedrungen, welche sie bekämpfen sollten.

Auch die Schotten ihrerseits hatten Grund, die Sache nicht ausst Aeußerste zu treiben. Ein offener Kamps mit dem König würde den kaum niedergeschlagenen Widerspruch im Rorden, der sich schon wieder regte, so daß eine militärische Abordnung dahin nöthig wurde, in helle Flammen angesacht haben; und wie berührt, es war von vorn hercin nicht ihr Sinn.

Nicht lange war Hamilton im Frith stationirt, als sich einige der vornehmsten Covenanters zu einer Conferenz mit ihm einstellten, in welcher sie sich zu jeder Art von bürgerslichem Gehorsam erboten, wosern ihnen in Bezug auf ihre geistlichen Ginrichtungen Genugthuung geschehe. Hamilton fragte darüber bei dem König an. Und wie es ja von Ansfang an nicht die Absicht gewesen war, die Schotten mit Gewalt zu unterwerfen, sondern nur, die Wassen in der Hand, sie zu größerer Nachgiebigkeit in den Unterhandlungen zu nothigen, so ging der König darauf ein; auf weiteres Ansochie

York, s'étoient déjà assemblés pour voir ce, qu'il y auroit à faire en ce rencontre et avoient été à trouver le comte d'Arundel, qui est le premier, pour porter la parole.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sir henry Devids Nachricht über bie Conferenz bei Burnet, Hamiltons 133. Obgleich fie da spater erscheint, als die Anfrage beim Konig vom 14. Mai, muß sie doch berfelben vorangegangen sein. Die Anfrage geschah erft in Folge ber Conferenz.

fuchen und einige Zeichen von wiederkehrendem Gehorsam in der ihm gegenüberliegenden Armee, gab er den vier Abgeordneten, welche die Schotten aufstellten, sicheres Geleit in
sein eigenes Feldlager, um einer von ihm ernannten Commission ihr Begehren vorzutragen.

Zwei Heere waren gegen einander ins Feld gerückt und lagen einander in offenen Wassen gegenüber: aber die Stimmungen in denselben waren doch nicht durchaus entgegengesett. In dem einem war der Gehorsam gegen den König noch nicht völlig abgeworfen: in dem andern waltete er aber auch nicht mehr in voller Stärke vor. Und wie hätte man nicht von beiden Seiten Anstand nehmen sollen, zwischen den stammverwandten und seit einem halben Sahrhundert enge verdundenen Nationen ein neues Blutvergießen zu veranlassen? Statt zu schlagen, sing man an zu unterhandeln. Nicht auf Kriegsthaten, sondern auf Rede und Widerrede im versammelten Nath muß sich die Ausmerksamkeit richten.

Die königliche Commission bilbeten Männer von sehr abweichender Gesinnung; neben Arundel, in dessen Zelte man sich versammelte, saßen Esser und Holland; unter den Schotten erblickte man einige der bisherigen Vorkämpfer der Bewegung, Rothes und Loudon. Am 11. Juni begannen die Berhandlungen. Kaum hatte Arundel die einleitenden Worte gesprochen, so erschien der König, — denn er dürse nicht auf sich kommen lassen, daß er seine Unterthanen nicht hören wolle, — um seine Sache in Person zu führen.

Die Schotten behaupteten, daß ihr Verfahren den bekannten und geschriebenen Landesgesehen gemäß gewesen sei. Der König läugnete dies; denn wie könne man wohl sagen, daß die lette Versammlung von Glasgow in den gesehmäßigen Kormen gewählt ober gehalten worden sei? Er vermöge beshalb auch ihre Beschüsse nicht als gesetzlich anzusehen noch sie zu bestätigen. Er versicherte, seine Absicht sei nicht, in Bezug auf Religion ober Gesetze irgend etwas zu verändern, was durch sonveräne Autorität festgesetzt worden: wenn ich aber, suhr er fort, das eine sage und ihr das andere, wer soll Richter zwischen uns sein, wer soll den Sinn der Gesetze sosststellen?

In der That war dies die Frage. Er hatte fie durch das Nebergewicht der Wassen zu seinen Gunsten zu entscheisden, die von den Schotten genommene oppositionelle und kriegerische Aufstellung auseinander zu sprengen gemeint. Da ihm das nicht gelungen, die Sache aber auch nicht dahin gestommen war, daß er unbedingt hätte nachgeben mussen, — denn eines hatte er doch erreicht, er hatte England vor einem Einsfall der Schotten, den man fürchtete, fürs Erste gesichert, — so ließ sich kein enbgültiger Austrag erwarten.

Die Schotten erklärten schriftlich, ihr Wunsch gehe allein auf Erhaltung der Religion und der Freiheit, nach den kirchlichen und politischen Gesetzen des Landes; nie würden sie erwas verlangen, was nicht in denselben begründet sei; dem König seien sie bereit als loyale Unterthanen zu gehorchen. Earl I. erwiderte, wenn das ihre Gesinnung sei, so sei es anch die seine.

Ein Moment der Annäherung trat ein, bei dem jedoch jeder Theil seine Ausicht über den Inhalt der Gesetze sich vorbehielt.

Die Nebereinkunft, zu ber man nach einigen Tagen (17. Juni) gelangte, — die Pacification von Berwick — feste fest, daß das schottische Heer aufgelöst, die englische Flotte aus dem Frith abgeführt, dem König seine Castelle mit ihrer Mu-

nition, ben Schotten bie etwa weggenommenen Fahrzenge zurudgegeben werben sollten.' Der König bewilligte, daß im nachsten August zuerft eine freie Generalaffembly und gleich barauf ein Parlament gehalten werden möge; fortan in regelmäßiger Biedertehr berufen, follte bie eine bie firchlichen, das andere die weltlichen Angelegenheiten zu entscheiden ba-Dazu jedoch verftand er fich nicht, die lette Berfamm= lung von Glasgow als gefeslich anzuerkennen: aus Rudfichten, wie es in der Proclamation beißt, welche ibm die von seinen Borältern angestammte monarchische Gewalt auflege. Beldes waren biefe Rudfichten? Benn Carl I. auch alles abicaffen ließ, mas er oder mas fein Bater zulest eingeführt batte, so wollte er doch nicht zugeben, daß irgend ein Stud bavon für ungesetlich ober papistisch erklart murbe. Borwurf, etwas Ungesetliches angeordnet zu haben, wollte er weder auf seinen Bater noch auf sich selbst tommen laffen. Er willigte in die wichtigften Sahungen der Affembly von Glasgow, vorläufig fogar in die Abichaffung bes Bisthums, aber er blieb babei, daß fie ungeseslich berufen und ungeseslich gewesen sei: erft was in einer neuen von ihm genehmigten Bersammlung wiederholt werbe, das wollte er bann bestätigen. So hielt er auch fonft an bem Begriff der bochften Gewalt, bie in seinen Sanden bleiben muffe, unerschütterlich feft. Er war bereit, periodische, firchliche und weltliche Berfammlungen eintreten zu laffen; fein Commiffar follte eine folche binnen Gines Jahres wieder anfündigen durfen; aber unerträglich kam es ihm vor, daß er verpflichtet sein sollte, dies in Bukunft allezeit zu thun. Wenn er nachgab, daß fein Beto

<sup>1</sup> Pacification of Berwick. Harbewide Papers II, 241.

bei den nächsten Berhandlungen nicht ausgeübt würde, so war er doch entschlossen, sich desselben nicht für immer berauben zu lassen. Aber eben dies sind für die parlamentarische oder ständische Berfassung die wichtigsten Fragen: wie hätte man erwarten dürsen, daß die großen Gegensäße zwischen königslicher Gewalt und parlamentarisch=kirchlicher Autonomie, die darin liegen und die eben in Schottland tiese Burzeln hatten, so leicht, ohne wirklichen und großartigen Kampf zur Entscheidung gelangen würden?

Die Kunde von der Pacification von Berwick warb namentlich in der protestantischen Belt mit großer Befriedigung vernommen. Daß die Schotten nicht überwältfat worben waren, erschien an fich als ein Bortheil; aber man meinte überdies, Konig Carl werbe bie Schotten, um fle in Gehorfam zu halten, beschäftigen wollen, und wo anders konnte das geschehen, als in bem beutschen Rriege? Man perfichert, Legley habe ihm angeboten, feine Truppen zur Biebereroberung der Pfalz unmittelbar nach dem Continent zu führen: keine anderen Koften als die der Ueberfahrt brauche er zu tragen: in Deutschland bachte Legley seine Schotten zu nahren, wie Mansfelb und Ballenftein. 1 Ronig Carl foll einen Augenblick barauf eingegangen fein: aber nach einigem Bebenken, seiner bisherigen Politik getreu, und burch bie obwaltenden europäischen Verhältniffe bewogen, lehnte er es ab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giuftiniano, 1.—8. Juli 1639.

## Zweites Kapitel.

Berhaltniß ber hofe von England und Frantreich und ihrer Politit.

Den erwähnten Einwendungen Bentworths zum Trop waren die Unterhandlungen mit Frankreich fortgesetzt worden; im Juli 1637 verständigte man sich zunächst über die Artikel eines gegenseitigen Hülfsvertrages, welcher weite Aussichten für die allgemeinen, vornehmlich für die deutschen Berhältnisse eröffnete.

Die beiden Könige vereinigen sich darin zu der Absicht, die von dem hause Destreich überwältigten deutschen Reichsstände, namentlich das haus Pfalz in den Besitz und die Rechte wiederherzustellen, deren sie vor dem Kriege genossen hatten. Der König von England verpstichtet sich, dem hause Destreich=Spanien fernerhin weder Geld noch Kriegsbedarf zustommen zu lassen, vielmehr eine Flotte aufzustellen, welche jede Zusuhr dieser Art schlechthin verhindern soll: Werdungen in seinen Reichen wird er niemals mehr den Spaniern, wohl aber den Franzosen gestatten. Dagegen verspricht der König von Frankreich, weder mit der deutschen noch mit der spanisschen Linie des hauses Destreich Frieden zu schließen ohne Einzwilligung des Königs von England, und besonders nicht, ohne

<sup>1</sup> Traité auxiliaire, bieber, fo viel ich weiß, unbekannt. Gine Abschrift findet man bei ben Depeschen von Seneterre: Bibl. imp. zu Paris, Harl. 223/21, die revidirten originalen Entwurfe in bem Archiv der auswärtigen Angelegenheiten: Anglotorro 47.

daß darin die vollkommene Herstellung der Pfalz ausgemacht wäre. Um zu diesem Zweck zu gelangen, sollen die Verbünsbeten, Holland und Schweden, eingeladen werden, gemeinsschaftlich mit den beiden Königen dem Hause Destreich und dem Herzoge von Baiern Bedingungen einer allgemeinen Abkunft vorzulegen und, wenn diese binnen eines Mosnats nicht angenommen sind, sie mit Gewalt durchzussühren. Die beiden Könige werden alsdann alle ihre Unterthanen zu jeder Art von Unternehmung gegen die Besitzthümer der Krone Spanien in Amerika, in Ostindien oder in Europa ermächtigen; sie werden die Communication Spaniens mit den entsternten Belttheilen, so wie mit Flandern und mit Deutschsland unterbrechen; im Boraus werden sie sessischen, wie mit den Eroberungen, die man in den spanischen Niederlanden zu machen vertraute, zu versahren ist.

Ueber den letten Punct war man bei der Unterhandlung noch zu keiner Berständigung gelangt. Carl I. hatte geforsbert, wenn Dünkirchen oder andere Pläte in den Niederlansden erobert würden, daß diese alsdann seinen Ressen von der Psalz als ein Psand überliefert werden sollten. Die Franzosen dagegen hielten an der Absicht fest, in den eroberten Riederlanden entweder eine katholische Republik, oder eine Regierung unter gemeinschaftlicher Hoheit der Berbündeten, wie die Bogteien in der Schweiz einzurichten. Bei fortgessehter Unterhandlung erklärte sich Carl I. endlich nicht abgeneigt, auf die Regierung in Form einer gemeinschaftlichen Bogtei einzugehen. Auf einem Congreß der Mächte zu Hamsburg sollten alle Puncte der Berabredung nochmals berathen und zum Schluß gebracht werden.

So ward nach langen Erwägungen beschloffen. Wenn

man die Artikel lief't, so sollte man nicht anders glauben, als daß ein gemeinschaftlicher großer Bersuch zur herstellung ber früheren Zustände unverzüglich gemacht werden würde.

Indessen die wahre Absicht und Erwartung war bas doch von keiner Seite.

Die Frangosen waren überzeugt, Carl I. wunsche bie Fortbauer bes Krieges amifchen Spanien und Frankreich, um indessen seine Macht zur See zu erneuern, feine verlorene Reputation wieder zu gewinnen und seine Nation reich zu machen: von dem gewinnbringendem Berhaltniß, welches er unter ber hand mit ben Spaniern unterhalte, werde er bergeftalt gefeffelt, bag er niemals zu einer muthigen Berfechtung ber pfalzischen Interessen ichreiten werbe: wenn er jest zu einem Bertrag mit Frankreich geneigt scheine, so beabsichtige er nur, durch die Besorgniß vor einem Bundniß mit dieser Macht bas Saus Destreich dabin zu bringen, bas es seinen Reffen einige geringe Zugeständnisse mache, mit benen er fich begnugen werde. Die Berpflichtung, Die Carl im Tractat übernehme, eine Flotte an den Ruften aufzuftellen, fanden fie für die große Sache, die man verfechte, viel gu geringfügig.

Man wird fragen, warum benn alsbann der umfichtige Carbinal Richelien auf diese Berbindung einging. Sein Grund lag in seinen Besorgnissen: er wollte den König Carl abhalten, sich nicht enger mit dem Hause Destreich zu verbinden. Den definitiven Abschluß verwies er absichtlich auf die Conserenzen in Hamburg, weil er voraussah, daß derselbe dort auf Schwierigkeiten stoßen und verzögert werden würde. Im Sommer 1637 hatte man die Artikel sestgeset; im Herbst 1637 gab Richelieu dem Parla-

mentspräfidenten Bellievre, ber als Gefandter nach England ging, die Inftruction, nicht etwa abzuschließen, das lag ihm fern, fondern Carl I. nur in der Meinung zu erhalten, daß Frantreich den Abichluß wünsche, daß es benselben in Samburg forbern werbe, und diefen Fürsten indessen babin zu bringen, daß er ben Berkehr zwischen Spanien und ben Niederlanden meniger begünstige. 1 3m Februar 1638 bat ber Staatsrath, ber unter Richelieu arbeitete, ben Bertrag noch einmal er-Pater Joseph, ber in bemfelben faß, trug auf die Bedingung an, daß ber Ronig von England feine Schiffe nicht allein jum Schut feiner eigenen Ruften, fonbern jum Angriff auf die spanischen in den Niederlanden ober auf der pprenaischen Salbinsel felbst verwenden folle; bie übrigen Mitglieder ftimmten bei, gingen aber noch einen Schritt weiter: fie forberten einen gemeinschaftlichen Angriff auf einen ober ben andern fogleich naber zu bestimmenden Plat in ben Rieberlanden: höchst ungerecht fei es, daß England bie Franzosen nicht unterftuge, und fie bennoch hinbern wolle, etwa Duntirden zu erobern: nur dann tonne diefer Macht Theilnahme an der Regierung der eroberten gandschaft in der Beise der schweizerischen Bogteien gestattet werden, wenn fie felbst an ber Eroberung thatigen Antheil nehme. Go lebhaft nun aber auch die Franzosen diese Mitwirkung forderten, so hielten fie doch für gut, die Unterhandlung nicht abzubrechen, wenn Carl I.

¹ de tenir ce prince dans la creance que le roi desire l'avancement et la conclusion du traité et que la conference de Hambourg se fasse le plustôt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoire du père Joseph. Ruel 7. Fevr. Il faut que toute cette flotte ou une partie d'icelle serve à attaquer les places dans la coste d'Espagne ou de Flandres; selon que le roi de la Grande-Bretagne sera requis par le commun advis des alliés. Archives d. a. e.

etwa seine Antwort auch aufs neue ins Beite schieben

Fragen wir aber, welche Gefinnung Carl I. wirflich begte, so liegt auf der Sand, daß er sich zu directen Reindseligkeiten wider die niederländischen Plate niemals verftanden haben wurde. Allenfalls hatte er einen Angriff ber Hollander und Frangofen zugegeben, unter der Boraussehung eines Antheils an der Regierung, niemals aber bagu mitgewirkt. Indem er im Sommer 1637 auf jene porläufigen Berabredungen mit Frankreich einging, haben fich ihm von der andern Seite ber bie Spanier genähert, er bat ihre Antrage wenigstens nicht Den spanischen Sof behandelte er allezeit zurückgewiesen. mit ber größten Rudficht. Der Rurfürst von ber Pfalz mar im Jahre 1638 in ben Stand geseht worben, mit einigem Boll in Beftfalen zu erscheinen; ber Ronig von England ließ die Spanier verfichern, daß das nicht von ihm ausgebe, wiewohl er auch nicht bagegen sei; aber er sehe barin eine ausschließlich beutsche Sache, die auf die spanische Krone feine Beziehung habe. Er versicherte, sein Sinn gebe nur auf bie Berftellung eines allgemeinen Friedens in der Chriftenbeit, bei bem ein Jeber wieber zu bem Seinen tomme.

Wohl mag Carbinal Richelieu Recht gehabt haben, wenn er meinte, daß es dem König von England bei jenen Verabredungen hauptsächlich darauf ankomme, Spanien zu einer größeren Nachgiebigkeit in Sachen der Pfalz zu nöthigen, als es bei der Miffion Arundels gezeigt hatte. Aber das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Windebank an den König, September 1638: the conde Duke, while that whip was over him beginning to te better natured. Clarendon Papers II, 13, von der Rudwirkung der Belagerung von Functerrara.

war boch nicht ber einzige Grund, weshalb die Vertragsentswürfe nicht vollzogen wurden. Bei den Unterhandlungen der Berbündeten, welche die Festsehung der dem Hanse Destreich zu machenden Vorschläge betrasen, äußerte England, wie es in Spanien andeutete, die Meinung, daß einem Jeden das Seine zu Theil werden, also nicht allein die Pfalz herauszgegeben werden sollte, sondern auch alles andere, was den rechten Besitzern entrissen sei. Cardinal Richelien gerieth in Aufregung hierüber: denn darauf könne wohl das Haus Destreich eingehen, unmöglich aber sei es für Frankreich und sür Schweden: die Folge der Unterhandlungen werde sein, daß man England, welches man zu gewinnen gemeint habe, verliere.

Bei dem oft kleinlichen Schwanken der Unterhandlungen, mit denen es auf keiner Seite rechter Ernst war, und den momentanen Beziehungen, die sie durchkrenzen, kamen doch auch die großen Interessen und ihr Gegensatz zur Sprache. Dieser liegt darin, daß Carl I. weder die Erwerbung Lothringens durch Frankreich, noch die einseitige Besitznahme der niederländischen Plätze durch die französischen und holländischen Bassen, ohne eigenen Gewinn und Antheil, und eben so wenig die Festsesung der Schweden in Pommern zugeben wollte. Sein Sinn war alles Ernstes, so wie sein Interesse in Bezug auf die Pfalz, die Herstellung des alten Besitzstandes im deutschen Reiche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dictat des Cardinals, niedergeschrieben von dem Secretair Chnové de St. Quentin, 23. Octor. 1638: Les Anglois, qui ne songent, qu'à avoir leur compte, estimeront juste la restitution de Lorraine et même celle de la Pomeranie, pourvu qu'on leur rende le palatinat: nous nous mocquerons d'une telle proposition et ainsi au lieu d'avoir gagné les Anglois par le traité, que nous commencions à cette fin, nous les perdrons en effet.

herbeizuführen, nicht allein jedoch in Bezug auf die von Oestreich und Baiern, sondern auch auf die von Schweden und
Frankreich in Nachtheil gesetzten Fürsten und Stände. Ein
Borhaben, das noch heute eine gewisse Sympathie für diesen
Fürsten erwecken könnte, vor allem in Deutschland; die Erhaltung des europäischen Gleichgewichts wäre dann noch möglich gewesen. Allein dazu hätten ganz andere Anstrengungen,
als die er machen, auch ganz andere Kräfte, als über welche
er verfügen konnte, gehört: vor allem eine energische, allezeit
entschiedene Politik. Natürlich, daß man in Frankreich, wo
man eben die Absichten hegte, die er hintertreiben wollte, auf
jedes Einverständniß mit ihm Berzicht leistete; ein Abschluß
des entworfenen Vertrages ward nun vollends unmöglich.

Eben damals aber, als die politischen Tendenzen der beis den Länder sich von einander trennten, geschah es, daß auch das gute Bernehmen der Höfe durch persönliche Misverhältnisse sehr ernstlich gestört wurde.

Von englischer Seite hatte man im Jahre 1624 die Vermählung Carls I. mit einer französischen Prinzessin deshalb gewünscht, weil man dadurch einen Rückhalt gegen andere Feindschaften zu sinden meinte; denn noch waltete da, einverstanden mit Cardinal Richelieu, die Königin-Wutter Maria Medici vor, und alles hatte das Ansehn, als ob ihre Herrschaft lange dauern sollte; diese selbst hatte die Verbindung gefördert, weil sie ihre Töchter als Gemahlinnen der benachbarten Fürsten, von Spanien, Piemont und England zu sehen wünschte; sie meinte dadurch einen persönlichen Einfluß auf alle großen europässchen Verhältnisse zu erwerben.

Aber damals traten die Zeiten ein, in welchen bas dynaftische Interesse vor dem des Staates an sich zuruckzuweichen begann: indem Maria Medici das erste in den Berhältnissen zu Spanien festzuhalten, und demselben trop aller anderen Streitsragen gerecht zu werden suchte, zersiel sie mit Richelieu, der die Idee der monarchischen Gewalt, die er in Frankreich realisiren wollte, mit der Idee des einseitigen Uedergewichts der äußeren Macht verstärkte und König Ludwig XIII. dafür einsahm. Die Mutter des Königs mußte vor seinem Minister weischen. Iener Tag der Täuschungen, der wie ein Stück Comödie erschien, war doch ein großes Ereigniß, wie für Frankreich selbst, so für alle seine Beziehungen zu den übrigen Staaten.

Schon die früheren Zerwürfnisse der Königin-Mutter mit dem Cardinal, dann ihre Flucht, ihre Bersuche, zurückzusommen, in Verbindung mit ihrem zweiten Sohn und einer starten einheimischen Partei, zugleich aber auch mit auswärtiger hülfe, wirkten auf die dynastisch verbundenen westlichen und südlichen Staaten, auf die sie sich zu lehnen suchte, zurück. Die Töchter nahmen, — wer könnte sich darüber wundern? — Partei für die Mutter.

Raum war der englische Hof in sich selbst zu einer gewissen Ruhe gelangt, so wurde er von diesen Entzweiungen
des französischen erreicht. Im Jahre 1629 stand der Marquis von Chateauneuf als außerordentlicher Gesandter in England. Er schloß sich öffentlich an die Politik Richelieu's, dem er
sein Glück verdankte, an, und suchte ein Verständniß zwischen
Frankreich und England gegen das Haus Destreich zu Stande
zu bringen; er that dem Cardinal in den Geschäften Genüge, so daß ihm derselbe nach dem Fall Marillacs das große
Siegel anvertraute. Aber, wie es in der Instruction des solgenden französischen Gesandten Poigny heißt, schon damals
arbeitete Chateauneuf insgeheim dem Cardinal Richelieu bei

ber Königin entgegen. Er war bazu gelangt, bas Bertranen dieser Fürstin zu erwerben: aber man behauptete überdies, er habe sich mit dem Chevalier Jars, der bei ihr in Gnaden stand, verbunden: durch Bermittelung einer Rammerfran habe man die Königin der französischen Politik der Zeit und dem Sardinal entfremdet. Wie viel leichter mußte aber nach den Scenen im Luremburg und der Flucht von Compiegne eine Sinwirkung dieser Art werden! Chateauneuf unterhielt eine Correspondenz, die, zuweilen intercipiet, einen ungemessenen Chregeiz kund gab.

In engem Berhaltniß ftand Chateauneuf damals mit ber vielberufenen, vielleicht immer noch schönen, wenigstens verführerischen, ewig beweglichen Madame de Chevreufe, von ber man nach ber Weise ber bamaligen frangofischen Damen nicht fagen tann, ob ihre Berbindungen mehr Sache einer von aller Rudficht losgebundenen Reigung, ober einer auf febr bestimmte Zwecke gerichteten Politik waren. Marie de Roban hatte ichon burch ihre herkunft aus einer mit bem Saufe Bourbon verwandten Familie, die an fich zu ben vornehmften von Franfreich geborte, eine fehr bebeutenbe Stellung in der Welt. Durch den Ginfluß ihres erften Gemabls, bes Connetable Luynes, bes Gunftlings Ludwigs XIII., wurde fie Oberhofmeisterin ber jungen Königin Anna, beren volle Gunft fie erwarb, ba fie ihre fonft traurigen Tage erheiterte. Rach bem frühen Tobe bes Connetable vermählte fie fich, noch immer febr jung, mit dem Bergog von Chevreuse, einem Sohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instruction au Marquis de Poigny 1634. Le Chevalier de Jars, lequel s'étant joint avec le Sr. de Chateauneuf lorsqu'il fut ambassadeur extraordinaire en Angleterre, fit entendre beaucoup de choses à la dite reine.

bes größten unter den Antagonisten Seinrichs IV., jenes Seinrich Guise, ber zu Blois ermorbet worden: fie murbe baburch ein Mitglied bes Saufes Lothringen, welches bamals von ber Politik Richelien's gefährbet, ben Mittelpunct ber ihm entgegenarbeitenben europäischen Politik bilbete. Dem Cardinal fic entgegenzuseten, eben barum weil er so mächtig war und es täglich mehr wurbe, weil er allen und jedem das Gesetz feines Billens auflegte, war ber vornehmfte Chrgeiz ber Bergogin von Chevreuse: ihr Rang, ihre Stellung, ihre Berbinbungen, ber für junge und felbft für altere Manner unwiberftebliche Reiz ihrer Perfonlichkeit gaben ihr bazu mannichfaltige und immer neue Mittel. Schon an der Berschwörung Drnano's batte fie ben vornehmften Antheil; ber arme Chalais ift ihr zum Opfer gefallen. Denn Allen, die fich ihr naberten, gereichte die Berbindung mit ihr zum Unbeil. Damals nun ftand ber Großfiegelbewahrer bei ihr am hochften, ein Mann von Gewandtheit und Kenninissen, Arbeitsamkeit und Talent, ber wohl geeignet ichien, ber Nachfolger bes Carbinals zu werden, wenn biefer einmal gestürzt werden follte. Ricelien wirft ihm vor, er babe ber Dame Beschluffe bes Conseils verrathen, welche gegen Lothringen gerichtet waren. Und wie nun Frau von Chepreuse mit ber Königin von England, bie fie von Jugend auf kannte, ebenfalls in Berbindung ftand, jo reichten biese Machinationen auch über ben Canal binüber. 1 Richelien ward von bort ber aufmerkam ae= macht, daß man daran arbeite, ihn zu stürzen und Chateauneuf an seine Stelle zu seten: Ronigin henriette habe ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoire de M. le Cardinal contre M. de Chasteauneuf: eine ber willsommenften Mittheilungen in Confins Madame de Chevreuse vom Jebruar 1633; Appendice No. 8, S. 235.

nehmen laffen, Chateauneuf, ber ihr Freund fei und keinen Antheil an ben verberblichen Anschlägen bes Cardinals babe. wurde die frangofischen Angelegenheiten beffer verwalten, als biefer. Auch in Sachen ber Religion ftand Chateauneuf ben Anfichten bes Carbinals eber entgegen. Aber nicht auf bie franzöfische Verwaltung beschränkten fich biefe Anschläge. Bir berührten die mancherlei Feindseligkeiten, die der Großichat= meifter Befton am englischen Sofe zu befteben batte. rührten zum guten Theil von ber Königin ber, welche ihren Freund, ben Freund Chateauneufe, ben Grafen Solland an bie Spipe ber Geschäfte zu bringen gewünscht batte. und Befton, übrigens fehr verschieben, waren einander boch barin abnlich, daß fie kein anderes Interesse vor Augen batten, als die Erweiterung ber königlichen Gewalt, vor welcher ihnen jebe perfonliche Rudficht verschwand. Sie follten beibe gefturzt und burch zuganglichere Manner erfett werben, bie einem andern Syftem angehörten. Damit bing die Abficht, die Königin-Mutter in Frankreich berzustellen und die gesammte Tenbeng ber öftreichisch spanischen und lothringischen Politit zusammen.

In der Mitte dieses Nepes politischer Verwickelungen und Intriguen hielt sich König Carl sehr ruhig: noch gewann man keinen Einfluß auf ihn: ohne viel Lärmen machte er den Factionen an seinem Hose ein Ende und behauptete seine Minister.

In Frankreich verfuhr man auf die daselbst gewohnte Beise. Chateauneuf und Sars wurden verhaftet — Februar 1633 —; der erste, den man noch schonen wollte, nach Angoulsme ins Gefängniß geschickt, der zweite mit einem Grisminalproces heimgesucht, zum Tode verurtheilt, erst auf dem Schaffot begnadigt und dann in die Bastille geworfen. Alle

ihre Frennde ersuhren, in so fern sie sich nicht durch die Flucht retteten, ein ähnliches Schicksal. Madame de Chevreuse ward zuerst nach Dampierre, und da sie von da zuweilen nach Paris kam, um die Königin zu sehen, noch in demselben Jahr nach Tours verwiesen, wo sie vier lange Jahre zubrachte.

Bon da aus unterhielt sie, soweit es das durch ibre Lage und Gefahr gebotene Gebeimniß zuließ, eine febr ausgebehnte Correspondenz mit den befreundeten Mitgliedern der verschiedenen Sofe; fie erhielt Botichaften vom Bergog von Lothringen. 3m Jahre 1637 tam Richelieu bem Antheil auf bie Spur, welchen bie Gemablin bes Ronigs an biefen und ähnlichen Berbindungen nahm. An feinem Mitglied des hofes aber war er gemeint eine Abweichung von der Politik, die er innehielt, zu dulben. Königin Anna hatte in Briefwechsel mit bem Carbinal Infanten geftanden, ber burch englische Agenten in Paris und im Haag vermittelt zu werben pflegte. Sie wurde zu einem Bekenntnig ihrer Schuld genöthigt und alsdann begnabigt, aber nur auf bas Berfprechen, allem Berkehr biefer Art auf ihnmer abzusagen. be Chevreuse, die sich betheiligt wußte, flüchtete, um nicht verhaftet zu werden, ted und abenteuerlich wie fie war, als junger Cavalier verkleibet nach Sparien.

Die Königin von England, die an diesen Dingen keinen Antheil hatte, hielt sich damals in ihren politischen Neigungen zu Frankreich. Die Gesandten rühmen, wie empfänglich sie für jede von ihrem Bruder und dem Cardinal ihr erwiesene Freundlichkeit sei, wie sie sich spanischen Anträgen zuweilen sogar widersehe. <sup>1</sup> Nach Westons Tode gewann sie mehr An-

¹ Coufins Appendice No. I, No. III, S. 280.

feben, ba ber Ronig ihr eine machfenbe, noch immer leibenicaftliche Anneigung bewies, von der man meinte, fie werbe fich berfelben, wenn fie gut berathen werbe, gum Bortheil von Franfreich bedienen tonnen. In Belliepre's Anweifung beifit es, die Königin sei wohlgefinnt und noch von geringem Ginfluß; man muffe nicht mehr von ihr verlangen, als fie felbft aur Erbaltung bes anten Berftandniffes amifchen beiben Rronen für nütlich balte; vielleicht tomme balb bie Gelegenbeit, mo fie mehr leisten tonne.1 Der Cardinal bielt ber Mube für werth, burch Erfüllung eines ihrer bringenbften Buniche fich inden ihres Wohlwollens zu verfichern. aber lag ihr mehr am herzen als bie Befreiung von Jars, ber um ihretwillen in die Baftille geworfen war; fie ließ durch den biplomatischen Agenten, der ihre besonderen Beichafte am frangofischen Sofe besorgte, barum bitten, fprach bem frangofischen Gefandten in London bavon und schrieb dem Cardinal barüber. Richelieu willigte ein. Tages, im Dai 1638, begab fich Chavigny, einer ber Dinifter, die unter Richelien arbeiteten, in die Baftille und fuhrte Jars beraus, junachft in bie Wohnung bes Beauftragten ber Ronigin: auf Befehl bes Cardinals, fagte er biefem, überliefere er ihn in seine Bande: Jare fei nicht mehr Gefangener bes Ronigs von Frankreich, fonbern ber Gefangene ber Ronigin von England: fie moge nach ihrem Belieben mit ihm verfahren." Man konnte ben Wunfch einer Kurstin nicht ver-

<sup>\*</sup> Mémoire et instruction au Sr. de Bellievre Angleterre 46. Um einer Stawenbung zu begegnen, bie man aus bem Briefwechfel von Eftebes nehmen tonnte, muß ich vorläufig ertlären, daß ich ben Anfang beffelben für unacht ober boch für verfälscht halte.

<sup>2</sup> Aus ben Briefen Digby's an Montagne, Die man in ben frango.

bindlicher erfullen. Das beste Vernehmen schien sich wie eine Zeitlang durch jenen Allianzentwurf politisch, so durch diese Berhältnisse persönlich zwischen bei beiben Reichen und den beiden Gösen anzubahnen.

Indem aber trat auch in den perfonlichen Beziehungen eine große Gegenwirkung ein.

Bereits im Spatjabr 1637 vernahm man am frangofiiden Sofe, daß bie Mutter bes Königs, Maria Medici, ihres Aufenthaltes in Bruffel, ber zu feinem Erfolg für fie führte, mube, fich nach England begeben wolle. Das frangofiche Ministerium bielt die Sache für wichtig genug, um ben Ronig von England auf die Unannehmlichkeiten, die baber entspringen dürften, aufmerkfam zu machen. Man fagte ihm, die ganze Belt wiffe, daß bie Rönigin-Mutter fpanische Gefinnungen bege; wenn fie bei bem König von England Aufnahme finde, fo werbe man fchließen, bag es biefem mit ber Berbindung mit Frantreich tein rechter Ernft fei. Und fur bie Ansfohnang ber Mutter mit ihrem Sohne wurde auch Carl I. nichts zu thun vermögen: einmal schon beshalb nicht, weil Lubwig XIII. die Vermittelung feines Bruders und feines Schwagers von Savoven abgelehnt habe; er febe bie Sache lediglich als feine eigene an; bann aber, weil er überzeugt fei, bag bie Konigin-Mutter, wenn fie gurudfame, mit ihren Freunben und Anhangern nichts als Unruhe ftiften wurde.1

In England erwectte biefe Eröffnung einiges Mitsvergnügen. Carl I. erklärte fich betroffen barüber, bag man

ilichen Archiven findet, März bis Mai 1638: "qu'il n'étoit plus le prisonnier de ce mi, mais de la reine d'Angleterre."

<sup>1</sup> Bullious Antrag erhellt aus einem Schweiben Leicefters, 6./1&. October 1637.

meine, die Königin-Mutter tonne fo viel Ginfluß gewinnen, um ihn in seiner Sinneigung zu Frankreich zu erschüttern; aber ohne 3weifel wolle fie bas auch nicht; er felbft werbe nie an eine Dazwischenkunft benten, wenn er nicht gewiß wiffe, daß die Königin = Mutter entschlossen sei, ohne des Borgefallenen weiter zu gebenten, ohne allen Ruchalt fic in die Arme ihres Sobnes au werfen, unter Bermittelung bes Cardinals. 1 Es scheint in ber That so, als babe die Ronigin=Mutter hauptfächlich beshalb nach England zu geben beschloffen, um bei ben eingetretenen freundlichen Begiehungen awischen beiden Sofen burch ben Ginfluß des einen auf den andern ihre heimtehr auszuwirten; aber in Frantreich wollte man auch barin nur eine von ben Spaniern an die Sand gegebene Abficht seben; da ibnen flar geworben sei, baß die Rönigin=Mutter, so lange fie außerhalb Frankreich lebe, ihnen keinerlei Dienfte leiften konne, jo gebe ihr Bunfch babin, ihr Biederaufnahme in Frankreich zu verschaffen, um fich ihrer dann zu bedienen: die frangofische Regierung tonne fich nicht jo gröblich tauschen laffen: wenn ber Rönigin = Mutter fo viel baran liege wie fie fage, fich aus ben banben ber Spanier loszumachen, fo moge fie nach ihrem Geburtsort geben, wo fie von bem Ronig, ihrem Sohn, reiche Unterftugungen erwarten tonne.

Fürs Erste ruhte die Sache; dagegen erschien und zwar schon lange vor der Königin-Mutter in den ersten Monaten 1638

¹ Le roi ne s'entremettroit pas, sans qu'il est confident, que la reine mère desire reellement une amnistie de tout le passé et de se jetter entièrement entre les bras de son fils par le moyen du Cardinal. Ans einem intercipirten und übersetten Schreiben von Bindebank an Leicester, 26. Oct.

Madame de Chevreuse, von Spanien kommend, an dem englischen hofe. Als große Dame und als Freundin ber Ronigin fand fie eine febr ehrenvolle Aufnahme, bei ber nichts. gespart wurde: man rechnete eine ansehnliche Summe heraus, die ihr Aufenthalt bem Könige bes Monats toftete. 3u ihren alten Berehrern, von benen ber größte Graf Holland war, gesellten fich neue: Jebermann suchte ihren Umgang; fie gab bem an fich ernsten Sofe eine frische und muntere Anregung. Das hinderte fie aber nicht, fich übrigens ftreng tatholisch gu zeigen, wie wir benn vernehmen, baß fie einen Berfuch gemacht habe, Lord Golland zu befehren. In der Ronigin regte fie ben verhangnifvollen Gebanten an, in ber Ergie= hung ihrer Kinder katholische Tendenzen zu begünstigen: all ihr Sinnen und Trachten ging dabin, die hinderniffe zu beben, bie fich einer engen Berbindung bes englischen Sofes mit bem spanischen entgegenzuseben schienen; fie brachte die Verlobung der noch überaus jungen Princeß=royal von England mit einem Infanten von Spanien in Antrag, ohne Rudficht auf die Ginwendungen, die man ihr aus ber Erfahrung ber früheren Zeiten entgegenfette; fie wies biefelben mit Spott gurud. bers dem spanischen Gesandten Cardenas galt ihre Aufmertfamkeit: der papftliche Bevollmächtigte Cuneo erzählt, bag fie wohl einmal feine Caroffe von ihm lieb, um ohne Auffeben einen Besuch bei bemselben zu machen.2 König Carl war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dispaccio Veneto, 14. Maggio: per la sua tavola restano assegnate 40 lire sterline il giorno: 200 al mese per le spese minute: e per i vestiti li fornisce la regina di quanto le occorre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euneo: 4. Giugno 1637. La Duchessa di Cevrosa meco si é andato mostrando piena di buon mi concetti ora comincio a farli animo et a procurare che lei faccia il simile con la regina principalmente in ordine alla educazione dei principi e principessa.

wegen eines ihm zur Kunde gekommenen Berichts von Sarbenas ungehalten über ihn: fie wußte das Mißverständnis zu beseitigen und ein gutes persönliches Bernehmen herzustellen, das zu jeder weiteren Unterhandlung das Thor öffnete.

Wenn Richelien damals geneigt war, Frau von Chevreufe in Frankreich wieder aufzunehmen und ihr wegen des Vergan= genen alle Sicherheit zuzusagen, so mag das darauf be= ruht haben, daß ihre Thätigkeit an den fremden Höfen ihm wefentliche Hindernisse schuft. Ob es ihr mit der Unterhand= kung darüber jemals Ernst gewesen ist, läßt sich bezweiseln.

Im October 1638 traf nun auch Maria Medici Anftalt, von Holland, wo fie aus Rudficht auf Ricelien nicht eben gern gesehen wurde, fich nach England zu begeben. Erst als fie in See ging, bat fie fich angemelbet, boch mit bem Beifugen, fie wolle wieder umtehren, wenn fie ihren Rinbern beschwerlich fallen sollte. Die Königin henriette Marie fürchtete eigentlich eine Beschränfung ibre. Freiheit durch bie mutterliche Autorität: boch machte es ihr auch viele Freude, bie Mutter nach so langer Trennung wiederzusehen, ihr in ihrem Eril Gaftfreundschaft zu erweisen: auch ihr Gemabl, bem an fich die unruhige Thatigkeit ber Menschen, die mit ibr kamen, widerwärtig war, wollte dann nicht widerstreben. 1 Die Ronigin-Mutter, die eine schwere Ueberfahrt von 7 Tagen hatte. wurde mit allen ihrem Rang und den verwandtschaftlichen Berbaltniffen entsprechenden Ehren aufgenommen: fie bewährte auch hier bas Selbstgefühl, das fie in ihrem Unglud behauptete: in= bem fie von bem gebeimen Rathe besucht ward, erhob fie fic nicht einmal von ihrem Stuhl; ben Konig, von beffen Gnabe

¹ Cunto: La regina ha persuaso al re, di trovar buona la sua venuta, con sdegno di tutti.

fie lebte, die zu erweisen ihm keineswegs leicht wurde, sah man nur unbedeckten Hauptes mit ihr sprechen; die Königin gesiel sich in Erfüllung kindlicher Pflichten. Auch Maria Medici hatte eine spanische Vermählung im Sinne, sie soll darüber die Unterhandlung sogar auf ihre eigene Hand eröffnet haben, ohne Ermächtigung ihres Schwiegersohnes; vor allem hielt sie an der Absicht fest, von hier aus ihre Rückehr nach Frankreich zu bewerkstelligen.

Gines Tages, im December, batte ber frangofische Gefandte Bellievre Geschäfte im foniglichen Palaft gehabt; er wollte sich entfernen, als er, von Lord Holland in einer Gallerie aufgehalten, nach einer turzen Beile König und Königin von England mit ber Königin-Mutter eben durch die Thur, burch welche er hatte weggeben muffen, eintreten fab. Er hatte es abfichtlich vermieben, mas alle andern Gefandten thaten, ibr seine Berehrung zu bezeugen: naber berankomment, sagte fie ihm jest, fie habe ein Wort mit ihm zu sprechen; Konig und Königin von England ließen fie mit ihm allein. ficherte bann, fie fei jest nach fo vielen schweren Erfahrungen gang anbern Sinnes, als in welchem fie einst Frankreich verlaffen habe; fie beschwöre ben Cardinal, fie aus ihrem Glend zu retten, sie nicht in der Rothwendigkeit zu lassen, daß fie ihr Brod betteln muffe; fie muniche nichts als ihrem Sohne nabe zu fein, und verspreche bort fich in nichts zu mischen; fei dies aber für jest nicht zu erreichen, so möge man fie irgendwo sonst in Frankreich verweilen laffen und ihr zu leben geben: fie werbe Die aus ihrer Umgebung entfernen, welche mißfällig seien, und in allen Dingen thun, was ber Cardinal ihr rathe.1

qu'elle me prioit de faire savoir à Monsgr. le Cardinal, qu'elle le conjuroit de la tirer de la misère, où elle se voyoit reduite —

Bergebens erklärte Bellievre, sein Anftrag erstrecke sich nicht so weit, sie anzuhören: er sei nur Gesandter bei dem König von England; sie erwiderte, sie wisse, daß die französischen Gesandten verpflichtet seien, von dem, was ihnen gesagt werde, Meldung zu thun: das sei ihr genug.

Cardinal Richelieu hatte jedoch seinen Entschluß gefaßt, sie niemals nach Frankreich zurücksommen zu lassen, und sie nur dann zu unterstüßen, wenn sie sich nach Florenz verfüge: von Mitleib war bei ihm nicht die Rede.

Die Königin von England erinnerte sich sehr wohl, daß ihr Bruder jede Einmischung in Sachen der Königin-Mutter verbeten hatte: aber der unglückliche Zustand der Mutter, die allgemeine Theilnahme, die sie am Hose erweckte, ihr eigenes Zutrauen zu sich selbst, gegründet auf die Rücksicht, welche die Macht ihres Gemahles nothwendig auch ihr verschaffen werde, bewogen sie doch einen Versuch zu machen. Nach einiger Zeit, da jene Eröffnung keinerlei Folgen hatte, schickte sie einen der Ihren, Henry Iermyn, der ihr unter allen fast am nächsten stand, an den französischen Hos, um durch ihn eine Unterhandlung über die Wiederaufnahme der Königin-Mutter in Frankreich selbst in Gang zu bringen.

Bellievre befürwortete ihr Anliegen nicht allein nicht, er war bagegen.

Wie es allenthalben kleine Motive des Haders giebt, beren Wirkung Niemand beurtheilen kann, so fühlte sich Bellievre, der einer parlamentarischen Familie angehörte, aber jeder andern gleichstehen wollte, — ein kleiner, aber wohlge=

qu'elle est prête de faire en tout ce que le roy luy voudra ordonner et ce que Mgr. le Cardinal luy ordonnera. Depefche von Bellieure, 23. December 1638.

bauter Mann, noch von jungen Jahren und lebhaftem, emporftrebenden Geift, - unter andern baburch gefrantt, baß seiner Gemahlin nicht die Ehre des Tabourets, b. b. bas Recht. fich vor ber Königin fegen zu dürfen, zu Theil geworden war, was man doch der Herzogin von Chevreuse ohne Anstand bewilligt Das Thun und Treiben biefer Dame mar ihm über-Er glaubte, daß fie Antrage ber Spanier, die haupt verhaßt. ben frangösischen entgegenliefen, an den Ronig bringe: er wollte wissen, baß fie über eingetretene Berlufte ber Frangosen im Felde- unverholen Freude äußere. Ueberhaupt schien es ihm, als habe unter ihrem und dem Ginfluß der Mutter Ronigin henriette Marie felbst eine hinneigung zu ber spanifchen Politik gefaßt, die ihr bisher fern gelegen, und die auch in ihrer Umgebung um fich griff: nicht etwa bei Lord holland, der den frangösischen Interessen treu blieb, aber bei den Uebrigen, von benen fich biefer eben barum abzusonbern anfing.

Bellievre sprach die Ueberzeugung aus, es würde zu nichts helfen, die Königin-Mutter in Frankreich wieder aufzunehmen; wollte man ihr gleich alles zurückgeben, was fie früher gehabt habe, so würde fie sich von ihren Rathgebern nicht trennen. Er war der Meinung, daß es selbst in Bezug auf die Königin von England nicht viel nüpen könne, ihren Anträgen Gehör zu schenken. Allerdings würden, wenn man sie ablehne, ihre Minister alles thun, um England mit Frankreich zu entzweien; aber wenn man darauf eingehe, würden diese eben daburch um so mehr Meister des Hoses von England werden und ihren Sinn bei der Königin und dem König selbst durchsepen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> que si les ministres de la reine n'obtiennent ce qu'ils desirent, ils brouilleront l'Angleterre avec nous, et la feront joindre à l'Espagne, comme on croit que Monsigot a proposé au Card Infant; que

Demzufolge fand nun Jermyn nicht allein keinen Gingang mit seinen Borschlägen, sondern überhaupt eine schlechte Aufnahme. Königin Henriette Marie scherzte darüber, doch war sie gereizt. Unter ihren Freunden ließ sie vernehmen, sie werde in Frankreich wie eine Tochter von Haus beschandelt, d. h. ohne alle Rücksicht, und mit der Berachtung, die man da von jeher gegen England bewiesen: aber sie werde sich einmal dafür rächen können. Unter ihren Freunden galt besonders Montague, der ihr zu Liebe zum Katholiscismus übergetreten war, als der Mann, der sie in ihrer Gestinnung bestärke.

Seit wie lange schon hatte man in Frankreich auf die Beit gewartet, wo die Königin von England Einfluß auf ihren Gemahl gewinnen werde! Erst im Laufe der schottischen Berwürfnisse geschah es, seitdem sich zwischen der dischossischen Kirche und den englischen Katholisen, die von dem Emportommen der Puritaner beide ihren Ruin erwarten mußten, eine gewisse Gemeinschaft der Interessen bildete. Die Königin wurde mit ihrem Einfluß auf die Katholisen dem König nüßlich; es kamen Fälle vor, wo ihre Nathschläge sich tressend erwiesen hatten: er begann auf sie zu hören. Als aber diese Zeit eintrat, war die Königin nicht mehr für die französische Regierung. Sie fühlte sich von dem Cardinal abgestoßen und beleidigt: sie hielt ihn für fähig, sich mit den Schotten gegen England zu verbinden: der Sache ihrer Mutter nahm sie sich mit steigender Wärme an. Der frans

si Germain rapporte contentement, ils regenteront dans la cour d'Angleterre et seront faire au roi et à la reine ce qu'ils voudront. Ausgug aus einem Schreiben Bellievre's vom 7. März, wie er dem Cardinal vorgelegt wurde,

zösische Gesandte spricht im März 1639 seinem Hose die Bessorgniß aus, daß die Königin von England unter dem Einsstuß der Freunde der Königins-Mutter alles thun werde, was diese ihr gegen Frankreich eingeben. Auch manche andere Gegner des Cardinals Richelieu hatten sich in England eingefunden: Bieuville, den er einst gestürzt, und de la Baslette, der sich aus Frankreich entsernt hatte, weil er sich in eine Berschwörung gegen den Cardinal hatte verwickeln lassen. Bellieure berichtet, daß der letztere sast täglich mit der Hersogin von Chevreuse zusammen sei; er habe lange Conserenzen mit den Ministern der Königin: Mutter, und sehe dann auch die regierende Königin; alle seien in ununterbrochener Berbindung mit dem spanischen Gesandten.

Schon längst hatte man von neuen weitaussehenden Anschlägen, die von den Freunden der Königin-Mutter in England in Gang geseht werden sollten, geredet; damals besuchte ein Franzose, der in Lothringen begütert war und sich in London mit chemischen Bersuchen beschäftigte, des Namens Vetit, den französischen Gesandten, und erzählte ihm, daß von denselben die Absicht gesaft worden sei, einen Bersuch auf die Bretagne zu wagen: einen Plat, den er nicht nenne, hätten sie sich ansersehen, der mit leichter Mühe zu erobern und ohne Schwierigkeit zu behaupten sein Werhe. Ueberdies sprach man von einer in Frankreich beim Abgang des Cardinals, der sehr schwach und kränklich war, bevorstehenden Beränderung. Vieuville hat der Herzogin von Chevreuse gesagt, sie thue unrecht, wenn sie nicht dafür sorge, im Augenblick,

¹ Madame de Chevreuse voit encore plus souvent l'agent d'Espagne, avec lequel les ministres de la reine mère traitent par l'entremise d'un fripon nommé Gedeon. (Relligeure, 4. Août.)

wo eine solche Veränderung eintrete, sich in Frankreich zu befinden. Man erwartete alles von der Vorliebe der Königin Anna für sie.

Mit jenen Differenzen ber politischen Unterhandlung, die teine Bereinbarung hoffen ließen, trafen nun diese sehr persönlichen und doch tief in die Politik eingreifenden feindsseligen Tendenzen zusammen.

Bie ernftlich auch ber König Carl I. versichern mochte, baß er sich nicht mit Frankreich entzweien werbe, so blieb boch Bellievre ber Meinung, daß dies sehr möglich, sogar wahrscheinlich sei. Denn die Königin sei, so viel man sehen könne, eine Feindin von Frankreich; ein guter Theil der Mitglieder des geheimen Rathes stehe im Solde von Spanien und ziehe Pensionen von dieser Macht: viele Andere, die durch Rücksicht auf die Königin bisher abgehalten worden, gegen Frankreich zu sprechen, würden jest durch ihre umgewandelte Stimmung dazu vielmehr eingeladen; man könne nichts anderes erwarten, als daß auch der König sich gegen Frankreich sortreißen lasse.

Unter diesen Umständen war man in Frankreich weit entfernt, von der Pacification von Berwick eine Annäherung König Carls an den französsisch-schwedischen Bund zu erwarten: die Abkunft erschien vielmehr als eine Gefahr, weil sie dem König von England freie Hand verschaffe. Es läßt sich nicht bezweiseln, daß schon bisher Verbindungen zwischen den Schotten und dem Cardinal Richelieu Statt gefunden hatten: sie wurden durch bessen Almosenier Chambers unterhalten: sie mögen im Allgemeinen den Schotten durch den Rückhalt, den sie ihnen zeigten, Muth gemacht haben: aber sehr tief ins Einzelne konnten sie schon deshalb nicht eingreisen, weil der Bermittler ein eifriger Katholik war. Nun aber gab Bellievre ben Rath, sich ber Schotten mit einer sehr bestimmten politischen Tendenz anzunehmen. Man müsse die alte Allianz zwischen Frankreich und Schottland wieder erneuern und den König von England verhindern, jemals Feindseligkeiten gegen Frankreich zu beginnen, ohne die Besorgniß, Schottland gegen sich zu haben. In diesem Sinne, meinte er, müsse man die bevorstehenden Unterhandlungen zwischen Carl I. und dem schottischen Parlament benußen und leiten.

## Drittes Rapitel.

Beziehungen zu ber weimarifchen Armee und zur fpanischen Flotte unter Oquendo.

Es ift sehr wahr, daß Carl I. wie früher so auch damals in mancherlei Unterhandlungen mit dem spanischen Hofe stand, über welche es leicht zu offenem Hader zwischen Frankreich und England kommen konnte.

Im Spatjahr 1638 war zu Bruffel ein Vertrag ent= worfen, nach welchem Spanien und England fich vereinigen

<sup>1</sup> faire proposer par l'assemblée et le parlement des choses qui étant accordées brident l'Angleterre à un point, qu'elle ne puisse jamais être notre ennemi, sans avoir au même tems l'Ecosse sur les bras, ce qui se pourroit faire en renouvellant les anciennes alliances entre la France et l'Ecosse. (Bellieure, 7. Suli 1639.)

sollten, um den Franzosen ihre Eroberungen in Deutschland und Italien wieder zu entreißen, wie ja eben darin das große Interesse lag, das die beiden Kronen einander näherte; dasgegen sollte Kaiser Ferdinand III. durch den spanischen Hof vermocht werden, die gegen den verstorbenen Friedrich von der Pfalz ausgesprochene Achtserklärung zu widerrusen und den Erben desselben die Kur zurückzugeben. König Carl war sehr bereit, darauf einzugehen, wenn ihm nur in Bezug auf die Pfalz eine zuverlässige Sicherheit gegeben werde.

Im Frühjahr 1639 war dann von jener Absicht Carls I., niederländisch-spanische Truppen in seinen Dienst zu nehmen, viel die Rede. Der Cardinal Infant hat darüber in Spanien angefragt.

Noch dringender ward eine dritte Unterhandlung. Die spanische Monarchie nahm noch einmal alle ihre Kräfte zussammen, um eine große Flotte mit Truppen und Kriegsbebarf nach den Riederlanden zu schicken. Die Spanier rühmten sich wohl, die Insolenz der Holländer und Franzosen züchtigen zu wollen: in der That aber waren sie sich der Ueberlegenheit dieser Gegner bewußt. Sie suchten sich im Boraus, wenn nicht der Bundesgenossenschaft der Engländer, aber doch des Schußes derselben in den englischen Gewässern zu versichern, wenn ein Unfall oder ein allzustarker Widerstand die Flotte dahin treiben sollte. Carl I. wies das nicht zurück; immer vorausgeset, daß ihm dagegen Genugthuung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Clarendon State papers II, 13. Dabei war nicht allein von der Errichtung einer achten Kur für Baiern, sondern einer neunten die Rede "attendue la necessité du nombre impair des electeurs, Sa Majesté Imperiale se trouvant obligée d'en créer un autre à son choix."

in der pfälzischen Sache zu Theil werde, über welche bie Spanier aufs neue Anerbietungen machten.

Bie Unrecht thut man Carl I. darin, wenn man ihm Schuld giebt, er habe die Sache seiner Nessen nachlässiger Beise aus den Augen verloren! Es ist wahr, er wollte das Schwert nicht für dieselbe ziehen: aber für seine diplomatischen Unterhandlungen bildete sie das vornehmste Motiv. Seine Beziehungen zu den großen, um das Uebergewicht auf dem Continent kampsenden Parteien und Mächten wurzden hauptsächlich durch diesen Gesichtspunkt bestimmt. Das unaufhörliche Schwanken seiner Politik hat eben in ihrer Schwierigkeit seinen Ursprung.

Es schien wohl, als habe er das Meiste dafür von Spanien zu erwarten, das durch seinen Einstuß auf Destreich am entschiedensten für die Herstellung des Aurfürsten von der Pfalz wirken konnte. Aber wir wissen, wie oft diese Hossnung schon getäuscht hatte: namentlich das Verhältniß des deutschen Destreich zu Baiern machte die Absichten, welche die spanischen Gesandten an die Hand gaben, unaussührbar. Hätte der König das Uebergewicht des mit dem katholischen so eng verknüpsten spanischen Interesses unterstüßen wollen, so würde er nie etwas erreicht haben. Er suche beshalb Verbindung mit dem französischen Hos; die pfälzische Sache bildete den vornehmsten Gegenstand der Verabredungen mit demselben. Aber under dingt konnte und durste sich Carl I. doch auch nicht an Frankreich anschließen: denn dadurch würde er zum Bruch mit Spanien genöthigt worden sein, was den vortheilhaften Handel der Nation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giustiniano, 15. April, 20. Maggio 1639. Spagnoli hanno procurato d'introdurre a Brusselles nuove pratiche per li interessi della casa Palatina.

mit den weiten Gebieten dieser Monarchie gestört hätte; er würde damit das allgemeine Uebergewicht von Frankreich beförstert haben, was für die Stellung von England höchst unzuträgslich war. — Ueberdies war das Ziel auf diesem Wege nicht einmal zu erreichen: das lette Wort hing von dem Kaiser ab.

In biesen Berlegenheiten war es nun die Politik des Königs Carl, sich den gegen das Haus Spanien-Oftreich aufstrebenden Mächten zu nähern, ohne geradezu gemeinsschaftliche Sache mit ihnen zu machen; wie es scheint, hoffte er die Abwandlungen des Glückes und des Krieges zu benutzen, um zulett doch den Kaiser seigenen Interesses wegen zu der erwünschten Nachgiebigkeit zu bringen.

Die pfälzische Sache bilbet gleichsam einen Einschlag in bem Gewebe ber Geschichte Carls I., ber an jeder Stelle wiederkehrt; niemals war fie wichtiger, als in diesem Augenblick, in welchem Ereignisse eintraten, welche für die Erreichung des vorgesteckten Zieles eine nahe Aussicht eröffneten.

In England war es mit eben so viel Freude begrüßt worben, wie in jedem andern protestantischen Lande, daß sich Herzog Bernhard von Weimar im Dezbr. 1638 Breisachs bemächtigte. Die Aufstellung des tapfern Kriegsführers auf der großen constinentalen Communicationslinie der spanischen Monarchie mußte dieselbe dazu stimmen, auf eine Auskunft zu denken. Bon großem Gewicht war, daß Baiern von hier aus unmittelbar gefährdet ward, was auf den Kursürsten Maximilian, von dem alles abhing, nicht ohne Eindruck bleiben konnte. Man dachte sogar daran, den siegreichen Herzog von Sachsen durch Bermählung mit einer pfälzischen Prinzessin auf das engste an dies Interesse zu knüpsen. Herzog Bernhard suchte sich seinersseits von Frankreich ein wenig freier zu stellen: nicht als hätte er

im Sinne gehabt, eine britte Partei zu gründen, was alles in Berwirrung gebracht haben würde; nur ein Basall von Frankereich wollte er nicht werden; als ein freier Berbündeter dachte er demselben zur Seite zu stehen. Dabei hatte er die protestantische Schweiz auf seiner Seite, welche eine Festsehung der Franzosen im Elsaß sehr ungern sah. Eben dies aber entsprach der Politik Carls I., dem an einer Vergrößerung von Frankereich nichts gelegen war.

Es muß als ein allgemeines Unglud angeseben werben. daß herzog Bernhard, indem er eine so große Position zu ergreifen gebachte, im Juli 1639 unerwartet ftarb. Bunachft jedoch ichien es, als werbe biefer Tobesfall für bie englisch= pfalzische Combination fogar eine gunftige Folge haben. Schon hatte fich mancher Englander fertig gemacht, in bem heere Bernhards Rriegsbienste zu thun: jest regte fich ber Gedanke, ben Kurfürsten von der Pfalz an die Spipe beffelben zu ftellen, woburch er auf einmal wieber zu einer milifarischen Macht gelangt ware. Carl Ludwig er= griff biese 3bee mit Feuer. Indem er burch feinen Befandten bei ben Schweben bafür unterhandeln ließ, fam er felbst nach England, um die Unterftügung bes Ronigs bafur zu gewinnen. Besonbers eifrig zeigte fich ber in ber Schweiz beglaubigte, eben nach London gekommene Gesandte: er verfaumte nichts, um die Cantone bafür anzuregen. der Stelle schrieb man an die Directoren der Armee, und nicht lange ließen diese auf Antwort warten. Sie zeigten fich sehr bereit, ben Oberbefehl des Rurfürsten, wenn er in ihrer Mitte erschiene, anzunehmen, jedoch unter ber Bedingung, daß ihnen der König von England eine bestimmte monatliche Subfidie gable, um das Kriegsvolt in Stand und bei gutem Muth zu erhalten. Trop bes Gelbmangels, ber durch ben schottischen Kriegszug verdoppelt worden war, vernehmen wir doch, daß die zur Uebernahme des Heeres erforderliche Summe herbeigeschafft und zu weiteren Leistungen Hoffnung gemacht wurde. Ein Privatmann, der über die reichsten Geldmittel versügte und sie im Dienste der pfälzischen Familie zu verwenden den Entschluß gesaßt hatte, Lord Craven, war bereit, den Kurfürsten nach Deutschland zu begleiten.

Recht eigen entsprach aber dies Unternehmen dem Sinn bes Königs. Ohne große Anstrengung und eigentliche Theilnahme an dem Kriege selbst, ohne mit Spanien zu brechen, mit dem er vielmehr in fortwährender Unterhandlung blieb, durch eine geschickte Benupung momentaner Umstände hoffte er den großen Zweck zu erreichen: er würde, wenn es ihm damit gelang, in den auswärtigen Angelegenheiten und vielleicht auch in den inneren zu einer andern Stellung gelangt sein.

Dabei gab es jedoch eine Schwierigkeit, die als unüberwindlich erscheinen konnte: der Widerstand, den man von französischer Seite her zu erwarten hatte.

Denn wie ließ sich auch nur denken, daß der französische Hof ruhig dabei bleiben sollte, wenn die weimarische Armee, die er bisher schon halb als eine eigene betrachtet hatte, wie denn der Herzog die Mittel, sie zusammenzuhalten, großentheils seiner Beihülse verdankte, nicht allein für sich selbst auftrat, sondern sogar in eine fremde Abhängigkeit gerieth? Cardinal Richelieu meinte vielmehr, sowohl sie selbst als ihre Eroberungen auf immer für Frankreich zu gewinnen. Es war sein

¹ Giustiniano, 19. Ag., 23. Sopt. 1639, auf beffen Rachrichten wir hierbei hauptfächlich angewiesen find.

größtes Interesse: er war näher, mit den Führern von jeher in Berhältniß, besser mit Geld versehen: wie hätte er nicht den englischen Unterhandlungen zuworkommen, sie veretteln sollen?

Dieses hinderniß seiner Plane entging dem König Carl nicht: aber durch die eigenthümliche Berflechtung der Umstände meinte er ein Mittel in die Hände zu bekommen, es durch ein Gegenzugeständniß zu beseitigen.

Eben bamals, Mitte Sept. 1639, erschien die spanische Flotte in See, die schon so lange vorbereitet mar, die aber bennoch ihrer Sache nicht gewiß im Voraus auf englischen Schut Ronig Carl war, wie wir faben, ersucht worden, ihr eine aute Aufnahme in englischen Safen zu gewähren, wenn es fich fo fuge, daß fie derfelben bedurfe. Auf der Stelle aber trat dieser Kall ein. Die Flotte war damals wie vordem hauptfächlich aus ungeheuren Galleonen zusammengefest, von ju schwachem Takelwerk, um Fluth und Sturm in ben engen Gemässern lange zu bestehen, nicht genügend mit Gefchut und Seemannicaft verfeben. Bei bem erften Busammenftok mit einem viel fleineren bollanbischen Geschwader. das unter Tromp im Canal freuzte, sah sich der spanische Abmiral Dquendo veranlaßt, eine Zuflucht an ber englischen Rufte in ben Dunen in ber Nabe von Dover zu suchen. wie nun seine Rettung vor dem überlegenen Feind von dem Soup abbing, ben ihm Konig Carl baselbst gewähren wurde, so flehte er ihn auf bas Dringenbste barum an: bie Ehre ber svanischen Monarchie und die Behauptung ihrer Niederlande ftebe in feiner Sand. Auch schien Carl I. sehr geneigt bazu ju fein. Er trat mit dem Gefandten Carbenas in Unterhandlung, bei ber aufs neue bie pfalgische Sache gur Sprache

fam; Carbenas versprach barin alle mögliche Rachgiebigkeit und Förberung.

Mit entgegengesetten Aufforderungen jedoch drangen der holländische und der französische Gesandte in den König. Sie machten ihn aufmerksam, daß er mit ihren Staaten so wie mit Schweden in engem Verhältniß, einem nur noch nicht ganz zu Ende gekommenen Vertrag stehe; er möge nicht ihre Feindseligkeit auf sich ziehen, indem er sie hindere, die Spanier hier an seinen Küsten zu vernichten: er möge sich erinnern, daß er von denen noch niemals etwas Gutes erfahren habe, und auch jest keine Erfüllung ihrer Versprechungen erwarten dürfe.

Einer ber wichtigsten Momente in dem Leben Carls I., in welchem der Conflict der beiden großen Gegensaße der Welt, mit deren jedem er in einer gewissen Berbinsdung stand, ein unverzügliche Entscheidung zwischen ihnen von ihm erheischte. Sogar eine moralische Berlegenheit, insofern der König durch seine bisherige Haltung beiden Parteien ein gewisses Recht zu ihren Anmuthungen gegeben hatte, vor allem aber eine politische, und nur diese scheint der König gefühlt zu haben: er sollte allem Schwanken ein Ende maschen und für die eine oder die andere in einem großen Mosment Partei ergreisen.

Noch ein Mal sette Bellievre den ganzen Einfluß ein, ben er als Gesandter der Familie bei der Königin Henriette in Anspruch nahm. Er berichtet, sie sei der entgegengesetzten Ansicht gewesen, aber er habe auf eine Beise mit ihr geredet, daß er sich allerdings ihre Ungnade hätte zuziehen können, aber doch in der That sie andern Sinnes gemacht habe; durch die Königin ward eine Unterhandlung des Gesandten mit dem König selbst vermittelt.

Lag nun aber ein Beweggrund, die Spanier zu schützen, in den Bersprechungen, die sie für die pfälzische Sache gaben, wie viel mehr mußte diese unter den Umständen, in denen man sich befand, dazu beitragen, daß der König vielmehr auf Frankreich Rücksicht nahm!

Bon den Berhandlungen unterrichtet, die mit den Spaniern gepflogen wurden, auf bie Andeutung, daß Frankreich ben Bufagen berfelben feinerseits andere entgegensepen muffe, fragte Bellievre endlich, mas man von ihm forbere. bort nichts von den Erwägungen, welche zwischen König und Rönigin alsbann gepflogen sein mogen. Aber ber Gebanke behielt den Plat, die Unterstützung des Kurfürsten von der Pfalz bei dem obschwebenden Vorhaben durch Nachgiebigkeit gegen Frankreich zu erkaufen. Die Königin antwortete dem franzöfischen Gesandten, er moge versprechen, daß der Rurfürst von der Pfalz an die Spipe der weimarischen Armee gestellt werben folle; bann werbe auch ber Ronig ben Bunfchen ber Franzosen nicht widerstreben; er werde zwar nicht mit den Spa= niern brechen, aber alles zugeben, mas die Hollander gegen bie Flotte berfelben unternehmen möchten. 1 Bellievre fagte, er sei nicht beauftragt, Borschläge zu machen, boch wies er die ihm geschehenen mit nichten von der Sand: er fragte nur, wie viel Truppen ber König bem Kurfürsten nach Deutschland

La reine me dit, que le roi feroit tout ce que nous et les Hollandais pourrions souhaiter en leur faveur contre la flotte d'Espagne, sans neanmoins se declarer ennemi, en sorte toutesois que les Hollandais auraient lieu d'entreprendre et de faire tout ce qui bon leur sembleroit: qu'il (le roi) voudroit aussi que je lui proposasse en recompense de mettre Mr. le prince Palatin (er war noch nicht als Rurfürst anersannt) à la teste de l'armée, que commandoit seu le duc de Weymar. (Schreiben Bellievre's vom 9. October.)

mitgeben wolle. Carl I. erwiderte, die militarische Unterftühung beffelben stelle er vielmehr dem König von Frantreich an= beim; er tonne bafur nichts weiter thun, als bag er etwa 6000 Mann in England werben und fie nach ber frangofiichen Rufte überführen laffe, wo fie in den Golb der Franzosen treten wurden; für diesen Dienst aber und vor allem für ben andern noch größeren, die spanische Alotte an seinen Ruften zu Grunde richten zu laffen, forbere er bas Berfpreden von dem Ronig von Frankreich, weder Stillftand noch Frieden zu ichließen, ohne daß die Berftellung ber Pfalz barin begriffen fei. Das war bas Ramliche, mas er icon bei den früheren Unterhandlungen nachgesucht hatte: man hatte bagegen offene Reindseligfeiten gegen Spanien von ihm geforbert. Sein Sinn war, ohne solche, burch bie Bugeftandniffe, zu benen er fich jest entschließt, die erwunschte Bufage von Frankreich auszuwirken. Er gab bem Gefandten 14 Tage Beit, in welcher er bie Ginwilligung feines Bofes beibringen folle; nach beren unbenugten Ablauf wolle er freie Sand ba= ben, und mit ben Spaniern abschließen tonnen.

Wohl möglich, daß König Carl durch die Nachricht, die damals einging, von einer abermaligen Verbindung zwischen Spaniern und irländischen Mißvergnügten, gegen sie aufs neue gereizt worden ist; daß er sich ihrer früheren Wortsbrüchigkeiten erinnerte. Auch hatte er ihnen ja teine bestimmte Versicherung gegeben. Höchst anstößig bleibt es aber doch, daß der Fürst, der die Herrschaft zur See in Anspruch nahm, die schwächere Partei, welche schupslehend an seine Küsten gekommen war, der stärkeren zu überlassen sich entschloß, gezeinen Wortheil, den er sich von dieser ansbedang. Das Versührerische lag für ihn darin, daß er nicht entschieden eins

zugreisen brauchte; ohne mit den Spaniern zu brechen, meinte er ihre Gegner zu verpflichten, die Früchte des Sieges davon zu tragen, ohne das Schwert zu ziehen. Und überdies war das doch nur ein Vorschlag, keine beschlossene Sache; er septe indeß seine Unterhandlungen mit den Spaniern fort, von denen er für die Rüstungen, zu welchen er genöthigt sein werde, um sie zu schühen, eine große Geldsumme in Ansspruch nahm.

Wie hatten aber diese Rathschläge, eingegeben von Schwäche und Friedensliebe auf der einen Seite, und auf der andern von der Absicht, eine zufällige Combination zu dem möglichsten Gewinn zu benutzen, einen guten Ausgang nehmen können?

In Frankreich empfand man den Bortheil der überlegenen Stellung, in der man fich überhaupt befand. Auf die Antrage Carls I. einzugeben, hatte man auch unter diefen Umftanden teine Anwandlung. Man blieb babei, daß er bas Schutz und Trugbundniß, von welchem so lange die Rede, und das noch immer in Aussicht gehalten mar, endlich unterzeichnen moge: wurde er dann seinen Neffen von der Pfalz mit einem Kriegsbeer, bas immer in gutem Stanbe erhalten werben muffe, unterstüten, wurde er ferner felbst etwas dazu beitragen, daß die spanische Flotte wirklich zu Grunde gebe, so konne er darauf rechnen, daß Frankreich feine Abkunft treffen werbe, ohne bie Wiederherstellung der Pfalz zu bedingen, und dem Rurfürften Genugthuung zu verschaffen. Ueber ben Antraa. Diefem Fürsten zum Oberbefehl über bas weimarische Geer zu verhelfen, ging ber frangösische Sof mit Stillschweigen binweg; er hielt für bas beste, fich barüber gar nicht zu außern. Gewiß erwartete er nichts von der Erneuerung alter Forderungen: aber es war ihm schon genug, daß die Unterhandlung aufrecht erhalten wurde; vor allen Dingen sollte Bellievre dafür sorgen, daß sich König Carl nicht etwa mit den Spaniern verständige; indeß werde die holländische Flotte Zeit gewinnen, die spanische zu vernichten.

Noch war die von Carl I. sestgesete Frist für die Antwort nicht verstrichen, noch konnte er glauben, die Sache in
seiner Hand zu haben, als der holländische Admiral Tromp,
durch einen Beschluß der Generalstaaten dazu ermächtigt, zum
Angriff auf die spanische Flotte an der englischen Rhede schritt.
Der englische Viceadmiral Pennington war weder start genug, um den Constict zu verhindern, noch hatte er Besehl
dazu. Die Holländer bohrten eine Anzahl spanischer Schiffe
in Grund, andere verbrannten sie; an Zahl waren es etwa
eils, deren sie sich bemächtigten; die meisten aber und Dquendo.
selbst retteten sich, von dem starken Nebel unterstüpt, nach
der gegenüberliegenden Küste und liesen in Dünkirchen ein.

Die spanische Flotte war nicht eigentlich vernichtet; die Beute, welche die Hollander davon brachten, entsprach kaum dem Auswand, den ihre Rüstungen ihnen gekostet hatten; das Ereigniß muß dennoch als ein entscheidendes betrachtet werzben; niemals wieder ist eine ähnliche Flotte von Spanien nach den Riederlanden ausgelausen.

Wie die Sache gegangen und sich entwidelt hatte, konnten für Carl I. daraus nur nachtheilige Folgen entspringen.

Der Argwohn seiner Unterthanen gegen ihn ging so weit,

<sup>1</sup> Bullion an Bellievre, — leiber ohne Datum. Das Schreiben Bellievre's ift vom 9. October; ichon am 21ften fiel die Schlacht in den Dunen por.

<sup>\*</sup> So viel gabit ber venezianifche Gefandte. Bgl. Thyfius 239.

baß sie aus seiner zweifelhaften Haltung sogar ein geheismes Einverständniß zwischen ihm und den Spaniern zum Nachtheil der Religion folgerten: sie begrüßten das Ereigniß als einen über ihn selbst gewonnenen Sieg. Guten Engsländern war es widerwärtig, daß an ihrer Rüste eine große Schlacht ohne ihre Theilnahme ausgesochten worden war.

Der spanische Gesandte beklagte sich laut und bitter; Sarl I. antwortete ihm mit wegwerfenden Aeußerungen über bie geringe Widerstandskraft der spanischen Armada. Auch den holländischen Gesandten aber, der das Unternehmen seiner Landsleute zu entschuldigen suchte, wies der König mit herben Worten zurud. Auf allen Seiten traten ihm Unannehmlichsteiten entgegen.

Aber der widerwärtigste Hader entsprang ihm aus seinem pfälzisch-weimarischen Project, das er noch vor der Niederlage der spanischen Flotte auszuführen Hand anlegte. Er erwartete gar nicht einmal eine Rückäußerung des französischen Hoses auf seine Anfrage. Als eine günstige Antwort von den Directoren der weimarischen Armee eingelausen war, gab er zu, daß der Kurfürst Carl Ludwig sich unverzüglich auf den Beg machte, um das Commando in Besitz zu nehmen.

Und zwar faßte man die Absicht, daß er nur von wenigen Getreuen begleitet, auf dem nächsten Wege durch Frankreich selbst, welcher zugleich der von Kriegsunruhen am wenigsten belästigte war, nach Breisach gehen sollte. Dem
französischen Gesandten sagte der König, der Kurfürst solle
sich nur als Bolontar bei der Armee einstellen; alles Weitere
werde von der Antwort des französischen Hoses, die man noch
erwartete, abhängig bleiben. Der Gesandte machte ihn aufmerksam, daß es sich für einen Fürsten von so hohem Range

nicht schide, burch Frankreich zu reisen, ohne vorläufige Anzeige bei bem Konige zu machen, ja auch nur ohne einen Pag von ihm zu befigen; aber Carl I. wollte von feiner Bergogerung horen: er meinte, fein Gefanbter, Graf Leicester, werbe noch Beit haben, bem frangösischen Sofe Mittheilung barüber zu machen; felbft bavon glaubte jedoch Bellievre nicht, bag es fein Ernft fei. In feinem Bericht fagt er, erft nachträglich werbe bas geschehen; die Abficht fei, daß der Fürft, ohne den Ronig ober einen seiner Minister zu seben, unerkannt burch Frankreich reise. In ber That meinte man in England, wenn er an den hof ginge, murbe man ihn bafelbft fo lange aufhalten, bis die Sache in ber Armee zu feinem Rachtheil abgemacht sei: wenn er bagegen rechtzeitig eintreffe und zwar mit hinreichenden Geldmitteln, fo werbe ber größte Theil ber Offiziere fich für ibn erklaren. Und febr möglich ichien es, unerkannt burch Frankreich zu kommen, wie bas ja bem Ronia felbst in seiner Jugend gelungen war.

So konnte es geschehen, daß Carl I. seinem Nessen gestattete, mit geringem Geleit, aber mit Geld und guten Wechsseln versehen, den Weg nach Frankreich einzuschlagen. Am 15. October verließ Carl Ludwig auf einem jener Schiffe, die noch zur Seite der Spanier in den Dünen lagen, England: bei seiner Ankunft in Boulogne ward es von allen andern Flaggen begrüßt. Am 17. October war er in St. Denys und nahm am folgenden Tage seinen Weg durch die Hauptstadt nach Villejuisve auf der Straße nach Lyon; sein Incognito suchte er so strenge zu behaupten, daß er nicht einsmal den englischen Gesandten sah, denn er wollte sich schlechzterdings Niemand zu erkennen geben.

<sup>1</sup> Aus einem intercipirten Schreiben von Leicefter fieht man, bag

Indeß aber war die französische Regierung von jedem seiner Schritte unterrichtet; sie wußte, daß der Zweck dieser Reise mit ihren politischen Absichten in vollem Widerspruch stand; sie war nicht gewohnt, in politischen Dingen die mindeste Rücksicht zu nehmen; als der Kurfürst in Moulins anlangte, wurde er sestgehalten, weil er ohne Paß war, und ohne Weiteres nach dem sesten Bincennes gebracht, wo man ihn verhören wollte. Die französische Regierung glaubte dabei in ihrem vollen Rechte zu sein; denn wären die Absichten dieses Fürsten gut und löblich, warum sollte er seine Durchreise durch Frankreich so sorgfältig verbergen? wosern sie aber das nicht seien, sondern im Widerspruch mit den Interessen des Königs von Frankreich, so habe man guten Grund, ihn nicht weiter reisen zu lassen.

Eben in diesen Tagen kam die Convention zu Stande, durch welche die weimarische Armee in französische Dienste überging: am 22. October hat Erlach, der die vornehmste Dizection besaß, seinen Eid in die Hände von Guebriant geleistet; jede Rückwirkung hiegegen, die bei der Stimmung anderer Offiziere durch persönliche Anwesenheit des Kurfürsten hätte entstehen können, wurde durch dessen Gefangenhaltung in Bincennes im Boraus vermieden: sein vermeintes Gesheimniß war eben das Mittel, ihn mit gutem Schein unsschällich zu machen.

Der König von England fah barin nicht allein einen

biesem das ganz recht war: s'il est reconnu, je ne pourrois être soupconné d'en être la cause.

Ghavigny entgegnete Leicester, ber sich beklagte: Le roi ne pouvoit pas faire moins à un prince, qui vouloit passer par la France incognito. Bgl. Pufenderf Rer. Suec. l. XI, 59.

Unfall, sondern eine Beleidigung. Die Franzosen, denen er seinen Unwillen zu erkennen gab, wurden aber darum nur um so geneigter, ihm allenthalben entgegenzutreten.

## Viertes Kapitel.

Erneuerung ber ichottifchen Irrungen.

Nirgends fanden sie bafür besseren Spielraum als in Schottland, wo die Pacification von Berwick nicht allein nicht zum Frieden geführt, sondern noch heftigere Entzweiungen angeregt hatte.

Bom ersten Augenblick an bilbeten sich unter den Schotten verschiedene Meinungen darüber. Selbst unter den Anhängern des Covenant gab es Biele, die sie mit Freuden
begrüßten. Denn was hätte daraus werden sollen, wenn der
Rönig hartnäckig geblieden wäre, wenn man mit ihm hätte
schlagen müssen? In den Engländern fand man doch nicht
so viel Unterstüßung, wie man erwartet hatte; unter den
Schotten selbst regte sich die alte Parteiung; manchen Covenanters schlug das Gewissen, wenn sie daran dachten, daß
sie mit ihrem König in blutigen Kampf gerathen sollten.
Aber dagegen bemerkten Andere, daß ihnen der Wortlaut
der Bedingungen keine hinreichende Sicherheit darbiete.
Mit Misvergnügen sahen sie die Zelte abbrechen, denn
ohne eine solche Armee wie diese werde man sich jeder Borschrift fügen müssen. Sie beschwerten sich, daß die Abkunft

durch einige Benige, ohne Zuziehung einer genügenden Ans zahl von Noblemen, Baronen und Geistlichen in allzugroßer Eile verabredet worden sei.

Roch im Moment des Abschluffes tamen diese Migverftandniffe jum Boricein. Ueber einige Gape, die burch ihre Barte Anftog gaben, hatte der König fich auf eingebende und milbernde Beise geaußert:' man schrieb biese Aeußerungen auf und gab fie von Sand zu Sand; zugleich hielt man für aut, ber Proclamation des Königs, die im Lager bekannt gemacht wurde, eine Bekanntmachung barüber, wie fie zu verstehen sei, binzuzufügen. Auch vom Ronig batte man gern noch eine schriftliche Erklärung in biefem Sinne ausgebracht, aber er ließ sich nicht bazu bewegen: wie er benn überhaupt in ziemlich ftolzer und ftrenger haltung verharrte. Manner, wie Araple, hatten fich, als fie in bem königlichen gager erichienen, keiner besonders guten Aufnahme zu erfreuen. 3wiichen ben Borbs, bie fich bem Ronig anschlossen, und benen, bie ber andern Partei angehörten, fam es in Gegenwart bes Königs zu unangenehmen Erörterungen. Die Covenanters waren verstimmt und voll von Argwohn, wenn fie ben gurften, ben fie boch immer zu einer gewissen, wenngleich nicht bem herkommlichen Dag von Macht zurückführen wollten, von Männern weltlichen und geiftlichen Stanbes umgeben faben, die fie als ihre Feinde betrachteten.

Indeß aber war auch das Bolk hauptfächlich deshalb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baillie I, 218: The kings own exposition, declared to us by all the communers, and taken first at their mouth by many extemporary penns, and then set down by themselves to be communicat to all gave toleraple satisfaction. Ohne Zweifel ift dies der Ursprung der dem König später so oft vorgehaltenen Versprechung, die er niemals anerkannte.

in Aufregung gerathen, weil die den königlichen Beignungen entriffenen festen Dlate ibnen wieder aurudgegeben mer-Namentlich fand man es in Ebinburg unertraglich, baß bas Caftell ber Stadt wieder eine Befatung in bem alten Sinne, und zwar unter bem Befehle Ruthwens em= pfing, eines Mannes, ber auch in ben beutiden Rriegen gefampft hatte, aber ale ein entschiedener Royalift befannt war. Es tam ju popularen Bewegungen, in benen bie Diener bes Ronigs infultirt wurden, vor allem Samilton, welcher berbeigeeilt war, um die Friedensbedingungen, die fich großentbeils von ihm herschrieben, auch felbft zur Ausführung zu bringen. Gine Angabl ichottischer Ebelleute, welche ber Konig Behnfs weiterer Berhandlung zu fich ins Lager beschieden batte, wurde burch einen Act ber Gewalt baran gehindert. Bahricheinlich, bak fie das nicht ungern faben: wenn auch nicht nachgewiesen werden fann, daß fie es felbst provocirt haben.

Als der König versprach, den beiden Bersammlungen in Schottland persönlich beizuwohnen, hegte er die Hossnung, in den Berhandlungen und durch sie seine Macht einigermaßen herzustellen, die alte Versassung in ihren vornehmsten Formen aufrecht zu erhalten. Hamilton kam jest aus Edinburg mit dem Eindruck zurück, daß das unmöglich sei, und daß der König da nichts als neue Verluste zu erwarten habe. Noch war nicht ein voller Monat nach abgeschlossener Pacissication verstossen, aber schon erklärte er einen neuen Kriegfür unvermeidlich. An seine Vorstellung hierüber knüpste er dann eine Reihe weitreichender Fragen; z. B. ob sich der König ohne ein englisches Parlament Geld zu einem solchen Kriege verschaffen könne, und wenn nicht, ob er ein Parlament berusen, und sich der Discretion desselben überlassen

wolle. Man entschied sie nicht, aber man war auf weitere Berwidelungen gefaßt, als der König unerwartet den Entschluß kund gab, nach London zurüdzukehren. Die beiden Berssammlungen wurden darum nicht aufgegeben; sie mußten Statt sinden; aber sie erscheinen doch nur als Bersuche einer weiteren Pacification, von deren Ersolge es abhing, ob nicht doch noch einmal zu den Wassen gegriffen werden würde. Hamilton lehnte ab, als Commissar des Königs dabei zu fungiren: der Earl von Traquair, der den Schotten damals näher stand, übernahm dies Geschäft.

Am 12. August ward nun die Generalassembly zu Edins burg eröffnet.

Der Pacification gemäß standen die Schotten davon ab, eine formelle Bestätigung der Beschlüsse von Glasgow zu sordern. Aber was ihren Inhalt anbetrisst, so erklärten sie dem Commissar, sie würden daran sesthalten, so lange Lebensodem in ihnen sei. Bon der Behauptung, daß der Boden, auf dem sie sich besanden, der einzig gesehliche sei, wollten sie um kein Haar breit zurückweichen. In vollem Widerstreit mit der Meinung des Königs erneuerten sie die Sahung, daß die unter seinem Bater gehaltenen letzten Kirchenversammlungen null und nichtig seien: wenn dieser allensalls im gegenwärtigen Fall zugeben wollte, daß eine neue Bersammlung noch binnen Iahressrist eintreten könne, so machten sie eine Sahung für immer, daß die Assembly alle Jahr einmal und, wenn es nöthig sei, noch öfter gehalten werden sollte. Seinerseits konnte der Commissar die Abschaffung des Bisthums

<sup>1</sup> The Marquis his advise tothe king. Berwid, 5. Juli. Burnet Hamiltons 144. Das Scharffinnigste, was mir von hamilton zu Gessicht gekommen ift.

nicht verweigern: es war das vornehmste Zugeständnis des Königs: bei der Fassung des Beschlusses jedoch erhob sich ein Streit, der zwar nur ein Wort betraf, aber damit eben die Summe der Streitsrage berührte. Der König hatte eingewilligt, weil das Bisthum mit der Verfassung von Schottland in Widerspruch, die Assembly septe fest, daß es überhaupt unrechtmäßig sei. Zulest ließ sich Traquair das gefallen, hierüber zeigte sich aber der König sehr ungehalten: denn was der Constitution einer Kirche widerspreche, sei darum noch nicht im Allgemeinen unrechtmäßig: er fürchtete, der durch keine Beschränkung auf Schottland ermäßigte Ausdruck könne auf die englische Kirche, welche derselben Consession anhange, bezogen werden; er verwies dem Commissar seine Nachgiebigkeit in herben Worten.

Roch größere und unmittelbar bringendere Differenzen waren vorauszusehen, als das Parlament am 31. August ebenfalls in Ebinburg zusammentrat. Die Berufung war unter Voraussehung des Bestehens der gesehlichen Formen geschehen: nun aber hatte der König die Bischöfe selbst aufzgegeben: die erste Frage war, wie denn das Parlament ergänzt werden sollte. Der König dachte sie durch Geistliche seiner Wahl zu ersehen: aber den Schotten schien es, als wurde dadurch nur der Name des Bisthums aufgehoben, und sein Wesen beibehalten: die Noblemen wollten den Einfluß nicht wieder zurücksühren lassen, den die Bischöfe auf die Ernennung

¹ For many things may be contrary to the constitution of a church, which of themselfs are not simply unlawfud. For whatsoever is absolutely unlawfull in one church, cannot be lawfull in the other of the same profession. Charles I. to Traquair Oct. 1., bei Burnet Comiltons 158.

ber Lords of articles, und auf die Berathungen bes Parlaments ausgeübt hatten. Auch verlangte die schottische Geiftlichkeit nicht nach biefer Burbe, von ber fie ja alle eingeriffenen Difbrauche berleitete; fie bat damals bie Betheiligung firchlicher Manner an burgerlichen Geschaften fo gut wie bas Bisthum felbst für ungeseplich erklart. Es war vergeblich, bagegen einzuwenden, bag auf biefem Bege einer ber brei Stänbe aufgehoben werbe, - ein bei Strafe bes hochverrathe verpontes Attentat. Die Schotten behaupteten, in ben Bugeständnissen des Ronigs sei icon die Aufhebung des Pralatenstandes und die Nothwendigkeit, das Parlament auf eine neue Beise zu conftituiren. Daran legten fie nun, denn ein freies Parlament habe ber Konig versprochen, unverzüglich selbst die Sand. Und zwar war ihr Gedante, ben Abgeordneten ber Grafschaften eine unabhängige Stellung zu geben, ungefähr wie in dem englischen Varlament. Die Lords of articles wollten fie nicht aufheben, aber fie aus ben Abgeordneten bes Abels, ber Gentry und ber Commons ausammensegen, wie bas benn auf ber Stelle geschab." Am Tage liegt, bag bas nicht allein eine Frage ber Form war, sondern eine Frage ber Macht. Denn burch bie Ernennung anberer Geiftlichen an ber Stelle von Bischöfen murbe bie Krone allerdings ihren alten Ginfluß auf das Parlament wieder haben gewinnen können; die Gentry würde die Autorität, welche fie durch ihre Theilnahme an den covenantischen Bewegungen erlangt hatte, verloren haben. Bie batten aber die Mitglieder der Tafeln und der Commit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> all civil places and power of kirkmen to be unlawfull in the kingdow.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commissioners of shyres chosen (to be) one (of the lords of) artickells, bet Balfour II, 360.

tee's, die ein Gefühl von Unabhängigkeit gewonnen, wieder in bas frühere Berhältniß zurudfehren follen? Sie trachteten vielmehr barnach und erreichten es, die erworbene Gewalt auch in parlamentarischer Form zu behaupten. Das Parlament wurde nicht allein in ihrem Sinne umgewandelt, sondern die wichtigften Rechte wurden ibm vindicirt. Der fonigliche ge= beime Rath follte bemfelben perantwortlich, ber Konia bei ber Besetzung ber hoben militärischen Stellen, namentlich in ben befestigten Plagen an ihren Rath, bei Mungveranderun= gen an ihr Gutachten gebunden fein; felbst bas Recht, zu Ehren und Burben zu erheben, follte in Butunft nur unter bestimmten Bedingungen ausgeübt werden; die Schaptammer follte feine Gerichtsbarkeit mehr befigen. Wenn man bie Tragweite biefer Borfcblage erwägt, so begreift man, daß ber tonigliche Commissar seine ganze Macht, auf welche Beise auch immer, einsette, um ce nicht auf bem eingeschlagenen Bege zu befinitiven Beschlüffen kommen zu laffen. Er prorogirte bas Parlament zunächst auf furze Zeit; vielleicht achtmal hintereinander wiederholte er dies; endlich sprach er eine Bertagung vom November 1639 bis zum Juni 1640 aus. Damit erwedte er aber eine Frage, welche so bedeutend war, wie irgend eine von benen, die er abzuschneiben suchte. Rönige von England und Schottland hatten bisher bas Recht ausgeübt, das Parlament wie zu berufen, fo auch aufzulösen; anderen Fürften, welche es ihren ftanbischen Bersammlungen gegenüber nicht befaßen, war dies als eine ihrer beneibenswerthesten Prarogativen erschienen. Das schottische Parlament ftellte bies Recht jest in Abrede; es suchte zu beweisen, daß ` es dem'Ronig und seinem Commissar nur in Uebereinstim= mung mit bem Parlament zuftehe. Die Berfammlung felbft

trennte fich zwar, aber fie ließ einen Ausschuß zurud, welcher als eine Stellvertretung des Parlaments betrachtet sein wollte, und in dieser Eigenschaft öffentlich handelte.

Bie nahmen bergestalt die Dinge einen den Erwartungen, die man in Berwick begen konnte, fo gang entgegengesetten Gang! Bir stimmen nicht in die Rlagen über Berratherei und Wortbrüchigkeit ein, die man von den verschiebenen Seiten gegen einander erhob. 3mei taum mehr ausaufohnende Rrafte und Gewalten ftanden einander gegenüber: bas Ronigthum, welches trop ber großen Concessionen, bie es machte, doch den Anspruch festhielt, daß ihm die Fulle ber öffentlichen Autorität gesehmäßig inne wohne, und eine in ber Emporung, unter bem Bortritt ftolger Barone und wortesmächtiger Prediger gebilbete parlamentarisch=geiftliche Gewalt, welche die eroberte Antonomie um feinen Preis wieder auf= geben wollte. Der Berfuch ber Annaberung, ben man in Berwid machte, brachte ben vollen Gegenfat jum Borichein. Mit der Folgerichtigkeit weiter schreitend, die vom ersten Augenblid an ihr Berfahren bezeichnet hatte, erreichten bie Schot= ten ben Moment einer Selbständigkeit ber inneren Staatseinrichtungen in geistlicher und weltlicher Beziehung, bei ber das Königthum nur noch ein Name blieb. Sie meinten damit zugleich ein allgemeines Interesse zu vertheibigen. die Aufzeichnungen und Tagebücher ber Schotten lieft, ber fieht erft recht, wie fo gang fie ihre beimische Sache mit ber bes Protestantismus und bem continentalen Rampfe gegen Destreich = Spanien ibentificirten. Sie verzeichnen die Fortichritte ber Schweden, und ber mit ihnen verbundenen beutichen Stände, der Sollander und der Frangofen als ihre eigenen Vortheile. Daß Baner im Sommer 1639 nach Bohmen

vordrang, und selbst Wien erzittern machte, die weimarische Armee auch nach dem Tode ihres Führers sich weiter ausbreitete und Mainz gefährdete, während in Westfalen und in
Franken die Freunde des Kaisers erdrückt wurden und seine Feinde emporkamen, schien ihnen den allgemeinen Sieg des Protestantismus zu bedeuten, der ja auch der ihre sei. Ihnen vor allen war es ganz recht, daß die spanische Flotte an der englischen Küste eingeschlossen und zulest geschlagen wurde; die Berlegenheiten, in welche König Carl gerieth, dienten zu ihrer Sicherheit.

Saben fie aber, so wird man fragen, außer biesem Rudhalt, ber in den großen Weltverhaltnissen lag, nicht auch noch besondere Zusicherungen von einer oder der andern Seite her empfangen?

Im spstematischen Gegensatz gegen die am englischen Hose vorwaltenden Tendenzen, trug der Gesandte Bellievre, der darin eine Gefährdung der französischen Interessen erblickte, kein Bedenken, sich mit den Widersachern des Königs Carl in Schottland in Berbindung zu sehen. Er war hierzu von seinem Hose nicht eigentlich autorisirt. Doch geschah es in dem Namen desselben, daß er ein paar Schotten der covenantischen Partei, mit denen er in London bekannt geworden war, dazu unterstüßte, nach Edinburg zu gehen, um bei den Mitgliedern der dortigen Versammlungen in seinem Sinne zu wirken. Dreierlei sollten sie im Auge behalten — die Auferechthaltung der schottischen Privilegien, wenn es zum völligen Abschlüß der Pacification komme, — die Erneuerung der als

<sup>1</sup> Baillie, 12. Oct. 1639, führt bas Alles an.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> persuadés que pour l'honneur de leur pays et le bien de leur religion ils ne doivent point laisser executer l'accord fait en termes

ten Allianz mit Frankreich — endlich eine Repräsentation ber Schotten im englischen gebeimen Rath. Es ist nicht anzunehmen, daß Bellievre's Sendlinge gerade einen großen Gin= fluß auf den Gang der Verhandlungen in der Generalassembly ober bem Parlament ausgeübt haben, benn biefe bewegen fich in ihrer eigenen inneren Consequeng: allein man wird nicht in Abrede ftellen burfen, daß es ben Subrern Muth machte, auf ihrem Bege zu bleiben, felbst auf bie Gefahr bin, mit ibrem Ronig zu brechen, wenn fie fur ben außerften Sall auf die Unterstützung von Frankreich rechnen durften. Berbindung festzuhalten, forberte bann ihre eigene Sicherbeit. Schon im August 1639 haben Argyle, Legley und Rothes ein Schreiben an Bellievre gerichtet, in bem fie bie Bergögerung frangösischer Berbungen in Schottland, über welche fich Bellievre absichtlich in Ausbruden beklagt hatte, bie einen Argwohn andeuteten, — ftarker als er benfelben fühlte, mit ben Umftanden entschulbigten, aber zugleich auf die alten Allianzen zwischen Frankreich und Schottland Bezug nahmen, bie burch teinerlei Diftrauen getrübt werben burften.1 gegen Ende bes Sabres Ronig Carl bie Commiffare bes Parlaments, die nach London tamen, nicht vor fich ließ, we= niger noch wegen bes Inhalts ihrer Commission als wegen der Natur der Autorität, auf welche sie sich gründete, nahm das vornehmfte Mitglied berfelben, Lord Loudon, keinen Anftand, fich an ben frangösischen Gesandten mit ber Erklärung

généraux entre le roi de la Grande-Bretagne et ceux du covenant, qu'ils ne fassent bien expliquer en quoy consistent leurs privileges.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous ne consentirons jamais, que tant et tant d'alliances faites entre les deux royaumes soient jamais teintes par le moindre soupçon de notre coté, 20/30. Aug.

zu wenden, daß Schottland im Falle eines Bruches mit Carl I. auf die Unterstützung der Krone von Franfreich rechne. war ein Schotte, Namens Dishingtoun, ber die Verhandlung awischen bem Gesandten und Lord Loudon vermittelte. Schotten gaben die Absicht fund, wenn ihr Streit mit Carl I. nicht bemnächst beigelegt werbe, ben König von Frankreich zu erfuchen, daß er den alten Alliangen gemäß von demfelben Renntnig nehmen, zwischen ihnen und ihrem Fürsten vermitteln, und im Falle, daß bies unmöglich fei, ihnen feinen Soup gegen diesen angebeiben laffen moge. Sie bemertten, fie wurden leicht auch mit ben beutschen Fürsten ober mit ben Sollandern in Berftandnift treten konnen: aber fie seien überzeugt, in Frankreich werbe man fie nicht zurudweisen: dann aber seien sie entschlossen, mit ihrem König keinen Bertrag abzuschließen, ohne völlige Herstellung ber Allianz zwischen Frankreich und Schottland. Man muß fragen, wie hieran gedacht werben konnte, nachdem die Kronen von England und von Schottland auf Einem Saupte vereinigt worden waren. Der Gefandte hatte felbst angegeben, daß die Theilnahme der Schotten an dem Rathe Carls I. für bie auswärtigen Angelegenheiten bazu gehöre. Die Schotten ergriffen biefen Gedanken nicht allein, fie bilbeten ihn gur Forderung einer hohen politischen Selbständigkeit aus. 1 3hr

¹ Ils ne feront point de traité avec le roi sans que les conditions suivantes ne leur soient accordées: à savoir 1. que l'ancienne alliance entre les roys et les royaumes de France et d'Ecosse sera entièrement retablie; 2, le roi d'Ingleterre ne pourra entreprendre aucune guerre sans l'avis et le consentement du parlement d'Ecosse et s'il le fait autrement les Ecossois ne seront tenus d'en prendre part; 3 dans le conseil des affaires etrangères et près de la personne du roi d'Ingleterre il y aura dorénavant des Ecossais qui prendront garde, que rien ne se resolve, qui prejudice à leurs alliances; 4. que les rois d'Ingle-

König sollte fortan keinen Krieg ankündigen dürfen, ohne das Parlament von Schottland darüber zu befragen: in dem Rath für die auswärtigen Angelegenheiten nicht allein, sondern auch bei der Person des Königs, in den Aemtern in seinem Hause müsse den Schotten eine regelmäßige Stellung bewilligt werden: es müsse ihnen freistehen, sogar Bevollmächtigte wie im Haag so in Frankreich zu halten. In diesen Absichten liegt erst die politische Bollendung dessen, was in der Generalversammlung und dem Parlament für die Selbständigkeit der Kirche, und die den bisherigen Ginfluß der Krone ausschließende Umbildung der Verfassung verlangt worden war. Die Antonomie, welche das Parlament für die inneren Angelegenheiten forderte, sollte nun auch auf das Verhältniß zu den auswärtigen Mächten ausgedehnt werden.

Bellievre war mit den Artikeln, die man ihm mittheilte, sehr einverstanden, denn nur zum Bortheil von Frankreich könnten sie gereichen: wie man ihn denn auch einen sur die Franzosen vortheilhaften, für die Engländer nachtheiligen Handelsvertrag hoffen lasse. Es war die eigenste Tendenz des Gesandten: in der Trennung der Politik von Schottland von der englischen sah er das große Ziel seines Bestrebens. Wenn wir aber fragen, ob auch Richelieu dieser Meinung war, ob er es namentlich für erlaubt hielt, indem Frankreich und England im Frieden waren, eine so entschiedene Beswegung gegen ihn zu unterstüßen, so ist die Antwort: er war nicht dieser Ansicht. Er hatte bald im Ansang dem Gesandten geradezu verboten, sich in die schottischen Angeles

terre et leurs fils auront des Ecossois en chaque office de leur maison; 5. que le roi d'Ingleterre trouvera bon que les Ecossois tiennent un agent à la cour de France, ainsi qu'ils font à la Haye.

genheiten zu mischen. Auf die Meldung von einer bevorstehenden Mission der Schotten nach Frankreich, beaustragte er den Gesandten, dieselbe zu verhindern, weil sie jest keinen Erfolg haben könne: denn König Ludwig XIII. sei sehr ge-wissenhaft, und werde Niemand ohne Grund Boses zufügen. Es sei möglich, daß England, welches mit Spanien fortwähsrend unterhandle, eine Allianz mit dieser Macht schließe, dann werde auch der König bereit sein, mit den Schotten, die er liebe, in Verbindung zu treten: aber bis dahin möge man mit der beabsichtigten Aussorderung zurückalten.

Er wünschte ben Schotten die Hoffnung zu lassen, die fie auf eine eventuelle Unterftühung von Frankreich richteten, aber dazu waren die Dinge nicht angethan, daß er mit ihnen in diesem Augenblick offen hätte gemeinschaftliche Sache maschen können.

Die Schotten gingen bennoch auf ihrem Wege weiter; zwar viel bestritten, aber von unzweifelhafter Aechtheit ift bas Schreiben, unterschrieben von feche ber vornehmften gub= rer, unter benen wir Montrose finden, jedoch nicht Argyle, in welchem fie ben Schut von Frankreich in Anspruch nehmen, und einen Abgeordneten, des Namens Colvil, bei Eud= wig XIII. förmlich beglaubigen. Auch die Instruction ist vorhanden, die fie bemselben mitgaben. Darnach follte Colvil in Paris ihre Beschwerden vortragen, die besonders brei Puntte betreffen, die Ungesetlichkeit ber hoben Commission, bie Erklärung Carls I., daß fie Rebellen seien, und die Auflofung bes letten Parlaments, nicht allein ohne beffen Ginwilligung, sondern im vollen Widerspruch mit ihm: er sollte an die oft erneuerten Allianzen zwischen beiben Nationen und die Verdienste ber Schotten um bas konigliche Saus von

Frankreich erinnern, — und den König auffordern, ihnen durch Bermittelung mit ihrem Fürsten den Genuß ihrer Privilegien wieder zu verschaffen.

Schon längst war Carl I. auf die Berbindung zwischen den Franzosen und den Schotten aufmerksam geworden: unsaufhörlich suchten ihr seine Bertrauten auf die Spur zu kommen.

Bahricheinlich auch beshalb, weil man in Belliepre ben Bermittler berfelben vermuthete, noch mehr aber, weil er an ben Berhandlungen über die spanische Flotte und über die Reise bes Pfalzgrafen thätigen Antheil genommen und an ihrem ungludlichen Berlaufe Schuld zu haben ichien, mar er dem englischen Sof verhaßt geworben. Eines Tages ging er mit bem Ronig von England in vertraulicher Unterhaltung, wie er seit langer Zeit gewohnt war, auf und ab; das Gefprach betraf bie Gefangenschaft bes Rurfurften von der Pfalz; der Gesandte machte einen Borschlag; ploplich bielt ber Ronig inne und fagte, er fuble fich im Nach= theil in diesen Berhandlungen; ber Gesandte sei vorbereitet barauf, mas er vortrage: er, ber Konig, sei es nicht, er muffe ihn bitten, nicht viel barauf zu geben, mas er ihm fage; wolle er eine pracise Antwort haben, so musse er eine schriftliche Anfrage einreichen; barauf werbe er auch eine schriftliche Ant= wort erhalten, und diese allein werde Bültigkeit haben. Gefandte fühlte bie ganze Bebeutung biefer Aeußerung; ber Grund und Boden, auf dem er fich bisher bewegt hatte, fing

<sup>1</sup> Traduction de l'instruction du Sr. Colvil envoyé par les Seigneurs d'Ecosse; bei Majure Histoire de la revolution de 1688, III, 406. Da ist auch ber Brief nach ber in bem frangofischen Archiv vorhandenen Abschrift abgebruckt.

ibm an zu fehlen. Er hatte fich wohl einmal auch über bie Ronigin gegen ben König ungunftig geäußert; er empfand jest eine Rudwirkung von biefer Seite. In ben perfonlichen Freunden der Königin fah er seine Feinde. Er meinte wohl, man fchreibe ihm mehr zu, als er gethan; man halte ihn für geschickter, wirksamer, gefährlicher, als er fei; aber offenbar ist es boch, wenn man seine Berhandlungen erwägt, bag er an bem machsenben Bermurfnig amischen ben beiben Sofen und felbft ben inneren Irrungen großen Antheil hatte. Denn wie die Schotten, fo hielten fich auch alle Die an ihn, welche in England felbst in Opposition mit dem Sofe waren. Bie tiefgreifend konnen überhaupt die Ginwirfungen frember Gefandten in ben Zeiten innerer Berwurfniffe werben, zumal wenn fie fich an Regierungen von einer ftarten und bewußten politischen Richtung anlehnen. Gin Beispiel ift ber Ginfluß ber spanischen Gesandten fruberer Zeit in England, ju ben Beiten ber Lique in Frankreich felbft. Ginc feineswegs gleiche, aber boch gleichartige Stellung hatte fich Bellievre gegeben. Aber er fühlte, daß fie nicht mehr haltbar mar: im Sanuar 1640 verließ er England.

Erst nach seiner Abreise entschlossen sich die Schotten zu jener Sendung; sie haben ihm nach Frankreich hin davon zuerst Meldung gethan: aber diesmal waren die Nachforschungen der englischen Regierung glücklicher als bisher: das Original des an Ludwig XIII. gerichteten Schreibens siel ihr in die Hände; sie ließ Colvil festnehmen: einige Zeit darauf auch Loudon, der wieder nach London gekommen war.

Richelieu war sehr glücklich, daß er die Sendung abgelehnt hatte. "Wir find weiser gewesen, als er", ließ er Bellievre sagen. König Carl kannte die feindselige Intention des französischen Hofes: es mußte den tiefften Eindruck auf ihn hervorbringen, daß er nun auch inne ward, wie lebhaft man derselben von Schottland her entgegenkam. Er beschloß, die Entdeckung zu einem Motiv des Widerstandes zu machen, den er seinen Rebellen noch entgegensehen wollte.

## Bunftes Kapitel.

Strafford und bas turze Parlament.

In diesen Tagen war der Lordbeputy von Irland, Thomas Biscount Wentworth, und zwar zunächst der schottischen Angelegenheiten wegen, nach England in den Rath des Ronigs berufen worden.

Bon jeher unterschieden sich die englischen Staatsmanner dadurch, daß sie mit ihrer Thätigkeit im Rath und Cabinet auch eine parlamentarische verbanden, durch die sie sich den Weg zu der andern bahnen mußten. Auch Wentworth hatte sich zuerst in dem Parlament als entschiedener und gefährlicher Gegner Buckinghams einen Namen gemacht. Doch war die für die moralische und politische Ausbildung bedeutender Männer unendlich wichtige Regel, daß die eine Thätigkeit mit der andern in übereinstimmendem Insammenhang stehen müsse, noch nicht zum Bewußtsein gelangt. Von Wentworth namentlich liegt es am Tage, daß er der damaligen Regierung, von der er zurückgeseht war, nur deshalb entgegentrat, um

fich ihr nothwendig zu machen. Seine natürliche Gefinnung war, wie er es einmal ausbruckt, nicht unter bem Brauenrungeln, fonbern unter bem Beifall feines Fürften gu leben. Raum war bas Wort bes Wiberspruchs gegen bie Regierung von seinen Lippen verhallt, so gesellte er fich ihr auf ihre Einladung bei, ohne daß ihr Spftem verandert worden mar. Er nahm die Stelle eines Prafibenten im Norben an, beren ben gewöhnlichen Lauf ber Jurisdiction burchbrechende Befugnisse ben Begriffen bes englischen Rechts widersprachen, Die er noch so eben verfochten batte. Bu einem Amt bieser Art war er in ben juribifden Schulen, hauptfachlich burch bie Berhandlungen ber Sternkammer, benen er 5 Jahre lang beiwohnte, vorgebildet; er mar bann eine Zeitlang Friedensrichter gewesen und hatte ben Ruf, in England vielleicht am beften au wiffen, mas au ber Verwaltung biefes Amtes gehöre. Ratur, Neigung und Talent trafen in ihm zur Handhabung ber Staatsgewalt zusammen. Das Council im Rorben, welches bie Graffchaften York, Northumberland, Beftmoreland, bas Bisthum Durham, Die Stadte Newcaftle, York, Bull umfaßte, brachte er aller Wiberrebe zum Trop wieder zu bem vollen Anseben, das es unter ben Tubors besessen hatte; Carl I. fam ihm babei burch neue Bollmachten zu Gulfe. bei weitem größeren Schauplat aber bot ihm die Verwaltung von Irland, wo wir ihm schon begegneten und wo er seit Jahrbunderten zum ersten Male wieder den Gehorsam gegen den Ronig zur Geltung brachte. Er verschmähte ben Gebrauch früherer Statthalter, über bie zu ergreifenden Magregeln fich im voraus mit dem einheimischen Abel zu verftändigen; nur von ben Bedürfniffen bes Landes wollte er Rath nehmen, nur auf die königliche Antorität felbst fich ftugen. Bon großem

Bortheil für ihn war, daß die Regierung in Irland ausschließend die Initiative im Varlament besaß: da führte er seine Ibee von der Prarogative des Königthums praktisch ins Leben; ohne Umschweif hat er ben Mitgliedern erklart, nach feinem Berhalten bei den Berathungen babe ein Jeder Belohnung ober auch Strafe zu erwarten. Die Beschlusse bes Parlaments dienten ihm als bas Mittel, bas Land zu be-Er stellte eine Armee ins Felb und wußte fie gu befolden: zum erften Male bectte Irland feine eigenen Beburfnisse: bie Infel ward burch ihre eigene Seemacht vor Seeraubereien geschüpt. Indem er ben Ratholiten manche brudenbe Last nachließ, brachte er boch auch bie protestantis ichen Kirchen wieder in Aufnahme; Die Conformitat ber irifcen mit der englischen Rirche, die er mit seinem entschei= benben Wort wiederhergestellt hatte, hielt er durch ergebene und gelehrte Bischöfe und Theologen aufrecht. Die Rechtspflege brachte er in regelmäßigen Bang, hauptfächlich gum Schute ber Niedrigen und Schwachen; Gigenmächtigkeit gegen die Großen bielt er an seiner Stelle für erlaubt, wenn er dabei nur nicht, wovor er fich in Acht nahm, gegen den Bortlaut ber Gefete verstieft. Die Impulse angeborner herrichfucht mäßigte er boch burch Ueberlegung mit besonnes nen Bertrauten. 1 Bare es allein auf Irland angekommen, beffen innere Gegenfage und Feindseligkeiten nicht burch Berathung zu beseitigen waren, sonbern nur burch eine ftarke Sand, so mare Bentworth gewiß ber rechte Mann gur Re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Georg Radcliffe: An essay towards the life of my L. Strafford. Letters App. 433 bezeichnet sich selbst, Ch. Greenwood und Chr. Bands, ford als die vornehmsten Rathgeber. They met almost daily and debated all businesses and designs pro et contra.

gierung diese Landes gewesen, denn zur Administration nach eigenem besten Ermessen war er wie geboren: er ist unsstreitig eins der größten administrativen Talente, die sich unter den Engländern hervorgethan haben, ehe sie Indiens mächtig geworden sind. Aber Irland konnte doch nur nach den Grundsähen regiert werden, die in dem übrigen Reich galten. Wie nun, wenn diese mit denen im Widerspruch standen, die er befolgte? Wentworth war der Meinung, und so verstand er das System seines Königs, daß das ganze Reich so regiert werden müsse, wie er Irland regierte.

Bentworth war ein Mann von hoher Gestalt, der obsgleich noch in den Jahren voller Mannestraft, doch schon gesbückt einherschritt. Benn er saß und dachte, schien eine Bolke auf seinem Antlip zu liegen: wenn er sich erhob und seinen Gedanken Ausbruck gab, erschien er heiter und gleichsam leuchstend von Angesicht; er sprach sließend und nachdrücklich; er hatte die Gabe rascher Auffassung und tressender Replik.

In dem engen Kreise, in welchem die schottische Sache zuerst erwogen wurde, zwischen Laud, Wentworth und Hamilton, vereinigte man sich leicht, daß in derselben ohne Anwendung der Wassen nichts auszurichten sei. Aber die Wicktigkeit der Sache machte es unerläßlich, die Frage überdies in einer vollen Sitzung des geheimen Rathes, zu der alle Mitglieder einberusen wurden, zur Berathung zu bringen. Traquair war dabei anwesend und hielt Vortrag über die letten Vorgänge in Schottland. Dann stellte der König die Frage, ob er die Forderungen der Schotten, mit denen die königliche Ehre und der weltsiche Gehorsam nicht bestehen könne, bewilligen, oder ob et nicht vielmehr das Volk mit den Wassen zu seiner Pflicht zurücksühren solle: jeder

Gingelne moge seine Stimme barüber abgeben. Sie antworteten einmuthig, bag es jest bas Rathsamfte fei, zu ben Baffen zu greifen. Run aber war noch die Erwägung übrig: wie der König zu ben für den Krieg erforderlichen Gelbmitteln tommen, ob er fie nicht diesmal boch auf bem gewöhnlichen Bege, durch ein Parlament zu erlangen suchen solle. tonnte fich wundern, daß der engere Rath, der den König umaab, fich bafür ausiprach. Aber bas war bie ichon bei bem Beidluß bes Konigs, von Berwid nicht nach Schottland zu geben, vorausgesehene Nothwendigfeit. wenigen Hauptmomenten vollziehen fich die großen Abwandlungen ber Geschäfte. Schon bamals batte Samilton bemerkt, baß ber König zur Anwendung ber Gewalt schreiten und bafür bie Bewilligung bes englischen Parlaments werde in Anspruch nehmen muffen. 1 Doch meinten bie Rathe bes Konias nicht. babei in volle Abbangigfeit von dem Dafürbalten des Parlaments zu gerathen. Sie faßten vielmehr bie Möglichkeit, baß baffelbe feine Beihülfe verfagen burfte, mit Beftimmtheit ins Auge. Und nicht etwa mit großer Besorgniß saben fie einem ungunftigen Erfolg entgegen. Sie waren ber Deinung, daß in einem folden Falle ber König vor Gott und Menschen gerechtfertigt sei, wenn er zu den außerordentlichen Mitteln greife, die er jest noch vermeibe.

Anch in der Geheimen-Rathssthung ward die Berufung eines Parlaments gebilligt: man sprach die Erwartung aus, daß es die Ehre des Königs in Betracht ziehen und ihn mit den erforderlichen Geldmitteln versehen werde. Dem König,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hamilton's advise, 5. July: If the kingly way be taken, — how money may be levied — and if that be feisible without a parliament.<sup>6</sup> Surget 145.

ber die Stimmung des Volkes kannte, geschah damit noch nicht Genüge; er brachte selbst die Möglichkeit zur Sprache, daß das Parlament wohl auch widerstreben könne, und legte den Versammelten die Frage vor, ob sie ihn in einem solchen Fall bei dem Ergreisen außerordentlicher Mittel unterstüßen würden. Sie erklärten einmüthig und freudig, sie würden ihm alsdann mit Gut und Blut zu Diensten stehen, in der Art und Weise, wie es für seine Regierung und seinen Staat am zuträglichsten sei. Hierauf sprach der Köznig aus, daß er das englische Parlament auf den nächsten 13. April einberusen werde.

Doch war man für einen gunftigen Erfolg ber parlamentarischen Berhandlungen nicht etwa von vornberein obne Einige alte Mitglieber gaben bie Berficherung, Aussicht. bas Unterhaus werbe diesmal in feinen Schranken bleiben und fich au ben nöthigen Bewilligungen verfteben. zählte auf den Eindruck, welchen die allmählich zu Tage kommende Berbindung der Schotten mit den Franzosen bei ben achten alten Englandern machen muffe. Die Puritaner felbst geriethen burch bie Gefangenhaltung bes Rurfürsten von der Pfalz, von deffen Auftreten in Deutschland fie große Dinge erwartet hatten, in Verstimmung gegen bie Frangosen und ihre eigenmächtige Politik. Man hat davon gespro= den, daß ber nächste englische Rrieg fich eben fo gut gegen Frankreich wie gegen Schottland richten könne,2 und wenig=

that in such case they would assist him with their lives and fortunes in such extraordinary way, as should be advised and formed best for the preservation of his state and government. Bindebant an Horton, 14. Dec. Elarendon Papers II, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hugo Grotius, December 1639: In Anglia arma parantur, in Scotos an in Gallos ambiguis conjecturis (589).

ftens die Königin hatte jest nichts dagegen gehabt. Ginft mar fie eine Gegnerin Bentworths gewesen, beffen Ehrgeis man ibr als gefährlich schilberte: jest gehörte fie zu seinen Bewunderern und mit ihr ihre Freundinnen, die Grafin Carlisle, bie Bergogin von Chevreuse. Die einflugreichsten Mitglieder ibres Sofbaltes, Die Vertrauten Jermon und Montaque. galten als bie entschiedensten Wiberfacher ber Frangofen. Doch gab es Ginige, die an biefen festhielten; Graf Solland ließ fich nicht nehmen, Bellievre zu besuchen, auch als er in Ungnade bei dem Sofe war; - aber dieser und seine Freunde fürchteten von ben Erfolgen des nächsten Parlaments. Sie meinten, bie berrichende Partei habe ihre Magregeln fo aut genommen, daß fie die Dberhand behalten murbe. 1 Der König werde nur die schottische Sache und die Gefangenschaft bes Rurfürften zur Sprache tommen laffen: er bente ein Parlament in seinem Sinne, auf seine Beise zu halten: und ba= burch machtiger zu werben, als jemals einer feiner Borfahren gewesen sei. Schon sei ber Beschluß gefaßt, wenn es gut gebe, die Ropfe ber Gegner nicht zu ichonen.

Mit den Gegensäßen der Religion, den großen europäisschen Interessen, den wichtigsten Fragen im Innern durchzog sich der Haber der vorwaltenden Versönlichkeiten: welche von ihrer politischen Niederlage nach altenglischer Weise selbst für ihr Leben fürchten mußten.

Der König hatte beschlossen, daß dem Parlament in England ein irländisches vorausgehen sollte. Wentworth, der erst

Dellieure: Quelques uns de ceux qui ont counaissance des desseins du roi qui peutetre seroient bien aisés, qu'ils ne reussissent pas, m'ent dit, qu'ils sont si bien projetés qu'il y a grande apparence, qu'il vienne a but de son entreprise.

jest zum vollen Range seiner Stellung erhoben, zum Lordsstatthalter in Irland und zugleich zum Earl von Strafford ernannt wurde — es ist der Name des Wapentake, in welchem Wyntworth-Wodehouse liegt, wo seine Ahnen seit der Croberung gesessen hatten, — mußte zuerst noch einmal nach Irland gehen, um die dortigen Verhandlungen zu einem glücklichen Ausgang zu führen.

Er hatte ein volles Gefühl von der Bedeutung, der Schwierigkeit und felbst der Gefahr seiner Stellung.

In dem Dante für feine Standeserhöhung bat er noch einmal die Meinung ausgesprochen, bag bas Konigthum ein Abbild ber göttlichen Majestät sei; von seiner Reise nach Irland, wo er einen Anfall ber Gicht auszustehen batte, ichrefbt er: gefund ober elend, labm ober blind, allezeit wolle er im Dienste seines herrn treu erfunden werben. Er verspricht jum Anfang bes englischen Parlaments gurud gu fein, follte er auch von Schmerzen gepeinigt werben, follte er auch erwarten muffen, feine beftigften Feinde barin zu finden; aber er bringt barauf, bag man indeg auch in England alles wohl vorbereiten, namentlich die beschlossene Truppeneinstel= lung nicht verfaumen moge. "Sollte das begonnene Unternehmen miglingen, so werben wir alle ungludliche Menschen Mit Kluabeit und Entschluß wird es uns aber Glad und Beil verschaffen, und felbft und ben tommenben Gefolechtern." "Pfui, wer teinen Mnth bat, ich habe beffen nur zu viel." 1

In Irland gelangte ber Statthalter leicht zu feinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fi a faute de courage; je n'en ay que trop. What might J be with my legs that am so brave without the use of them. 16. March 1639/40. Letters II, 394.

Biele. Roch an dem Tage, an welchem er die Unterthanenstreue der Irländer gegen die schottischen Covenanters, deren Borhaben abscheulich sei, aufrief, — 23. März — bewilligsten sie vier Subsidien mit dem Zusat, daß sie bereit seien, wosern der Krieg fortdauere, alle ihre Besithümer und ihre Personen selbst dem Dienste des Königs zu widmen. Nachdem noch Anstalt für die Kriegsbereitschaft eines Heeres von 8000 Mann mit Cavallerie und Geschütz getroffen war, — nach vierzehntägigem Aufenthalt und wohlverrichteten Dinsen — kehrte Strafford über den Canal S. Georg zurück.

Am englischen Hose waren indeß die Unterhandlungen mit den Schotten wieder aufgenommen worden; aber die von dem König für diese Angelegenheit niedergesetzte Commission entschied, wenn Schottland nicht vor allem die Rechte zugesstehe, ohne welche keine höchste Gewalt bestehen könne, — deliberirende Bersammlungen in Kirche und Staat zu berusen und aufzulösen, so wie eine negative Stimme in denselben zu führen — anerkenne, so lasse sich keine Unterhandlung weiter sühren. Glücklich und voll Selbstgefühl über seinen Ersolg in Irland, meinte Strafford, die Sachen seien so angesthan, daß der schottische Krieg eher beendigt sein werde, als angesangen: Lord Argyle werde sich um einen wohlseilen Preiß geben.

Aller Augen in den brei Reichen wandten sich nun auf das englische Parlament, dem jest die Frage vorgelegt wurde, ob es seinen König in seinen europäischen Verhältnissen auferechterhalten und vor allen in seiner Herrschaft über Schottsland behaupten, oder ob es doch vielmehr die eigenen alten, aber bisher zurückgedrängten Anliegen zur Geltung zu brinsgen versuchen würde.

Am 13./23. April 1640, wie angefündigt, warb bas Parlament eröffnet. Der Lord Reever ftellte por allem bie Rothwendigkeit vor, bem Konig gegen bie Schotten zu Gulfe au tommen: er verlas jenes Schreiben ber fechs fcottiichen Groken, burch welches Colvil bei bem Ronia von Franfreich, den fie barin nach frangofischer Sitte ichlechtbin ben König nannten, beglaubigt wurde. Carl I. fügte selbst Der Antrag ging auf unverzügliche einige Worte binzu. Bewilliaung ausreichender Subfidien, ohne welche ber Rrieg nicht geführt werben fonne, ber boch im nachften Sommer nothwendig geführt werben muffe. Auch die formelle Genebmigung des Pfund= und Tonnengeldes, das der Ronia bis jest nothgedrungen ohne dieselbe einziehe, ward in An-Wenn diese Bewilligungen, in benen ber Rotrag gebracht. nig ein Pfand ber Liebe und Treue seiner Unterthanen febe. geschen seien, werbe auch er sich ihnen als ein gerechter, frommer und gnäbiger König erweisen: bann, aber nicht eber, moge man die auf das Wohl des Landes abzielenden Petitionen zur Sprache bringen: er werde mit bem Parlament zu beffen Bortbeil arbeiten.

Die Absicht war, vor aller weiteren Erörterung über bie im Innern streitigen Puntte durch austrägliche Subsidien in den Stand geseht zu werden, die in Schottland und badurch allenthalben erschütterte königliche Autorität wiederherzustellen.

Nun aber liegt am Tage, daß der Sinn des englisschen Parlamentes nicht dahin gehen konnte. Bei den Wahlen war die Regierung doch, so gut wie vor zehn, zwölf Jahren, auch diesmal wieder in Nachtheil gerathen. Das städtische Interesse hatte bei denselben an sich das Uebersgewicht, in den Städten aber das presbyterianisch-parlamens

tarische. Dahin hatte ber Druck bes bisherigen Spstems und die Besorgniß vor schlimmeren Dingen nothwendig geführt. Wir erfahren, daß es selbst in Westminster bem König miß-lang, einem vertrauten Diener seines Hoses einen Plat im Unterhause zu verschaffen; unter seinen Augen wurden Männer der Opposition gewählt.

Bon schlechter Borbebeutung war es, daß der Mann, der im Jahr 1629 die letten gewaltsamen Scenen veranlaßt hatte, und bei allen in bösem Gerüchte stand, John Finch jest als Lord Reeper auftrat; seine Erscheinung erweckte die alten Streitsragen, den alten Hader.

Und einen so großen Eindruck, wie man erwartete, konnte die Moyalität der Schotten nicht hervordringen, da sie mit dem religiösen Kampse zusammenhing. Man sah in Frankreich die den Protestantismus schützende Macht, der durch den eigenen König vielmehr gefährdet werde. Die französische Regierung hatte nicht gesäumt, auf die ihr zugekommene Warnung den Kurfürsten von der Pfalz aus dem Gefängeniß zu entlassen: auch diesen Anstoß hatte sie weggeräumt: in beiden Häusern des Parlaments zählte sie entschiedene Anhänger.

So geschah es, daß dem König Carl I. in dem Parlasment von 1640 eine nicht minder entschlossene Opposition gesgenüber trat, als die gewesen war, um derenwillen er das Parslament von 1629 aufgelöst hatte.

Gleich ber erste Rebner, ber fich vernehmen ließ, Grimftone, seste ber Anklage gegen die Schotten die heimischen Beschwerben entgegen: vor allem die Berletung der in Folge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depêche de Montereuil, 15. Mars. Après un long debat deux proprietaires de fort basse condition ont été elus par le peuple.

Rante, englifde Gefdicte II.

ber Petition of right übernommenen Verpflichtungen. Freispeit und Eigenthum seien erschüttert, die Kirche in Verwirzung gebracht, die wahre Religion selbst verfolgt worden. Er sprach, indem er sich auf eine Bibelstelle gründete, das weitreichende Wort aus, man müsse untersuchen, wie das geschehen sei, und wer dazu den Rath gegeben habe.

Dann erhob fich John Dom, ber Mann in der Bersammlung, in welchem fich die Berbindung der puritanischen mit ben parlamentarischen Tenbengen am meiften barftellte. Er hatte fich ein Berzeichniß ber Beschwerben entworfen, Die er jest, fast in icholaftisch-fostematischer Beise, aber mit bellen Bliden und nicht obne ftaatsmännische Ginficht vortrug. Bor allem bob er die religiösen Beschwerden bervor, - die Richt= vollziehung der alten Gefete, fo daß Manner fatholischen Glaubens in Stellungen bes Bertrauens und ber Macht jeien; bie Anwesenheit eines papftlichen Residenten in England, welder nur in Ausführung bringe, was eine in Rom gur Bekebrung von England figende Congregation im Sinne babe. Man muffe, fagte er, bas Papftthum in feinem Bufammenbang mit den andern Staaten betrachten, die es beberriche. wie die Sonne ben Lauf ber Planeten; - er meinte, baß auch England aus feiner eigenen Babn geriffen und biefem Einfluß unterworfen werben folle.1

Auf diesen Ursprung, benn alles habe seine Quelle, wurden dann von ihm und Andern die meisten Mißbrauche zuruckgeführt, namentlich die Aussehung von parlamentarischen Ber=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine pracisere gaffung ber Rebe Pym's, als bei Rushworth, findet sich in bem Stato Paper Offico; die Rebe wird ba auf den 17. April gesett. Die Fassung, welche bei Forster statesmen III, 89 zu Grunde liegt, scheint eine spatere Ueberarbeitung zu sein.

sammlungen und um dieser entübrigt zu sein, die Gingriffe in das Privateigenthum durch unbewilligte Auflagen.

Die mancherlei verwandten Klagen, die aus allen Provinsen von allen Classen einliefen, machten einen verstärkten Ginsbruck, da sie an eine allgemeine Gefahr der Religion angesknüpft wurden, die "man nach dem Gesehe Gottes und nach dem Gesehe des Landes bekenne."

Diefelbe Auffaffung von ben Abfichten bes Ronigs, wie die schottische: wiewohl um vieles gemäßigter, kann fie boch als eine hiftorisch begründete nicht gelten. Die Bestrebungen ber Regierung gingen allerdings von einem Grundgebanten aus: boch war es ber, bie brei Reiche in gleichem Gehorfam, nicht burch Annahme, fondern nur durch milbere Behandlung bes Ratholicismus zu vereinigen; nach ber Ibce bes Ronigs follte Großbritannien, weit entfernt wieder ein Planet des Papft= thums zu werden, vielmehr als ein besonderer Beltforper, unter neutralifirter Influeng von außen, seine eigene Bahn Aber bie Behauptungen Dyms machten boch beschreiben. auch in England großen Gindrud; in bem religiöfen Rampfe, ber bie Welt erfüllte, konnte icon bie neutrale Stellung als hinneigung erscheinen; die Gefahr ward nicht allein in die Absichten ber herrscher gesett, sondern in die Natur der Dinge, bie oft noch jenseit ber Perfonlichkeiten wirksam ift.

Der Streit knüpfte sich an eine Frage an, die in den außgebildeten ständischen Berfassungen aller Länder immer eine der wichtigsten gewesen ist. Als am 23. April der Antrag gemacht wurde, nach dem Wunsche der Regierung, die Bewilligung

<sup>1</sup> Speech of Rouse, bessen ich bei Rushworth und in der Parlamentsgeschichte nicht gedacht sinde: "The root of all our grievances J think to be the endeavour of union betwixt us and Rome."

von Subsidien der Erörterung der Beschwerden vorangeben zu lassen, ward derselbe nach langer Debatte im Unterhause verworfen; man meinte, man dürse der Nachkommenschaft ein so schlechtes Beispiel nicht geben. Der Beschluß war, kein Geld zu bewilligen, wenn man nicht wenigstens in demselben Augenblick die bestimmte Zusage einer Abhülse in den drei Punkten, unter denen alle anderen begriffen seien, erhalte: Sicherheit der Religion, des Eigenthums und der parlamentarischen Freiheiten.

Schon baburch trat bas Unterhaus ben Intentionen ber Regierung, die unverzügliche Gelbleiftungen bedurfte, entgegen. Denn wie weitaussehend hatte auch eine wohlwollende, nach= giebige Erörterung biefer Puntte werden muffen! Abend bes Tages wurde eine Sigung bes geheimen Raths gehalten, und auf den Antrag Straffords, obgleich nicht ohne Biberfpruch, der Beschluß gefaßt, die Sache vor das Saus ber Lords zu bringen. Richt als batte man die Bewilligung von Subsibien bem Oberhause zugeschrieben: man legte ihm bie formelle Frage vor, ob ber Konig feinen Unterthanen zuerft Genugthuung zu geben, ober eine folche von ihnen zu erwarten habe. In dem Oberhause fehlte es nicht an oppositionellen Tenbenzen; die Grafen Southampton und Rutland, die Lords Say und Broot widerseten fich dem Antrag. Mehrheit war noch entschieden für bie Regierung: ber Befolug ward gefaßt, daß die dem Ronig zu gebende Genug-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parliament journal, 16. Caroli, 23. Ap. The house sat till 3. O'cl. in the after noon debating the question, wheter to give subsidies before a redress of grievances or after. Concluded that the exemple was dangerous to posterity. The king and Lords had conference about t at 8. O'cl. (St. P. O.)

thung der Erörterung der Beschwerden vorangehen musse. Die Mitglieder des Klerus bewilligten dem König, ohne länger zu warten, sechs Subsidien. In großer Aufregung der merkte das Unterhaus, daß es dadurch in seinem Rechte verlett werde, da die Bewilligung der Subsidien ihm allein zustehe; das Oberhaus nahm die Sache hierauf noch einmal in Berathung, — am 29. April —; der zweite Beschluß aber siel eben so aus, wie der erste; mit einer Mehrheit von 20 Stimmen nahmen die Lords auss neue die Partei der Regierung.

Dem König erschien bies als ein wichtiger Bortheil, und Strafford als der einzige Mann, dessen Rathschlägen er solgen dürfe. Er sagte ihm, er habe mehr Bertrauen zu ihm, als zu dem gesammten geheimen Rath; die Königin bezeichenete ihn als den fähigsten und zuverlässigsten Minister, den ihr Gemahl habe.

Mit neuer Hoffnung auf guten Erfolg, zumal da die Lords ihren Sinn dem Unterhause ausführlich erläutert hatten, ließ der König einige Tage darauf durch den Schahmeister des königlichen Hauses, Henry Bane, seinen Antrag erneuern. In dem Entwurfe zu dieser Botschaft standen ursprünglich sehr strenge Worte über die Verzögerung der Bewilligung, die für einen solchen Fall beispiellos sei; der König hatte sie, um kein böses Blut zu machen, mit eigener Hand

¹ Depêche de Montereuil, 1/10. Mai. "Le Lieutenant d'Yrland l'emporta contre l'avis de plusieurs", bie einzige Nachricht, bie ich von biesem Borgang sinde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parliament journal. That it was a tranching on the priviledges of the house of commons from the upperhouse, to chaulke them a way to give supplies first and then to redress grievances that the honour a thanks belongs to them for the subsidies and not to the upperhouse.

ausgestrichen. Der Schapmeister stellte nur die Rothwendigkeit der Bewilligung, ohne welche die Ehre des Königs und
des Staates Gesahr lause, in den dringendsten Ausdrücken
dar: eine Verzögerung sei nicht minder verderblich als eine Weigerung. Und auf der Stelle wurde die Sache aufs
neue in Verathung gezogen: der Sinn war und blieb derselbe, daß zuerst die Abstellung der Beschwerden in Kirche
und Staat vorgenommen werden müsse, doch ward die Antwort noch zurückgehalten.

Am hofe meinte man hierauf burch ein entgegenkommenbes Anerbieten boch noch zu einer Bewilligung zu gelangen: ber Ronig ließ erflaren, er wolle auf bas Schiffsgelb Bergicht leisten, wenn man ihm zwölf Subsidien zusage. Summe, die man zu gablen gehabt hatte, mar ce nicht, mas pon ber Annahme biefes Anerbietens abhielt. Der Sprecher, Serjeant Glanville, ber das Wort ergriff, weil man in ber Form eines Committee bebattirte, hat an seinem eigenen Beisviel berechnet, daß die Auflage boch für einen Seben nicht febr beschwerlich werden murbe, aber er rieth deshalb nicht, auf ben Antrag einzugeben. Denn man murbe baburch bie Pflicht, bas Schiffsgelb zu zahlen, anerkennen: man wurde es indirect autorifiren. Glanville marb als einer ber größten Rechtstundigen angesehen: es machte tiefen Gindruck, daß er erklarte, das Schiffsgelb fei gegen bie Befete, wenn er etwas von ben Befeben verstebe. Andere baben noch andere Momente binguge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rebe bei Rushworth III, 1153. Parlam. Hist. VIII, 467. Die ursprünglichen Worte waren: Her Majesty cannot but resent it, as that which per adventure is without any precedent of such behaviour from subjects to the king and not suit able to that antient reverence and duty formerly paid by the house of commons to the crown in the cases of this nature.

fügt; bas ber Rechtsfrage aber war bas enticheidenbe.. Henry Bane fagte, als er aus ber Sigung tam, bem König, bag er fich auf teine Bewilligung Rechnung machen burfe.

Es ist nicht über allen Zweisel erhaben, ob es sich in der That so verhielt, aber das war der Eindruck, den die Verhandlungen machten. Man glaubte mit Händen zu greissen, daß das Parlament dem König keine Subsidien gewähren wolle, es wäre denn unter solchen Bedingungen, die seiner Staatsverwaltung entgegenliesen. Es wollte sich selbst mit keisner Abstellung der Beschwerden durch den König allein bezunügen, denn zur Hebung nationaler Uebel sei die Hand des Parlaments nothwendig: er sollte für immer verpflichtet wersden, auf dem parlamentarischen Wege zu bleiben. Der König sah sich nicht allein verlassen, sondern mit weiteren Manissschaft, ehe es dazu kommen konnte, die Auslösung auch dieses Parlamentes auszusprechen. t. (5. Mai 1640.)

Gine Entscheidung von schwerstem Inhalt, zumal da keine eigentlichen Beschlüsse des Parlaments vorlagen: und unverzüglich folgte ein anderer von nicht geringerem Gewicht in Bezug auf die Fortsehung des schottischen Krieges. In der dassür niedergesehten Commission ward doch auf die Unzulänglichseit der übrigbleibenden Mittel zu einem Angrisserieg aufmerksam gemacht: man fragte, ob es nicht besser sein würde, die Schotten sich zunächst selber zu überlassen. Aber wie wir wissen, die leitenden Männer waren auf einen ungünstigen Erfolg der parlamentarischen Berathungen schon gesaßt und entschlossen,

<sup>1</sup> For preventing quairhoff (eben eine biefer Erklarungen) the parliament was brokin up. So heißt es in ber schottischen Declaration bei Spalbing II, 328.

fich badurch nicht beirren zu laffen. Der Borb-Statthalter von Irland forderte ben König auf, muthig vorzuschreiten. nur befenfives Berhalten, fagte er, werbe feine Reputation schmalern: er wurde fich abmatten und ichwachen, gleichsam zwischen Saul und David mitten inne fteben; es tonne noch lange bauern, ebe England fich fur ihn erhebe. Der offenfive Rrieg sei einmal beschlossen: er moge ihn unternehmen; ba bas Parlament seine Gulfe verweigere, so sei er por Gott und Menichen entschuldigt, wenn er unter ben bringenben Berhaltnissen jedes Mittel ergreife, das sonst im Bereiche seiner Macht stehe: er habe eine Armee in Irland, beren er fich bedienen konne; Schottland konne in Ginem Sommer unterworfen werben. Bare es feine eigene Sache, er wurde es magen: er murbe fie burchfeben, ober alles barüber verlieren. Erzbischof Laub unterftunte bie Anfichten des Lordftatthalters: man babe alle Mittel versucht und sei mit allen gescheitert: gewähre man bem König nicht, was ihm nach Gottes Gefen gebühre, fo habe er bas Recht es zu nehmen. Dem ftimmte Cottington nicht allein mit Gifer bei; er fügte bas allgemeine Motiv hinzu, daß das Unterhaus barauf bente, fich ber Monarchie fo gut, wie ber bifchöflichen Rirche ju entlebigen. 1 Wenn er von einer mit Bestimmtheit gefahten Absicht rebet, so ist bas eben so falsch, wie bie bem König augeschriebene Absicht, tatholisch zu werben. Aus den Borgangen leitet man zu beiben Seiten Tenbenzen ber, bie einer jeden bie widermartigften find.

Das Protofoll biefer Sigung, bie einen fo großen Einfluß haben sollte, ift bei Ralson II, 208, abgebrudt; in dem State Paper Off. sindet man das Actenstüd aus den Papieren Bane's, welches doch einige Bweifel in hinsicht der richtigen Lesung zuläßt.

Bunachst in bem geheimen Rath des Königs traten die Gesichtspunkte der parlamentarischen und der militärischen wenn man will, der beschränkten und der absoluten Monarschie einander noch einmal entgegen: die letten behielten vollskommen die Oberhand.

Schottland follte icon barum, weil es mit einer fremben . Macht verbunden sei, was jeden Zweifel hebe, mit aller Kraft, die der Krone ohne das Parlament übrig bleibe, zugleich zu See und zu gand, zugleich von England und von Irland ber Schon maren bie Miligen des ganbes angegriffen werben. bazu aufgeboten. Ginen Theil ber Roften meinte man mit ben Beitragen ber Borbs, die fehr ansehnlich ausfielen, und benen bes Klerus zu beden. 1 3wei Tage nach ber Parlamentsauflosung ward im versammelten geheimen Rathe ber Beschluß gefaßt, die Sigbiberiffs von acht Grafichaften, unter benen Middleser, York, Effer, zur Berantwortung zu ziehen, daß bie Eintreibung bes Schiffsgelbes von ihnen ungebührlich vernachläffigt worben fei: man werbe ohne Rudficht gerabeaus mit ihnen verfahren und fie nach ihrem Berdienst behandeln. Un den Lord-Lieutenant von Norfolt erging der Befehl, alle Manner von einigem Anfeben, welche fich bei ber Aushebung und dem Marich der Truppen widerspenftig erweisen murben, mit Gefängniß zu beftrafen. Aufs neue ward über eine fpanische Anleihe verhandelt. Man dachte überdies an eine vortheilhaftere Ausmungung des im Tower vorhandenen Silbers. Strafford legte eine Denkschrift über die in Frankreich ge-

¹ Giustiniano, 25. Maggio: Il re continua nelle stabilita resolutione di volere con il mezzo della forza cavare de popoli le contributioni necessarie per sostenere la guerra contra la Scotia. Bgl. Russi werth III, 1173, 1179.

brauchlichen gezwungenen Anleihen bei den Begüterten vor und rieth dies Berfahren nachzuahmen.

Darf man sich wundern, wenn die Meinung um sich griff, daß der Krieg gegen Schottland, der an sich nicht nothwendig war, dazu dienen solle, die absolute Monarchie nach französischem und spanischem Muster auch in England einzusühren? Dhue Zweisel meinten Männer, wie Strassord, Laud, Cottington und der König selbst, die Idee der auf geistlicher Grundlage beruhenden Monarchie, allem Widerspruch in Schottland und England zum Trop, zu realisiren.

Gin Document liegt vor, welches biefe Abficht unwidersprechlich barlegt. Es ist bas Buch ber Sapungen, welche in ber Convocation ber Geiftlichkeit, bie zugleich mit bem Parlament ihre Berathungen hielt, abgefaßt find. Darin wird eine Theorie von ber königlichen Gewalt als bie Lebre ber Rirche eingeschärft. bie nicht weit von den Anfichten entfernt ift, welche Richelieu und feine Anbanger bamals in Frankreich verfochten. Das Konigthum, beift es ba, fei ber bochfte und beiligfte Stand, von gottlichem Recht, im alten und neuen Testament ausbrucklich zur Regierung über Jebermann eingesett, von welchem Rang und Stand er auch immer fein moge, und felbft mit bem oberften Regiment über die Rirche betraut. Wer eine von ben Ronigen unabhangige Macht, fei fie papiftischer ober popularer Natur, aufrichten wolle, sete fich badurch mit ber göttlichen Ordnung in Widerspruch; 1 Naturrecht, Bolferrecht und bas Gefet Gottes fei es, bag man ben Ronigen ben Schut, ben man von ihnen genieße, mit Tributen, Bollen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To set up, maintain or avon in any their realms any independent coactive power either papal or popular, whether directly or indirectly, is to undermine their great royal office.

Subsidien erwiedere. Baffen Fegen den König zu tragen, nicht allein etwa um ihn anzugreifen, sondern auch um sich gegen ihn zu vertheidigen, heiße den Ordnungen Gottes wisderstreben. Diese Ansichten, welche sowohl den schottischen Biderstand als die Agitation des popularen Geistes in Engsland verdammten, wurden als die Lehren der Kirche verkundigt, und eine ihnen analoge Eidesleistung den Geistlichen und den Graduirten der Universitäten auferlegt.

Die kirchlichen Ibeen Laubs und die politischen Strafsfords gingen hand in hand mit einander. Wenn es vielsleicht noch möglich blieb, mit der Monarchie, wie sie im Sinne hatten, eine parlamentarische Verfassung zu verbinden: so konnte es doch nur eine solche sein, welche sich den Zweden der Krone unbedingt anschloß, und ihre Aufgabe darin sah, sie zu fördern.

Diese Dinge durchzuführen, und zwar zunächst durch den Aricg in Schottland, waren sie noch entschlossen, und hegten,
— ohne eigentliches Bewußtsein von den mächtigen Arästen, die ihnen gegenüberstanden, — die Zuversicht, daß es ihnen damit gelingen werde.

## Sechstes Kapitel.

Die Schotten in England.

Auf die erften Rachrichten von ben friegerischen Absichten Carls I., icon im Marz, hatte man auch in Schottland be-

schlossen, sich wieder in Kklegsbereitschaft zu sehen. Lesley und die andern Befehlshaber wurden in ihren Stellungen bestätigt; in allen Grafschaften begann man zu rüften. Zwischen der Stadt und dem Schloß von Edinburg kam es wies der zu Feindseligkeiten: doch ließ sich Ruthven nicht so leicht bezwingen, wie sein Borgänger: wenn man ihn angriff, autswortete er von den Wällen mit seinem Geschüß.

Bahrend hier Schuffe gewechselt wurden und von beis ben Seiten Menschen fielen, versammelte fich bas Parlament am 2. Juni wieber. Seine handlungen konnten nichts anberes als ebenfalls Feinbseligkeiten fein. Es tagte ohne Ronig und königlichen Commissar, wie man mit Erstaunen bemertte, "ohne Schwert, Scepter und Rrone": ben Commiffar erfette es burch einen aus feiner Mitte erwählten eigenen Prafibenten. Die Sipung hat nur acht Tage gebauert; aber man hat gefagt, es habe feit 6 Sahrhunderten feine mertwürdigere und burchgreifenbere gegeben. ber letten burch bie Bertagung unterbrochenen Seffion gefaften Beschlüffe, beren Annahme ber Konig verweigert batte. wurden wiederholt und noch erweitert. Benn bisber in allen europäischen Reicheverfassungen ber geiftliche Stand eine hohe Stelle eingenommen hatte, trop ber Reformation auch in ben nordischen und beutschen Territorien: so sollte er in Schottland fortan teine Reprafentation im Parlament haben. An feiner Statt erschien zwischen Abel und Bürgerschaften Die Gentry als ber britte Stand; fie nahm, wie oben berührt, bie politische Wirksamkeit in befinitiven Besit, die fie fich burch ihren Antheil an den letten Bewegungen erobert batte. biefer neuen Form, fo feste man fest, follte bas Parlament

alle brei Sabre gebalten werben: ben Gefeben und Freiheiten des Parlaments entgegenlaufende Proclamationen follten bei Strafe des hochverraths verboten fein; zu Commandanten in den brei festen Schlöffern Chinburg, Stirling und Dunbarton sollten nur Eingeborne und zwar nur solche ernannt werben welche die reformirte Religion, wie fie eingeführt fei, ju ichupen, und die Einheit zwischen Ronig und Bolf zu erhalten geneigt feien. So umschrieb man es noch, bag bie bedeutenbsten militärischen Stellen nach bem Buniche ber Stande befest werben mußten. Der Rlerus wurde auch aus ben Gerichtshöfen ausgeschloffen, benn nirgends wollte man einen Stand in Birtfamteit feben, ber sich von ben Einwirkungen, welche bie Krone auf benfelben ausübte, fo abhangig gezeigt hatte; bie niebere Beiftlichkeit war bamit febr zufrieden, ba ihr ber Beftanb ihrer Berfammlungen und die Unabhängigkeit ihrer Jurisdiction ausdrucklich gewährleistet murbe. Wohl ließ man bas Ros nigthum befteben, aber man trug Gorge, es mit felbständigen Gewalten zu umgeben, welche bie wesentliche Macht besselben Das Parlament bestätigte ben ständischen Ausfouh, der bereits eingerichtet mar, um die Regierung zu führen. Er war auf eine Beise zusammengesett, bag bie Befoluffe boch immer nach bem Bunfch und Borfchlag ber leitenben Manner ausfielen, namentlich Lord Argyle's, ber auch bann als ber vornehmfte von allen betrachtet wurde, wenn er nicht felbst zu ben Mitgliedern geborte.

Man wurde die Schotten miftennen, wenn man an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sexte acte rescissory — it rescindes all former actes of parliament, which grantes to the kirk or kirkmen the priviledge of ryding and wotting in parliament — nynthe acte, called statutarie, ordaining parliaments to be holdin every three jeires. Salfour Annals II, 376.

nabme, daß diese Ginrichtungen die Beiftimmung Aller gebaht batten. Selbst ber ansangs so einverstandene Abvocat des Königs, Thomas Sope, bat den Earl von Rothes gewarnt, nicht so weit zu geben, daß ber König andern Fürften sagen tonne, man babe in Schottland weniger die Religion vor Augen, als die Bernichtung ber Monarchie. "Befestigt die ' Religion", fo fagte Sope bem Earl, "und ihr follt feben, was ich bafur thun ober leiben werbe: in Sachen ber burgerlichen Regierung aber rechnet nicht barauf, daß ich mit euch gebe." So waren auch viele andere weiter nachdentenbe Geiftliche und Gelehrte gesinnt. Die Regierung batte für nöthig gehalten, auf den Universitäten Professoren anzustellen, welche ibre Richtung theilten und fich Eingang bei ber Jugend zu ver-Bolltommener Popularität erfreuten fich icaffen wuften. biese Einrichtungen nicht: während im englischen Unterhause bie Stimmen ber Stabte überwogen, murbe bier ber Gentro ein Uebergewicht zu Theil, von bem fich biefe wenigstens im Anfang gebrückt fühlten.' Und indeffen war der Covenant noch feineswege überall angenommen. Aus den Grafichaften, bie ihn ablehnten, geschahen selbst Anfalle auf bie, welche fich unterworfen hatten; die altschottische Ungesetlichkeit und Raubsucht griff jest nach religiösen Bormanden. Es bedurfte einer fleinen Armee, die fich fortwährend im Felbe bielt, um ben bie und ba auffladernden Aufruhr zu erftiden. Manchem von den Großen, die fich den religiöfen Forberungen beigesellten, erwedten boch bie politischen um fo größeren Biberspruch, weil die neue Berfassung eben ihren Rebenbublern zu Gute tam: ober in ber That erwachte in ihnen bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The commons are slaves to the gentry. Sarbwid Papers II, 143.

Gefühle lovaler hingebung für den König; fie wollten die Krone nicht alles ihres Glanzes, aller ihrer Macht berauben lassen.

Man dürfte fich fast wundern, daß die herrschende Partei so viel guten Muth behielt.

Denn auch die Ruftungen, zu benen man fich entschloß. gingen nur langfam von Statten: eine taugliche Reiterei qufammenzubringen, ichien taum möglich zu fein. Gin gebnter Pfennig war auf den Befig gelegt worben, aber zu beffen Beitreibung batte eine Abichabung ber Befigthumer gebort, welche große Schwierigkeit machte. Von vorn herein war man zu ber außerften Magregel genothigt, von Privatleuten bas Gilber, das fie in Gebrauch hatten, gegen Berficherung ber Erftattung bes Werthes aufzunehmen. "Aber was war bas Alles," fagt Baillie, "gegen bas Bedürfniß ber Armee, für bie man taglich 20,000 Mart brauchte"? Wie aber bann, wenn Schottland von Irland und England, wie bas Borhaben mar, von fei= nem maritimen Berkehr abgeschnitten murbe? Die Beschlusse bes englischen geheimen Raths und bes irischen Parlaments machten einen großen Gindrud unter ben Schotten.

Einen noch größeren aber brachten nun die Vorgange in dem englischen Parlament bei ihnen hervor.

Man hat immer angenommen, daß die Schotten durch Eröffnungen englischer Lords von der Opposition in ihrer Haltung bestärkt und zu dem Entschluß gebracht worden seien, nach England vorzudringen. Und kein Zweifel ist, daß ihnen Aufforderungen dieser Art zugegangen sind.

Lord London, der in der That zuerst mit den Franzosen Berbindung angeknüpft und jenen Brief an den König von Frankreich mitunterschrieben hatte, war unmittelbar vor dem Beginn des Parlaments in den Tower geworfen worden: hier aber empfing er Besuche englischer Lords, unter andern bes Lord Savile. Die Saviles waren alte Gegner ber Bentworths: fie trugen ihre Reibungen aus ber Proping in die öffentlichen Angelegenheiten über; war es doch einft die Begunftigung eines Savile, wodurch Bentworth in die Opposition getrieben worden war : die bobe Stellung, ju ber nun dagegen ein Bentworth aufstieg, mag bagu beigetragen haben, Lord Cavile gu einem Gegner bes gangen Spftems zu machen. 1 So viel man weiß, ist es eben burch ihn als der Bunsch englischer Lords bezeichnet worden, die Schotten möchten mit ihrem Seere nach England vorruden. Rurg nach Auflojung des Parlaments erhielt Loudon die Erlaubniß, nach Schottland gurudangeben:3 er suchte unverzüglich Argyle auf, ber noch mit feinem fleinen beer im Norben ftanb, um ihm bon ber gage ber Dinge Melbung zu machen. Unmöglich aber konnten bie Borte eines Lords, ber nicht einmal zu ben bedeutenosten geborte, binreidende Sicherheit gewähren. Da schidte Savile, ber immer für viele andere Lords und Gentlemen bas Bort au führen behauptet hatte, die Erklärung einiger anderen von großen Namen ein, Barwid, Effer, Sap, Broot, Mandeville, burch welche die Schotten aufgeforbert wurden, nach England berüberzukommen. Die Aechtheit ber Unterschriften ift spater in Ausbruden abgeläugnet worden, beren Bahrheit taum in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die von Sanbford: Studies and illustrations of the great rebellion, 170, als "new account" mitgetheilte und dem Bord Falkland zugeichriebene Rachricht ift schon bei Ralson II, 477 gedruckt. Sie ift ein Stud aus den Memoiren von Bord Manchester, deren vollständige Beröffentlichung sehr zu wünschen ware.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Montereuil, 12. Juillet. Il s'est engagé de faire beaucoup de choses; le Marquis d'Hamilton, dont il est parent, a été le premier auteur de sa liberté.

Zweifel gezogen werden kann; die Schotten konnten damals keinen Verdacht einer Täuschung hegen. Unstreitig hat diese Versicherung auf die Schotten, die nun auf einen ansehnlichen Theil des Oberhauses rechnen durften, einen großen Einfluß ausgeübt.

Aber bas vornehmfte Motiv ihrer Entschluffe lag boch in der Haltung des englischen Unterhauses. Wie die Schot= ten in ihrer Erklärung fagen, nachbem fie in allen Pfarr= firchen als Rebellen ausgerufen worden maren, hatte bas englische Parlament -- einzig zu dem 3wede berufen, um den Krieg gegen fie zu unterftüten, - durch teine Anmahnung, teine Berfprechung, noch Drohung bewogen werden konnen, Gubfibien dafür zu bewilligen: durch die eigenen, ben schottischen gleichartigen Klagen und Beschwerden hatte es vielmehr deren Bertheidigung übernommen. Auf die Uebereinstimmung ber beiberseitigen Interessen legten nun die Schotten ben größten Der Sinn beiber Ronigreiche, fagen fie, gebe nur auf die Erhaltung der mahren Religion und der gerechten Freiheiten der Unterthanen, aber der König fei von einer Faction umgeben, welche Aberglauben und Knechtschaft statt berselben herrschend zu machen trachte; burch ben Krieg gegen Schottland folle England mit feinem Schwert feine eigene Religion vertilgen, ein neues Rom in seiner Mitte aufrichten, bie Sclaverei beider Länder auf immer festseten. Mit biefen Gegnern sei fein Vertrag zu schließen: fein gerechtes Begehren finde Gehör bei ihnen: stillsigend ihre Feindseligkeiten zu erwarten, wurde ber Bernunft und ber Religion wiberftreiten: fie, bie Schotten seien entschlossen, ihren Frieden, bie Erhaltung ihrer Gesete und die Bestrafung der Feinde beider Ronig-

reiche in England zu fuchen. Bohl moge es zweifelhaft fein, ob es ihnen zufomme, nach England vorzuruden: aber es gebe eine Nothwendigkeit, welche Sandlungen dieser Art rechtfertige und ein Gefet jenfeit ber Gefete bilbe. "Die Frage ift nicht", sagen fie, "ob wir mit unserer Armuth zufrieben bleiben, ober uns in England bereichern, ob wir uns an Saufe vertheibigen, ober unfere Nachbarn angreifen follen: Dies ware an fich gottlos und unvernünftig; fondern bas ist bie Frage, ob es weiser ift, daß wir innerhalb unserer Granzen bleiben, bis man unfer Land, unfere Gefete und Religion vernichtet, ober bag wir unfere Rettung und Freiheit in England suchen; ob wir mit gefreuzten Armen bafteben und thorichter Beise vertrauen wollen, uns zu vertheibigen, bis es unmöglich ift; ober ob wir bem Rufe Gottes, benn etwas anderes ift die Rothwendigkeit nicht, folgen und den einzigen Beg ber Rettung ergreifen follen, der uns noch offen bleibt." Anf die politischen Tendengen, die in ihrem Parlament burchgedrungen waren, geben fie nicht tiefer ein, fie berühren fie taum; fie beben nur die großen Fragen, von benen alles ausgegangen mar, hervor, und fprechen die hoffnung aus, baß England bie barte Lage, welche fie ihre Granzen zu überfcreiten nothige, mit empfinden und fich ihnen in den Mitteln, ihre gerechten Buniche zu erreichen, beigefellen merbe. Sie versprechen, bei ihrem Borruden nichts mit Gewalt zu nehmen; seien aber ihre Mittel erschöpft, fo rechnen fie auf ben Beiftand ber Engländer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The intentions of the army of the kingdom of Scotland, declairit to there brethren of England by the commissioners of the late parliament and by the generall nobilmen, barons and other officiaris of the army. Bet Spalbing I, 321.

Bei dieser großartigen Auffassung, der eine gewisse Bahrheit nicht abzusprechen ist, kann man sich erklären, daß wenigstens in den Areisen, welche sich der religiösen Sache angeschlossen hatten, aller Widerspruch schwieg. In der Armee dienten auch Solche, welche übrigens das Königthum nicht wollten unterdrücken lassen. In allen Kirchen betete man für den General, der mit der Armee nach England gehen und mit dem König sprechen wolle.

In der zweiten Hälfte des Juli sammelte sich die Armee in Cheslawood bei Duncr; die Hälfte des ständischen Ausschusses sollte sie begleiten, die andere zurückleiben. High-landers wollte man nicht mit über die Gränze nehmen: Arschle führte die seinen gegen die Ogilbys und Athol, wo sich Widerstand regte, ins Feld. Es dauerte dis zum 18. August, daß die Armee von ihrem Sammelplat aufbrach: sie mochte über 20,000 Mann zählen: den einheimischen Kührern hoher Herfunft stand eine Anzahl geübter Capistane aus dem deutschen Kriege zur Seite, welche die kriegesrische Zucht aufrecht hielten. Leßley, welcher jenen durch poslitisches Einverständniß, und diesen durch die gleiche Berganzgenheit angehörte, führte abermals den Oberbesehl.

Zwei Tage barauf überschritten bie Schotten ben Fluß, ber die Gränze bildet, die Tweed. Die Reiterei hielt in dem Basser, um den Strom desselben zu brechen; indeß wastete das Fußvolk hindurch. Montrose war vom Pferde gestiegen; er führte sein Regiment an dessen Spipe hinüber; er war der erste von allen, der den englischen Boden betrat.

Gegenanstalten an den Granzen waren nicht getroffen: unangefochten rudten die Schotten in Northumberland vor: erst bei den Furthen über die Tyne stießen sie auf ein paar mit Kanonen besetzte Berschanzungen; sie schlugen ein Lager auf, um welches her Hunderte von brennenden Kohlenseuern den Horizont erleuchteten; anzugreisen scheuten sie sich noch.

Charafteriftisch ift bie Kriegsscene, die bann eintrat. Am Moraen bes 28ften ritt ein schottischer Offigier, eine schwarze Reber auf bem Sut, fein Pferd nach ber Tyne, um es ju tranten: ein englischer Mustetier, der den Schotten feine Augen auf die Verschanzungen richten fab, tonnte ber Versuchung nicht widerstehen: er zielte aut und schoft ibn vom Pferd. Sierauf fingen bie ichottischen Mustetiere an. auch ibrerfeits zu ichießen; man feuerte auf beiben Seiten bas Beicut gegen einander ab. Aber bas Lager ber Schotten war bober und ficherer als bas englische; auch batten fie obne Zweifel genbtere Geschützmeifter; bie Englander faben fich im Mehr aber bedurfte es nicht, um die Sache zur Entscheidung zu bringen. Die englischen Truppen in ben Bericanzungen beschwerten fich, daß fie nicht bereits, wie es ge= schehen sollte, von Newcastle her abgeloft worden seien: wa= rum follten fie doppelte Arbeit thun? Aber fie machten ih= rem Difvergnugen nicht allein in Worten Luft, sondern, nach= bem fie noch einen Augenblick ben Ermahnungen ihrer Oberften Bebor gegeben, verließen fie gleich barauf, ale fie burch bas Geschüpfener aus bem schottischen Lager in Nachtheil und Gefahr geriethen, ihre Schangen und marfen bie Baffen weg, nicht sowohl aus Feigheit, als aus Unmuth über ben Rrieg und die ichlechten Anstalten, die man getroffen batte. hierauf gingen die Schotten unter dem Schut ihrer Ranonen zu Pferd und zu Fuß über die Tone. Die Englander

wurden dann vollends aus allen ihren Stellungen verbrängt. Lord Conway verließ am andern Morgen Newcaftle. 1

Nicht minder bezeichnend ist die Art und Weise der Befignahme dieser Stadt, die bei dem Rückzug der Truppen unvermeiblich wurde, durch die Schotten.

Der Führer einer schottischen Truppe, James Douglas, fand an ber Brude beim Gingang die Magiftratspersonen von Newcaftle. Er fagte ihnen: Die Schotten feien getom=. men, mit ihrem guten Ronig zu sprechen, in ber einen Sand eine Petition um ihre Rechte und Religion, in der andern bas Schwert, um fich gegen die Feinde zu vertheibigen, die fich zwischen fie und ihren Konig ftellen: ihre Soffnung sei, daß ihre Brüder von Newcastle sich mit ihnen vereinigen wurden, zum Beften beiber Rirchen und Ronigreiche: zunächst möchten fie ihnen Lebensmittel und Munition aufom= Mayor und Aldermen bemerkten, daß das ihrer men laffen. Pflicht widerstreite; und ba die Schotten Unterthanen beffelben Fürsten seien wie sie, so werbe hoffentlich keine Gewalt gegen fie gebraucht werben. Die Schotten erwiderten, bas wurde fich boch nicht vermeiben laffen, wenn man ihre Beburfniffe nicht freiwillig befriedige. Den andern Tag besetten fie die Thore ber Stadt, und lagerten ihre Reiterei in berselben ein. während fich bas Fugvolt auf ben benachbarten Soben ver-Lebensmittel und Rriegsbedarf nahmen fie zunächst aus ben koniglichen Magazinen, bann ichrieben fie eine Contribution aus: bie Einwohner wurden genothigt, ohne Rudficht darauf, daß fie Engländer waren, den Covenant anzuneh= men; wer fich widersette, wurde als öffentlicher Feind betrachtet.

Driginale nachrichten bei Rufhworth, der felbft im englifchen gager mar, III, 1238.

Man bemerkte es als einen schreienden Widerspruch in dem Versahren der Schotten, daß sie fortsuhren, den Kösnig in ihr Kirchengebet einzuschließen, und zugleich für die Armee beteten, welche gegen denselben ins Feld rückte. In diesem Widerspruch aber lag das ganze Wesen ihrer Erhesbung. Indem sie mit den Waffen in der Hand in England eindrangen und eine feste Stellung daselbst nahmen, behaupsteten sie noch immer, loyale Unterthanen zu sein; denn in den Gesehen begründet seien ihre Forderungen, und ihre Bitte sei auch jeht keine andere, als daß der König sie in Erwägung ziehe und gewähre.

Das königliche Beer war indeg in York versammelt. Der Graf Strafford, der den Oberbefehl über daffelbe neben bem König, ber felbst zugegen war, übernommen hatte, ichien bas Eindringen ber Schotten in fo fern sogar nicht ungern zu seben, als er meinte, eine solche Handlung werde bazu bienen, ben altenglischen Saß gegen fie anzuregen. innerte bie Gentry von Jort an bie alten Rriege, von benen ber jesige nur eine Bieberholung fei: bie Religion bilbe nur ben Borwand: ber 3wed fei Rebellion und Invafion. Dagegen ben Ronig mit Leib und Gut zu unterftupen, verlange bas Gesetz ber Ratur, die Bernunft und bas Gesetz von England; dies zu läugnen, mare Unwiffenheit, es zu verfaumen, nicht viel weniger als Berrath. Und man moge nicht etwa bie Schotten bie Vorzüge bes englischen Bobens koften laffen: man muffe fich ber Sache bes Ronigs anschliegen, ober fei in Gefahr, alles zu verlieren.1

hartnadig blieb Strafford bei ber einmal ergriffenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Earls of Strafford Speech: You are no better then beasts, if you refuse in this case to attend the king. Bei Rushworth 1235.

Politik. Die Absichten, welche bie Schotten zu verabschenen erklärten, fuhr er fort, ihnen Schuld zu geben. Auch in bem Ausschreiben bes Königs wurden die Unternehmungen der Schotten wie ein räuberischer Anfall in der Beise der früheren Jahrhunderte bezeichnet. Im Stile ehemaliger Zeiten wurden die geistlichen und weltlichen Lords aufgemahnt, mit den Dienstleuten, die sie zu stellen schuldig seien, dem König zusauziehen.

Die Hoffnung Straffords war noch immer, daß er die Bidersacher ber höchsten Autorität auf beiden Seiten unter-werfen werde. Mit den alten Mitteln der Krone meinte er die Kraft von England in Bewegung zu sepen; die Empörung der Schotten selbst sollte ihm dienen, sie niederzuwerfen. Eine neue Schlacht von Flodden würde die Monarchie im alten Sinne diesseits und jenscits wiederhergestellt haben.

Richt seine Verwaltung von Irland, noch die Parteisstellung, die er in dem innern Hader von England überhaupt genommen hatte, wird man ihm so sehr zu einem politischen Vorwurf machen können; denn die Ideen, die er versocht, lagen ebenfalls in der englischen Vergangenheit; sein Royaslismus ist nicht ohne Schwung und Begründung; die zur Anwendung ungesetzlicher Gewaltsamkeit ging er wenigstens nicht mit Vewußtsein fort. Der große Tadel, der ihn trifft, liegt in seinem Verhalten in diesen Tagen; sein Irrthum war, daß er England behandeln wollte, wie Irland; aber ein schlechter Rathgeber ist ein vergangener Ersolg unter Umständen, die vielleicht verschieden sind; ihm sowohl wie seinem

¹ Cum quidam tebelles regni nostri Scotiae regnum nostrum Angliae cum posse non modico hostiliter ingressi sint. Worte des Aussichtelles bei Russett.

Fürsten sehlte cs an dem Gefühl dessen, was sich in England erreichen ließ; indem sie in ihrem Eiser bis zum Aeußersten der aus altem Herkommen abzuleitenden Besugnisse schritten, kamen sie an eine Stelle, wo diese nicht mehr zur Geltung zu bringen waren. Denn wie auch die Gesetze beschassen seine gewisse Freiwilligkeit gehört immer zu ihrer Aussührung. Das Unbesonnenste, was Strassord gethan hat, ist, den Krieg gegen Schottland fortzuseßen, nachdem das Parlament die Subsidien dazu verweigert hatte. So viel auch der übersnommenen Verpflichtung gemäß die Lords leisten mochten, so lag am Tage, daß es zur Aussührung eines großen Krieges nicht hinreichen würde. Welche Mittel aber blieben übrig, wenn diese erschöpft waren?

Bornehmlich auf die Stadt London ware es bann angekommen. Nirgends aber batte bas berrichende Spftem größeren Widerwillen erregt, als eben bort: nirgends mar man bamals parlamentarischer gefinnt. Ein Beweiß bavon liegt in dem Tumult, der nach der Auflösung des letten Parlaments in ber Stadt ausbrach und fich gegen ben Erzbischof von Canterbury richtete, bem eine aufgeregte Menge mit bem Tobe brobte. Diese Unruhen waren gestillt, ihre Urheber bestraft worden: aber, wie häufig, sah man Maueranschläge, welche denselben Sinn verriethen; lange Zeit wagte der Erzbiichof nicht, nach Lambeth zurudzukehren; nur in ben Palaften bes Ronigs hielt er fich für ficher. Die mittleren Stanbe murden burch die Drohung, welche Strafford verlauten ließ, bas Silber im Tower in Beschlag zu nehmen, ober bie Dunge in ihrem Werthe zu erhöhen, mehr aufgeregt, als zur Rachgiebigkeit gestimmt. Lord-Mayor und Albermen versagten bem Ronig eine Anleibe, um die er nachsuchte, nicht aus Geldman=

gel, fondern weil es gefährlich ichien, die Nothwendigkeit parlamentarischer Bewilligung auf Diefe Beife in Frage ftellen zu laffen. Die Regierung wendete fich an ben Gemeinderath. bei welchem Cottington die bringenosten Borftellungen machte: aber auch bier murbe ber Antrag gurudgewiesen. Strafford hat wohl von Berrätherei gesprochen; benn bas Gelb sei vorhanden, man wolle es nur dem König unter diesen Umftanden nicht darleiben: aber die Drohungen, die er baran fnupfte, konnte er boch nicht ausführen: in bem geheimen Rath fand er festen und begrundeten Biberftand bagegen. Einigen Ertrag lieferte Pfund= und Tonnengelb in gewohnter Beise; aber bas Schiffsgeld ging jest noch weniger ein als früber. Bergebens gaben die Sheriffs die nothigen Anweifungen an die Bailiffs der hundreds; fie nahmen fich der Cache felbft nicht mehr mit Gifer an, fie tamen mit leeren Sanben gurud. In biefer Berlegenheit wendete fich Carl I. an die oftindische Compagnie, welcher ber Borichlag gemacht wurde, die mitgebrachten Spezereien dem Ronig ju überlaffen, auf beffen Rechnung fie vertauft werden follten; aber die Compagnie wollte ihm weder Waaren anvertrauen, noch Capitalien. 1 3m Namen Carls wurden bann auswärtige Capitaliften ober Regierungen angegangen. Aber die erften, wie die Genuesen, forderten Sicherheiten, Die er ihnen nicht schaffen konnte, ba fie die Beistimmung der Stadt London voraussetten; die andern waren mit ihren eigenen Angelegenheiten vollauf beschäftigt. Man hat unter ber Sand bei ben Franzosen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giuftiniano, 7. Sept.: di procurare a credito dalla compagnia dell' India tutti li peveri, portate ultimamente giunte che ascendono alla somme di 70m. lire, a disegno di farne poscia la vendita con discapito a mercanti.

angefragt, und für eine anereichende Anleihe einen vortheilhaften Bertrag in Ausficht geftellt;' mare nur ein frangofischer Gesandter anwesend, so konnte manches gute zu Stande tommen. Es ift mabr, bie Schotten murben in biefem Augen= blid von den Frangosen weder unterstütt noch felbft angeregt. Allein noch weniger maren biefe geneigt gewesen, bem Ronia Carl einen Bortheil zu verschaffen. Und was batte fich vollends von der spanischen Monarchie erwarten laffen, die eben in die größten Bedrangniffe gerathen mar. Während Carl mit seinen Unterthanen haberte, find bie Franzosen ber Spanier Meister geworben: bas Jahr ist eines ber entscheibenben für die Feststellung ihres Uebergewichts auf dem Continent. Fehlte es nun aber an Geldmitteln, auf welche Beise batte fich eine Armee bilden laffen, wie man ihrer bedurfte ? Diefer Mangel war der Grund, aus welchem der Herzog von Northumberland ben Oberbefehl ablehnte, welchen ber König ihm Die Miligen, die man in ben Graffchaften aufbot, fielen biefen felbst burch ihre Gewaltsamteiten unerträglich; aber überbies legten fie auch eine Biberfetlichkeit ohne Gleichen an den Tag. hie und da haben fie fich an ihren Offizieren vergriffen; an andern Stellen verweigerten fie die Schiffe zu besteigen, die zu einem Anfall auf die ichottischen Ruften bestimmt waren; die Regierung wagte nicht mehr, fie zu bewaffnen. Man erlebte wohl, daß die Soldaten ben Erzbifchof von Canterbury, beffen bierarchifches Gyftem fie mit ben Baffen verfechten follten, in fpottischen Auf-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Namen Cettingtons marb Montereuil unterrichtet. — qu'on avoit besoin de 3 ou 4 millions; si le roi presteit cette somme, pour en tirer quelque avantage de l'Ingleterre et l'engager à quelque traité, c'estoit à la France de proposer les conditions.

zügen verhöhnt haben. In der Armee, die zu York versammelt war, gab es ohne Zweifel zuverlässige Offiziere in guter Anzahl, aber der gemeine Mann war es nicht. Weder der Graf Strafford noch der König wagten ihre Truppen, die ohnehin zu einem ernstlichen Angriff zu schwach waren, den Schotten entgegenzuführen. Sie hätten Ereignisse erwarten müssen, wie die in den Schanzen an der Tyne vorgefallenen.

In dem geheimen Rath selbst brachen Misverständnisse und Entzweiungen aus. Pembrote und Holland entfernten sich unter anderm Borwand, um nur an keiner Berathung mehr Theil zu haben.

Ein Moment trat ein, wo die Triebfebern, welche die Regierung in Bewegung zu sepen pflegte, alle ihre Spannstraft verloren hatten. An ihren Absichten und Unternehmungen, ihrem Thun und Lassen wollte Niemand Antheil nehmen: ihre Besehle und Anordnungen griffen nicht mehr: die freie Mitwirkung, ohne welche eine Regierung nichts bedeutet, wurde ihr versagt.

Nicht einmal in der anglicanischen Geistlichkeit, deren Sache der König zu führen meinte, war eine eigentliche Zuftimmung zu seinem System vorhanden. Die Meisten verwarfen die Sahungen der letten Convocation, schon ihrer Form halber, weil die geistliche Bersammlung noch nach der Auslösung des Parlaments getagt hatte, noch mehr aber wegen ihres Inhaltes. Man fand es selbst für die Krone geschrlich, daß darin die Lehre über das göttliche Recht der Bischofe festgesett war, denn wie leicht könne das zu einem Anspruch auf Unabhängigkeit führen! Man verweigerte den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monterenil, 23. Août 1640: pour n'avoir point de part aux conseils, auxquels il y a peu de plaisir de se trouver presentement.

geforberten Gib, weil er illegal fei, und bem Supremat entgegenlaufe. 1

Bar aber der Klerus der Staatstirche unzufrieden, was ließ sich von dem dissentirenden und dessen Anhängern erwarten? Die Puritaner begrüßten den Einbruch der Schotten, selbst ihre Besignahme von Newcastle als einen Sieg. Denn nun werde der König gezwungen sein, ein Parlament zu berusen, welches die Regierung, die den allgemeinen Haß auf sich gezogen, stürzen, und die alten Rechte und Freiheiten in England herstellen werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saunterson an Eaud, 13. Sept.: multitudes of churchmen not only of the precise sort whose dislike is less to be regarded because they will like nothing that is not of their own devising but even of such as are otherwise every way regular and conformable. Et bellagt the disaffection which is already too great in most of our people to all public proceedings.

## Achtes Buch.

Das lange Parlament und der König bis zum Ausbruch bes Bürgerkrieges.

|   |   | 1 |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | · |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   | • |   |
|   |   | 1 |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

In einem gang andern Sinne, als in welchem Jacob I. bie Union ber beiben Kronen und Ronigreiche burchzuführen gebachte, follte fie bereinft, und icon mar alles bazu angebahnt, vollzogen werben. Das vornehmfte Beftreben ber beiben ersten stuartischen Könige war, die Institute ber Kirche und bes Staates von England im Sinne ber Tubors weiter auszubilben, und fo auf Schottland zu übertragen. bamit hatten fie in ihrem alten Mutterland ben Geift bes aristotratisch = geiftlichen Biberstandes aufgeweckt; im vollen Gegensat mit dem Ronig nahmen die Schotten eine firchlichweltliche Unabhängigfeit in Besit, die in den monarchischen Staaten ihres Gleichen niemals gehabt hat. Der Ronia boffte mit den Kräften des Rovalismus in England die schottifche Bewegung zu erdruden, aber ber Erfolg mar ber entgegengesette: biefe gewann auf England Ginfluß.

Bunächst war es allerdings die eigene Sache der Schotten, deren Erledigung sie von dem König verlangten, als sie in England eingedrungen waren; aber sie verknüpften damit zwei andere Vorderungen, welche England so nahe angingen, wie sie selbst. Sie drangen auf die Bestrafung derjenigen, von welchen die Unruhen angestiftet worden seien, bas heißt, ber vornehmften Rathgeber bes Königs in geistlichen und weltlichen Dingen, und auf die herstellung bes Friedens in einem versammelten englischen Parlament.

Sie trafen damit eben die Anliegen aller heimischen Gegner Carls I.; es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß darin ein Umsturz des bisher beobachteten Systems auch in England begriffen war. Wie weit der König sich fügen würde, davon hing die Zukunft seiner Regierung, seines persönlichen Daseins und beider Nationen ab.

## Erftes Rapitel.

Berufung bes Parlamentes.

Auf eine alte, fast in Bergessenheit gerathene Ordnung der Dinge griff es zurud, wenn in dem englischen geheimen Rath, welcher in Abwesenheit des Königs seine Sitzungen hielt, und die Mittel, ihn aus diesen Berlegenheiten zu retten, in Berathung nahm, der Geheimssiegelbewahrer, Earl von Wanchester, ein Mann von hohen Jahren und kräftigem, aber noch dem Alten zugewandten Sinne, den Borschlag machte, in diesem Augenblick das alte Institut des Magnum consilium. das der Ausbildung des Parlaments vorausgegangen war, zu erneuern. Gr erinnerte an die Zeiten, in denen einst die Erklärung der Peers als der gebornen Räthe des Königs

<sup>1</sup> Memorial, in hardwid State papers II, 168.

die Nation zu großen Leistungen bewogen habe. Man wandte ihm ein, es sei schon 300 Jahre her, daß keine Versammlung dieser Art gehalten worden sei: nur auf einem Umweg werde sie doch auch zu nichts anderm führen, als zu einer Berufung des Parlaments, welche die Schotten gefordert hatten. Erz-bischof Laud liebte auch diese Auskunft nicht: aber er erklärte, wegen der Consequenzen des Parlaments sei er für die Peers. Und unverzüglich ging der König auf diesen Vorschlag ein. Am 7. September erließ er die Ausschreiben, durch welche er die Peers des Reiches nach Vorkzusammenries, "um mit ihnen über wichtige und schwierige Geschäfte, betreffend den Zustand des Reiches, zu berathschlagen."

Schon war aber das Land hiemit nicht zufrieden zu ftellen. Aus der Mitte der Nobility selbst erhob sich der erste Ruf für die unmittelbare Berufung eines Parlaments.

Bei der Regierung erregte es einiges Aufsehen, daß in diesen Tagen eine ganze Anzahl von Lords ohne ihr Vorwissen in London zusammentrasen; und zwar eben solche, von denen man wußte, daß sie eine dem vorwaltenden System seindselige Gesinnung hegten. Es waren die Earls von Bedsford und von Hertsord, deren Altvordern durch den Antheil berühmt waren, den sie einer durchgreisenden Kirchenresormation widmeten: — wo wären die Bischöfe geblieben, wenn die Ideen des Ahnherrn Hertsords, des Protectors Somersset, den Platz behalten hätten? — ferner Esser, Warwick, der Bruder Hollands, der mit ihnen in der allgemeinen politischen Richtung sehr einverstanden war, der Sohn Manschefter's, Lord Mandeville, der aber einer ganz andern Partei angehörte, als sein Vater: Say und Broot, welche dem König zuerst abweichende Gesinnungen kundgegeben hatten.

Rach turger Berathung vereinigten fie fic zu einer Petition, in ber fie die allgemeinen Beschwerben der porigen Parlamentesigung wiederholten und mit besonderem Nachdruck auch folder gedachten, die erst seitbem recht bervorgetreten waren, 3. B. der neuguferlegten Gibesleiftung. Großen Nachbrud legen fie auf die aus den Rriegsruftungen entspringende Gefahr. Den Recufauten, fagen fie, fei gefestich verboten, auch nur in ihren Saufern Waffen zu haben, jest aber vertraue man ihnen hohe Befehlshaberftellen in der Armee an: welch ein Unglud werbe entstehen, wenn man gar etwa irlandische Truppen nach England führe. Gine Besoranife, Die bei ber bekannten Gefinnung Straffords bie Gemuther ergriffen batte, ebe noch seine Aeuferungen babin gebeutet wurden. Die Lords erklärten, daß es gegen alle biefe Uebel nur Gin Seilmittel gebe, die balbigste Berufung des Parlaments. Gine folche sei nothwendig, um die Beschwerden bes Bolfes zu beben, die Urbeber berfelben und beren mancherlei Bergeben zu bestrafen, den Rrieg ohne Blutvergießen zu endigen und die beiden Ronigreiche gegen ben gemeinschaftlichen Feind ber Religion au vereinigen. Man fieht: wie eben jene Lords hierbei mitwirk-

¹ Leiber ift die Petition wie so viele andere Documente nur sehr unzwerlässig gedruckt. In der archivalischen Abschrift heißt es nicht grievances, which your poor petitioners lie under, sondern richtiger which your people lies under; die Schlußworte lauten: The uniting (nicht the continuance, was wenig Sinn giebt) of both your kingdoms against the common ennemy of their (nicht the) reformed religion. Das Röthigste für diese Geschichte wäre ein kritisch zuverlässiger Druck der vornehmsten Urkunden. — Selbst die Unterschriften find nicht sicher. Die Archivascopie nennt an der Spige Rutland, der anderwärts sehst. Dagegen sehst in derselben der Name Bristol, der ohne Zweisel mit Unrecht in den meisten Drucken vorkommt: auch die Abschrift, aus welcher die Clarendon Papers hervorgegangen sind, hatte ihn nicht. Windebank sagt, er sei dagegen gewesen. Clarendon Papers II, 115.

ten, die den Schotten als Gewährsmanner einer guten Aufnahme in England genannt wurden, so machten fie die vornehmsten Forderungen der Schotten zu den ihren.

Es war an demfelben Tage, an welchem Carl I. zu Pork fein Magnum confilium einberief, daß die beiden Garls, Bedford und hertford, in London vor dem geheimen Rath erichienen, ibm ibre Vetition porlegten und feinen Beitritt gu ibrer Bitte in Antrag brachten. Sie selbst zwar, sagten bie Carls, seien bem Konig unter allen Umftanden zu treuem Gehorsam erbotig, aber sie wurden nicht für die Freunde autsagen können, von benen sie beauftragt worden: wurde ibr Befuch zurudgewiesen, so moge man ihnen feine Schulb an dem Unheil beimessen, das daraus erfolgen werbe.1 nabe liegende Frage ward ihnen geftellt, wer benn ihre Berbundeten waren; fie antworteten: viele andere Lords und ein großer Theil der Gentry in allen Theilen des gandes. Man konnte ihnen schon die Rachricht von der Einberufung des großen Rathes mittheilen: sie nahmen bieselbe bin, ohne viel Berth barauf zu legen, boch machten fie die Bemertung, daß diefer Rath nicht etwa zu Gelbbewilligungen schreiten ober fich ju einer Beeintrachtigung ber Communen und ihrer Rechte herbeilassen durfe. Lord Arundel brachte noch ben religiösen Inhalt ihrer Petition zur Sprache; es scheine so, sagte er, als wollten fie fich ben Schotten in ber Absicht, eine Reform in der Kirche hervorzubringen, anschließen: babei aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Protofoll: Bedford was very shy of doing any thing without those from whem he was autorised. — Ms. of Bedford — feared he should be disayowed.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So das Protofou, das in State Papers O. vorhanden ift, und wohl gedruckt zu werden verdiente. Man findet besonders "the end and conclusion very strange, to desire the Scots to joyne in the reforma-

könne bann England unter bem Scheine ber Freiheit und Religion eine Beute ber Schotten werben. Man fragte bie beiden Carl3, ob es nicht in England bereits eine dem Covenant ähnliche Verbindung gebe: sie stellten dies in Abrede.

So verhielt ce fich ohne 3meifel: eine populare religiose Bereinigung war weber in England felbft, noch mit ben Schotten getroffen; aber bas hinderte nicht, daß nicht die schottische Sache ber allgemeinen Theilnahme ficher gewesen mare. Die Einen faben in ihr zugleich die Sache Gottes und ber einzig mabren Religion, welche bas schottische Beer zu vertheidigen gekommen fei; die Andern nahmen in der Anwesenheit deffelben por allem ben Rudhalt mabr, ben fie ihrer politischen Tenbeng gewährte: und in wie Bielen maren biefe beiben Motive der Sympathie vereinigt! Bie von Anfang an, jo zieht fich auch jest bas eigentliche Berftanbniß, bas zwischen ben beiden Theilen genflogen mar, in zweifelhaftes Dunkel zurud: bie Ueberlieferung knüpft die Erinnerung baran unter andern an Broughton Caftle, in Orfordsbire, die Befigung bes Lord Sav. und an Kawsley in Northampton, wo ein Schwiegersobn John Sampbens seinen Wohnsitz hatte; ba hat man eine Tafel gezeigt, an welcher alle Plane, aus benen die burgerlichen Unruben bervorgingen, geschmiedet worden seien. London mar es bas haus John Pyms, unfern Grays-inn, wo Bufammentunfte gehalten, Unterredungen gepflogen wurben, von benen man annahm, bag baburch ber ftete Bufam-

tion of religion." Binbebant hat bem Konig noch an bemfelben Tage Bericht erstattet. Giniges jedoch hat er hinzugefügt: einiges auch weggelaffen.

menhang mit den Schotten unterhalten werde. Aber auch ohnedies machte das wohlerwogene, wohlgeschriebene Manifest der Schotten einen für ihre Sache günstigen Eindruck: es gab die Gesichtspunkte an, denen Jedermann beistimmte. Sie versäumten nicht, nach der Einnahme von Newcastle, welches wegen des Kohlenbedarss der englischen Hauptstadt für diese von der größten Bichtigkeit war, mit dieser selbst Berdindung anzuknüpsen: indem sie derselben in einem besonderen Anschreiben, wie schon in dem Manisest, ihren guten Willen und selbst ihre Ehrerbietung ausdrückten, versicherten sie zugleich, dieser Berkehr solle keinen Augenblick gestört werden: ihre Absicht sei, sich Freunde zu machen, nicht Feinde. Wir erfahren, daß ihre Kundgebungen eben den Eindruck hervorsbrachten, den sie beabssichtigten.

Nach dem Borgange der Lords legte man in der City unverzüglich Hand an, eine ähnliche Petition, wie die ihre, zu Stande zu bringen. Der geheime Rath warnte in einem Schreiben an Lord-Mayor und Albermen vor diesem Beginnen: denn von Alters her werde die Stadt als die Kammer des Königs betrachtet, gleichsam als sein eigenes Haus, dem er seine Gemahlin und seine Kinder anvertraue; man möge ihn nicht mit Beschwerden drängen, an deren Erledigung er ohnehin arbeite; mit den Gewohnheiten und Charters der Stadt sei dies Versahren nicht in Einklang. Aber die Albermen

<sup>1</sup> Forster, Statesmen III, 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giustiniano, 12./28. Sett.: il tenore di queste artificiose lettere che si va da per tutto spargendo, accresce motivo d'alteratione contro ministri et a rebelli sostenta il favore delli primi applausi.

<sup>3</sup> honoured from all antiquitie with the title of his majesty's own chambre. Schreiben bee Privy Council, 11. September, bei Rushworth III. 1262.

weigerten sich hindernd einzuschreiten; noch weniger waren sie dahin zu bringen gewesen, wie man ihnen vorschlug, ein dem Sinne der Petition entgegengesptets Schreiben an den König zu richten. Diese Gefühle einer besonderen Angehörigleit verschwanden vor den allgemeinen religiösen und poslitischen Anregungen wie in den Lords, so in den Gemeinen. Anch im Namen seiner Hauptstadt ward der König aufgesfordert, zur Abstellung der Beschwerden, zu welcher, wie die Erfahrung beweise, der gewöhnliche Gang der Gerechtigkeit nicht hinreiche, so bald wie möglich ein Parlament zu besrufen.

Das mar die feit mehr als einem Jahrzehend ftarter ober ichmacher wiederholte Aufforderung, ber ber Ronig fo viel als möglich ausgewichen, die aber bennoch nicht felten an ibn gelangt war. Ginmal war er bazu geschritten, in ber Mufion, die auswärtige Bedrängnif werbe ben Biberfpruch ber innern Anliegen einstweilen gurudbrangen: er hatte fic vollkommen enttäuscht gesehen. Sollte er fich nun bennoch wieder bazu entschließen? Das Bedürfniß einer parlamenta= rischen Beihülfe mar bringender als jemals, ber Ruf nach einem Parlament lauter als jemals. Bu biefen Motiven fam aber noch ein anderes: die Beforanif vor ichlimmeren Dingen, die aus der Berweigerung entspringen konnten. Meinung breitete fich aus, wenn ber Konig zogere, ein Parlament zu berufen, so werde von den vereinigten Lords dazu geschritten werden.\* War boch so eben in Schottland ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winbebaut an ben König, 18. Sept. Clarendon Papers II, 116° \* Aus Giuftiniano, 15. Septbr. fieht man, baß bas Gerücht war, in einem Anschreiben an ben König sei bie formliche Drohung "di chiamarlo (il parlamento) da so stessi" ausgesprochen worben.

Parlament obne alle Theilnahme von seiner Seite gehalten worden. Worauf konnten bie Drobungen fonft beuten, welche Bebford und hertford vor bem versammelten geheimen Rath ansgesprochen hatten? Man versichert, die Königin, die fich in dem naben hamptoncourt befand, und mit den vertrauten Mitgliedern des geheimen Raths über den Zustand der Dinge Berathung pflog, fei burch bie obichmebenbe Gefahr bewogen worden, bem Ronig zur unverzüglichen Berufung bes Parlaments zu rathen; wenn er bieselbe nicht bewilligen wolle fo habe fie im Ginverftandniß mit einigen Miniftern geschrieben, - bann moge er wenigstens, ohne einen Augenblick zu verlieren, nach London gurudtommen, fonft ftebe ihm ein unwiederbringlich nachtheiliges Greignig bevor. Dierauf faßte ber König ben ihm an fich höchst wiberwärtigen Entschluß, und zwar auf ber Stelle, benn ganz als fein eigener follte er ericheinen. Der altgewohnte Beg ftanbifder Beratbung ichien unter ben Umftanden noch die beste Austunft barzubieten; man ichmeichelte fich, bag Graf Strafford fein parlamentarisches Talent nun auch in England erproben werbe. Damit er dem englischen Parlament beizuwohnen nicht verhindert sei, murbe das irlandische, bei bem er nothwendig sein mußte, bis Oftern vertagt. Das englische follte sobald

¹ Di tale ardita risolutione — penetrate dalla regina e da ministri le piu particolari notitie ha mandati in diligenza gli avvisi al re consigliandolo a ridursi celeremente in questa citta per divertire quei pregiuditii che ben grandi gli sono irreparabilmente minacciati, quando non si disponga di convocare senza intervallo di momenti il parlamento. (Giustiniano ib.) Bon dem Einstuß der Königin auf die Berufung (que la reine y ait fort porté) hörte auch Montercuil (4. October.)

wie irgend möglich gehalten werben; seine Gröffnung warb schon auf ben 3. November angesept.

Mit dieser Erklärung kam der König den Peers entgegen, als sie in der zweiten Hälfte des September in Vork bei ihm eintrasen: die große Frage war ohne sie entschieben worden. Carl I. nahm jedoch ihre Beihülse in zwei andern, wenngleich dieser untergeordneten, doch an sich ebensfalls sehr wichtigen Angelegenheiten in Anspruch: sie sollten eine Abkunft mit den Schotten zu Stande bringen, und da so lange, bis diese getrossen seine parlamentarische Bewilligung zu ihrer Unterhaltung geschehen war, so sollten sie ihm die Mittel verschaffen, sie einstweilen wehrhaft zu erhalten.

Bon diesen beiden Angelegenheiten war die lette am Man brachte Zwangsanleihen nach Art ber bringenbsten. alten Benevolenzen in Borichlag; manche von den wesenden erklärten sich zu ansehnlichen Leistungen in Die= fer Form bereit: zulest aber kam man boch wieber auf ben Gedanken, eine Anleihe bei ber hauptstadt zu verfuchen, gurud. Bord Briftol bemerkte, ba ber frubere Antrag nur wegen politischer Besorgniffe gurudgewiesen, biefe aber jest durch die Einberufung des Parlaments geboben seien, so burfe man auf die Bewilligung gablen. 3m namen der übrigen Lords begaben fich ihrer feche, unter benen wir Pembrote und Manchefter finden, ju diefem 3mede nach ber Stadt; nachdem fie mit Lord-Mayor und Albermen gerebet, ward am 2. October eine Versammlung, nicht zwar ber gan= gen Gemeinde, mas man absichtlich vermied, aber bes vollen Raths der Commune veranstaltet. Man hatte in der Stadt verbreitet, ihre lette Petition fei von dem Ronig ichlecht auf=

genommen worben: bie Bords wiberlegten bies Gerücht; fie brudten fich über bas Berhalten und bie letten Beschluffe bes Königs felbst mit bober Anerkennung aus. Die Ginmendung tam jum Borfchein, daß man den gords nicht bewilligen tonne, was man bem Konig abgeschlagen habe: aber fie legten ein Schreiben bes Konigs vor, welches beffen volle Billigung enthielt; bie Nothwendigkeit, bas königliche heer zu erhalten, ward mit ben Gewaltsamkeiten bewiesen, welche bie Schotten in ben nörblichen Provinzen ausgeübt batten; ber Bifchof von Durham, ber bas Meifte bavon gelitten, war selbst zugegen, um barüber Bericht zu geben. die Lords fich entfernt hatten, wurde nach ihrem Antrag befoloffen. 1 Go viel Mube toftete es, um eine Anleibe von 200,000 Pfb. zu erlangen, beren Rudzahlung aus ben Bewilligungen bes Parlamentes erwartet, zunächst aber ber Stadt burch Obligation ber Lords verburgt wurde.

Für die Unterhandlung mit den Schotten wurden die benselben geneigtesten Lords, eben vornehmlich die Unterzeichener der Adresse, nach Rippon abgeordnet. Männer wie Strafsford hätten nichts mehr gewünscht, als daß man da sofort auf die Sache selbst eingegangen wäre; sie hofften noch immer, daß eine vollständigere Kenntniß der Intentionen und Forderungen der Schotten die Engländer alten Sinnes veranlassen werde, gegen sie zusammenzustehen. Alle eigentliche Verhandlung ward jedoch auch hier durch die Geldfrage zurückgedrängt: die

¹ These things made such impression in them that we discerned as they satt how well they were disposed — so that we came about So heißt es in bem Bericht bes Lord Privyseal und Chambersain vom 3. October in State Papers O., ber um so willtommner ift, ba ber Brief Bindebants über biese Borgange, bessen er selbst gebenkt, sich in ber Clarendon'schen Sammlung nicht findet.

Schotten verlangten, daß ihre Armee auf Roften von England erhalten wurde. Sie nannten aber hiefur eine fo große Summe - 40,000 Pfb. bes Monats, - daß die abgeordneten Bords den Antrag an den großen Rath ber Deers zu Port bringen zu muffen glaubten. Und ba ift es nun, am 6. October, zu einer ausführlichen Besprechung barüber getommen. Unter andern erklärte fich Lord herbert von Cherburn, ber Geschichtschreiber Seinrichs VIII., mit Rachbrud bagegen: benn er habe wohl gelesen, bag zuweilen Friebensschluffe mit Gelb erkauft worben feien, niemals aber Unterhandlungen, beren Erfolg ja gleichsam in ber Luft schwebe Aber Andere erklärten es für eine unabweisliche Nothwendigteit; man muffe bie Schotten entweber verjagen, ober ihnen ihre Competenz bewilligen. Das erfte hielt Strafford felbft bamale für unmöglich; er machte fich anbeischig, Porfbire gegen fie zu vertheidigen, aber nicht einmal Weftmoreland und Cumberland. 1 Sollte man aber auch biefe Provingen ber Befetung und fammt ben ichon befetten ber Plunberung ber Schotten überlaffen? Es ift gefagt worden, bie Armee ber Schotten foulte verringert, und alsbamn aus Schottland felbft ernahrt werben: aber um bies zu erreichen, hatte man fie erft bestegen, und bagu vor allen Dingen Gines Sinnes fein muffen. Man beschlof endlich, ben Schotten die Summe, die fie in den eingenommenen Gebieten täglich erhoben (850 Pfb.), für bie Butunft augufichern: fortan follte biefelbe augleich aus den benachbarten Graffchaften Cumberland und Beft-

<sup>1</sup> Die dunkeln Borte des Protokolls in hardwide State Papers II, 247 werben burch das Schreiben Sir henry Bane's (196) erläulert. Bestmoreland und Cumberland gegen einen Ginfall zu vertheibigen, hatte selbst Strafford für unmöglich erklärt.

moreland aufgebracht werden, doch mit der Versicherung, daß Darlament ihnen alles erstatten werde, was sie für die Sicherheit des Königreiches leisten würden. Hierauf konnte ein Stillstand mit den Schotten geschlossen werden. Sie blieben in England: und der höchst außerordentliche Fall trat ein, daß zwei Armeen, die zum Kampf gegen einander bestimmt gewesen waren, das Schwert in der Scheide einander gegenüber stehen blieben: beide im Solde derselben Autorität. Daß sie beide auf die Bewilligungen des Parlaments angewiesen waren, gab diesem eine über den Willen des Königs hinausreichende Nothwendigkeit.

Ueberhaupt brückte sich in ber Berufung bes Parlaments bie Niederlage bes Königs aus: sein hierarchisch=royalistisches System war dadurch von vorn herein so gut wie umgestürzt. Zwischen ben Ibeen der schottischen geistlichen und weltlichen Bersammlungen, die er bekämpste, und den Tendenzen, wegen deren er, wie die früheren, so auch das lette englische Parlament aufgelöst hatte, war ein Bund geschlossen, der die Oberhand über ihn davon trug und ihm das Geset vorzusschreiben drohte. Die Frage war nur, wie weit die Beschränstungen, die er sich ohne Zweifel gesallen lassen mußte, reichen, und welche Umwandlungen im Staate dann versucht werden würden.

Bei den Wahlen, die indeß begannen, erhielten fast überall Die den Borzug, welche sich den bestehenden Ge-walten am lebhaftesten entgegengesest hatten, oder als die eifrigsten Protestanten bekannt waren. Es gab in London keine Taseln wie in Edinburg, um die Wahlen systematisch zu leiten. Aber man sah doch die in Einem Sinne Verbunsbenen von Grafschaft zu Grafschaft eilen, um ihren Einsluß

auf bieselben auszuüben. Auch von Seiten der Regierung war eine Liste aufgestellt; der König nahm die Förderung der vornehmsten Lords in seinem Dienst, wie Pembroke's, in Anspruch, um seine Candidaten in den Burgslecken durchzussehen: und manche Namen zeigen, daß dies Bemühen nicht ganz ohne Erfolg blieb. Aber die Bestredungen der popularen Partei hatten doch bei weitem die Oberhand. Bon den Mitgliedern des lepten Parlaments waren drei Fünstheil — von 493 Mitgliedern 294 — wieder gewählt. Und auch die neugewählten Mitglieder gehörten überwiegend der popularen Partei an. Bon Denen, die sich bereits einen Namen in dieser Beziehung erworden, sehlte Keiner.

## Zweites Kapitel.

Die erften Sigungen bes Parlaments.

Am Morgen des 3. November 1640 erschien der Obershofmeister des Königs in der Borhalle der St. Stephanss-Capelle, die seit der Resormation zum Bersammlungssaale des Unterhauses diente; ein Clerk der Krone rief die Namen der erwählten Mitglieder aus; sie leisteten den Gid der Uns

l'Elugichrift von 1643 über die Wahlen von 1640: We elected such, as were not known to us by any virtue dut only by crossness to superiors. Montereuil berichtet gleich damals, man habe die Wahlen begonnen "par le choix des personnes, que l'on croit moins portées à favoriser le roi d'Angleterre."

terthänigkeit und Suprematie in die Hand des Oberhofmeifters ober Derer, die er bazu ermächtigt batte. Gine Stunde nach Mittag landete ber Konig auf einer Barte von Whiteball tommend in ber Gegend ber Beftminfterbrude: nachdem er eine Predigt in ber Abten gehört, hielt er seine Eröffnungsrebe im Sause ber Borbs, ber die Gemeinen beimohnten. Als diefe hierauf nach ihrem eigenen hause zurudgegangen und ihre Plage eingenommen hatten, schlug ihnen der Schapmeister bes königlichen Saushaltes ben Sprecher vor: es war ein junger Barrifter, Billiam Centhall; er ward mit allgemeinem Buruf angenommen, und hierauf von dem Schapmeister und von einem Secretar nach seinem Sit geleitet, ein paar Fuß vor bem Fenfter ber Capelle, ben Plagen ber Mitglieder, bie fich in zwei Reiben binter einander erhoben, gegenüber. Die Regierung hatte früher einen ihrer Freunde gum Sprecher zu besigniren gedacht, aber ihn mit allen ihren Anstrengungen bei ben Bahlen nicht durchbringen können; man darf annehmen, daß die freudige Bewillkommnung des Neuernannten nicht fo sehr diesem galt, der noch wenig bekannt war, als vielmehr bas Gefühl bes burch bie Burudweisung bes Andern errungenen Bortheils ausbrückte.

Wenn man es gleich damals mit Mißvergnügen und Mißbilligung bemerkte,<sup>2</sup> daß der König nicht in dem Pomp einer glänzenden Cavalcade, sondern in einer schlichten Barke zur Parlamentseröffnung kam, gleich als ob nur die Wieder-aufnahme unterbrochener Sipungen vollzogen würde, so ent-

<sup>1</sup> Journal of the house of commons IL

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giuftiniano, 9. Nov.: risolutione la quale — palesa a sudditi, d'avere acconsentito alla convocatione costretto delle sole violenze dell'inimico. Ciarendon Rebell. B. II. Guiaot liv. III.

iprach bas in der That seinem Gefühle und seinen Renterungen. Er knupfte in feiner Rebe an die vorige Sibung an, und brachte wie bamals zugleich ben Krieg gegen bie Schotten und die Abstellung der Migbrauche gur Sprache. Ueberaus bedeutend und burchareifend aber war ber Unterschied von bamals und jest. Der Konia forberte jest nicht mehr bie Priorität für bie Bewilligungen zum Rriege; et überließ es bem Parlament, welchen von beiben Gegenftanben es zuerst vornehmen wolle. Aber sein Bunich und feine Doffnung mar, die Aufmerksamkeit boch por allem auf die Entfernung ber Schotten aus bem englischen Gebiet zu richten. Denn bas mache ber Drud, ber auf ben nörblichen Grafschaften lafte, die Boblfahrt und die Chre bes ganzen Reides nothwendig. In gleichem Sinne fprach fich ber Großfiegelbewahrer, Lord Finch, aus: er brachte bie Reuerungen ber Schotten, die mit ben Gesetzen ihres Reiches und ber monarchischen Berfassung in Biberfpruch feien, in bringenbe Erinnerung. Da es einiges Auffeben erregte, bag ber Ronig bie Schotten ichlechtbin als Rebellen bezeichnet batte, fo bielt er für rathsam, ein paar Tage später in einer zweiten Ansprache fic barüber zu erklaren: 1 ohne bag er es boch gurudgenommen hatte: aufs neue sprach er die Erwartung aus, daß die Lords ihm helfen wurden, feine ichottischen Unterthanen, - benn

¹ Der Abbruck ber Reben bei Russworth und in ben Parlamentsgeschichten läßt viel zu wünschen übrig. In ber zweiten Rebe soll ber König gesagt haben: "when J called my Lords and Great ones at York", boch wohl kein Ausbruck bes englischen Staatsrechts: "Great ones". Der König sagte: when J called the lords of my great counsel to York"; — er klagt die Schotten an, daß sie "did cavil e delay", nicht allein "delay". Wie gesagt, alle diese wichtigen Actenstücke forbern einen bessern Abbruck.

auch das seien sie doch, obwohl Rebellen, so lange sie in England bleiben würden, — zur Vernunft zu bringen, und sie in ihr Land zurückzuweisen, möchten sie wollen oder nicht. Auch schienen die Lords hierauf einzugehen. Die schottischen Commissarien waren nach London gekommen, und es würde zunächst eine Conserenz zwischen den Lords und dem Unterhaus nöthig gewesen sein, um, wie sie forderten, im Parlament eine Abkunft mit ihnen zu Stande zu bringen: nach einigen Tagen brachten die Lords eine solche in der That in Antrag; aber die Commons erklärten, sie seien mit andern wichtigen Angelegenheiten zunächst allzusehr beschäftigt.

Bei benen provocirte der König gerade den lebendigsten Biderstand, indem er in harten Ausbrücken die Entfernung der Schotten forderte. War doch eben durch die Haltung der Commons in dem letten Parlament das Unternehmen der Schotten hervorgerufen worden. Die ganze Wendung der Dinge, die neue Berufung des Parlaments, schrieb sich von dem Bordringen der Schotten in England her. Wie hätte das Unterhaus, das ihre Sache für die eigene hielt, sich gegen sie erklären sollen?

Dhne Rucksicht auf ben Wunsch des Königs, etwas gesen die Schotten zu thun oder zu beschließen, nahmen die Commons, nachdem sie die ersten formellen Geschäfte erledigt hatten, die Erörterung der Beschwerden vor die Hand, und zwar nicht allein, um sie abzustellen, sondern um ihre Urhesber zu bestrafen. Ueberaus merkwürdig ist gleich die erste Sipung, vom 7. November, worin dies geschah, durch den Sinn, der dabei hervortrat.

Zuerst legte John hampden eine Beschwerde über Mißhandlungen vor, die in Folge einer Berweigerung der Zahlung bes Schiffsgelbes ausgeübt waren: er machte bie Richter ber Kingsbench und ben Lord Chief juftice bafür verantwort= Hierauf tamen die noch bei weitem gröberen Diftband= lungen, welche Bastwid und Burton burch bas geiftliche Gericht erfahren hatten, zur Sprache. Die Einwendung, welche konigliche Diener machten, baf bas eine Cache fei, bie ben Staat berühre, über die man bei bem Ronig erft anfragen folle, ward mit ber Erinnerung gurudgewiesen, bag ja ber Ronig die Erlaubniß gegeben babe, die Digbrauche zu untersuchen; der Beschluß war, Burton und Bastwick sollten vor bas Parlament beschieben werben, um ihre Sache au verfecten. Dann trug der Abgeordnete für Sertford eine Petition diefer Grafichaft vor, in welcher die meiften Beschwerben, die im letten Parlament vorgekommen, erneuert wurden: die Graffchaft forberte nicht allein ihre Abstellung, sondern auch die Ermittelung Derer, von benen fie veranlaßt worden, und ihre Beftrafung. Das Mitglied für Coldefter, Sarbottle Grimftone, ber einst seinen Biberftand gegen ein Anleben Carls I. im Gefangniß hatte bugen muffen, rief bie Widerwärtigkeiten ins Gebachtniß zurud, welche über bie Mitglieder bes aufgelöften Parlaments verbangt worben waren: "was haben aber", fo rief er aus, "unsere Rlagen, unsere Bittschriften jemals geholfen? Richter haben bie Gefete umgeftogen, Bischöfe die Religion." Denfelben Ton schlugen Manner von übrigens gemäßigter Gefinnung an. Benjamin Rudyard ichalt auf die Rathgeber bes Königs, die, indem fie von beffen Dienft reben, boch nichts als ihren eigenen Bortheil suchen, burch ihr Berfahren Berwirrungen bervorrufen. und dann bieje Berwirrungen jur Begrundung von Sandlungen brauchen, die noch fiebenmal folimmer feien, als bie

vorangegangenen. Der Bruder Hertfords, Franz Seymour, fügte hinzu, man könne das alles nicht länger ertragen, ohne der Pflicht, die man nicht allein gegen den König, sondern auch gegen das Land habe, untreu zu werden. Hiedurch war schon die Versammlung in jene hestige und zuversichtliche Aufregung gerathen, welche das Gefühl begleitet, Unrecht gelitten zu haben und im Stande zu sein, demselben ein Ende zu machen, als John Pym, der schon einmal gesprochen, sich zum zweiten Male zu einer umfassenden Rede erhob.

John Dom geborte ber Schule Cote's und Cottons an, welche die in den plantagenetischen Zeiten erworbenen parlamentarischen Rechte in England wieder erneuert seben wollten. Schon in ben früheren Parlamenten mar er als einer ber Vortampfer gegen Monopole und andere Ausfluffe ber Prarogative aufgetreten: Jacob I. bemerkte bereits seinen bochfahrenden und verstimmten Geift mit Miffallen. tam bann in ihm, wie in Anderen der calvinistische Gifer für den erclufiven Protestantismus, den er für die einzig geseplich zu dulbende Religionsform in England bielt. jeber batte er nicht allein gegen die finanziellen Uebergriffe. fondern auch gegen bie Gunft, welche die katholifirenden Deinungen fanden, angekampft, und bafür mehr als einmal bie Strafgewalt des Ronigs empfinden muffen. Als teine Parlamente mehr berufen wurden, und jene Gerichtsspruche zu Gunften des Schiffsgeldes ergingen, scheint auch ihm der Bunsch, in England etwas auszurichten, geschwunden zu sein: wir finben seinen Namen unter Denen, welche ben Blid auf die transatlantischen Ruften und die baselbst zu gründenden Pflanzungen richteten. Es erhellt nicht, ob er ober seine Freunde wirklich im Begriff gewesen sind, selbst ber Auswanderung

zu folgen: aber tein 3weifel ift, bag er mit anderen gleichgefinnten Mitgliedern bes Abels und ber Gentry an bem Sanbelsverkehr nach Providence Antheil nahm, und einen Besit in Massachniets erworben batte. Der Agent ber Lords Sap und Brooke. George Kenwick wollte lange keine Anfiebelung in biesen Bezirten bulben: er bielt fie fur bie Gigen= thumer frei, welche noch immer ihre Antunft erwarten liegen. 1 Da traten bie Unruben in Schottland ein. Dieselbe Gefinnung, welche Binthrop und seine Freunde nach America ge= trieben, hielt nun Dym und feine Genoffen in England qu= Jene wichen, als die Kirchengewalt unter gaub ihnen unerträglich murbe; bieje faßten, so wie bie erfte Erschütterung eintrat, die Hoffnung, England selbst von ihr zu befreien. Sehr verwandter Art maren die ichottischen Ibeen: in allen durchbrang fich ber ftrenge Calvinismus in Bezug auf bie Lebre, mit ber Forberung firchlicher Unabhangigfeit und einer biefelbe fichernden politischen Berfaffung. Aus berfelben Quelle ftammen bie englische, bie schottische Bewegung und bie Auswanderung nach America. Unter Denen, welche die Berbindung zwischen England und Schottland forberten, ftebt John Pom oben an. Denn durch ihn vor allen geschah es. daß das Parlament vom Frühjahr 1640, ftatt bie Subfidien gegen Schottland zu bewilligen, vielmehr die den schottischen gleichartigen englischen Beschwerben zum allgemeinen Bewußtfein brachte. Darauf folgte die friegerische Erbebung ber Schot= ten, die allgemeine Gabrung in England. John Pym hat die popularen Petitionen, in benen man ein Parlament forderte, provocirt; er hat die Wahlen vorbereitet und geleitet: man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ontchinson: Massachusetsbay I, 64. Garrard an Strafford Dez. 1637. Letters II, 191.

bat ibn oft als ben Urbeber des Parlaments bezeichnet. Bon jeher ein abgesagter Keind ber Spanier, nahm er fich nicht übel, in Berbindung mit ben Frangofen zu treten: beren Interessen mit ben enalischen ibentisch feien. Darin lag fein Talent, bas Entgegengesette zu combiniren und Bestrebungen, die einander ferner liegen, nach Ginem Biel zu richten. Pom war kein rigorofer Puritaner: er liebte muntere Geselligkeit; mancherlei Unregelmäßigkeiten bes Lebenswandels find ihm in Bolksliedern und heftigen Invectiven vorgeworfen worden: aber nachdem er einmal ben Punkt gefunden, ber ihm eine Beltein= wirtung möglich machte, lebte er mit ungetheiltem Gemuth in bem Beruf, ben er fich jelbst gegeben; bei ihm galt tein Ansehen der Person; auf den Bortheil seiner Familie tam es ihm nicht an; er ftarb verschuldet; er arbeitete nur für feinen Zwed, vom frühesten Morgen bis tief in die Racht. Man mußte fich ihm anschließen ober ihn von Grund ber Seele haffen.' Durch die Macht ber Ibeen, die er verfocht, hat er eine große historische Bedeutung für alle Zeiten: burch ben Gifer und das Glud, mit bem er es that, erlangte er bamals eine unvergleichliche politische Stellung. Er war ber Repräsentant der Opposition des alten Parlaments, und der Berbindung mit ben Schotten, welche bas neue carafterifirte. Bei jedem Worte konnte er auf eine große Wirkung rechnen.

In parlamentarischen Bersammlungen werden aber nicht bas die wirksamsten Reden sein, die sich dem Ibeal classischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montereuil: J'ay entretenu longtems le Sr. Pimme; il me doit tenir bien informé de tout, qui se passera au parlement, ou il m'a temoigné, qu'il seroit bien aise, de servir en même tems son pais et la France, dont il reconnoit que les interêts sont unis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> All men who knew him either lov'd or bated him in extremity.

Berebfamteit nabern, fonbern folche, bie ber eben vorwaltenden Bildung und Geiftesrichtung am meiften entsprechen. Doms Reben geben, wie berührt, in den Fesseln icholaftischer Diftinctionen einber: aber bas war die Korm, in ber die Menfchen jener Epoche zu benten gewohnt waren; fie find grundlich, energisch und gang bagu angethan, die Schlußfolgerung, auf welche fie zielen, zu allgemeiner Ueberzeugung zu machen. Ausführlicher als fonst erörterte Dom biesmal ben Ursprung und die Natur der Uebel, an benen man leide. Er fand fie in der Gewaltfamteit ber geiftlichen und ber Berworfenheit der weltlichen Gerichtshöfe; vor allem in der Difachtung ber Privilegien bes Parlaments und ber Begunftigung ber Papiften, jogar bei ben militarischen Anftellungen. feiner Sabe erlauterte er mit anzüglichen, treffenben und aufreigenben Particularitaten, um ben Beweis zu führen, baß ber Plan gefaßt sei, nicht allein bie eingeführte Religion, fonbern auch bie gesetliche Regierungsform zu veranbern, Stud für Stud zu zersprengen: bas aber sci nicht allein Berrath, fonbern von allen bentbaren Berrathereien bie größte; fie betreffe augleich ben Ronig und das Königreich.1 Auf die Entbedung und Bestrafung biefer Berrather und öffentlichen Feinde den allgemeinen Gifer zu richten war der vornehmfte 3med feiner Borte; er erreichte ihn volltommen.

In der Mehrheit des Unterhauses walteten ohnehin die erclusiven Gesichtspuncte vor. Sie wollte Riemand im Hause dulben, welcher an der Ausbeutung der letten Aufla-

١

<sup>1</sup> Their designs walk on four soet. Er fügte bann einen fünften Buß hingu, wie in jenen affprischen Ungestalten. Man kannte die Umrisse ber Rebe schon aus Ralson I., 495. Jest sind die Mittheilungen aus bem Tagebuch von d'Ewes in Sanfords Illustrations hingugekommen.

gen Antheil hatte, keinen Monopoliften, keinen Projector: aber auch Reinen, ber burch fein Befenntnif verbindert murbe, die Feier des Abendmahls nach anglicanischem Ritus mit zu begeben. Man burfte fich bas Unterhaus nicht als eine Berfammlung von Gefengebern benten, welche einen Begriff gleichmäßiger Gerechtigfeit fur Alle zur Geltung zu bringen bie Absicht gehabt batten: ihr Antampfen gegen bie fonigliche Prarogative brachte es fo mit fich, daß fie vielmehr wie anbere Gefete, fo auch die Statuten der Ratholiken, die in bem beißeften Jahre bes religiofen Kriegs burchgegangen maren, zu erneuern trachteten. Die Abweichung von dem positiven Wefet war es eben, mas fie nach ihrer Auffaffung ohne alle Rudficht auf bas tonigliche Borrecht als Berbrechen au ahnden entschloffen maren. Bie athmeten bie Sipungen alle einen entschieden aggreffiven Geift! In vorbereitenden Busammenfunften der leitenden Mitglieder war biefer Beg instematisch vorgezeichnet und ber Beschluß gefaßt worden, daß das Unterhaus zunächst als die große Untersuchungstammer des Reiches fungiren folle. Indem man alle Beschwerben in einer großen Remonstranz zusammenzufassen bachte, bielt man bod für angemeffen, ben Ronig zu ichonen, feines perfonlichen Antheils nicht zu gebenfen, seinen Namen nur mit Ehrerbietung zu nennen.' Alle Schuld follte auf feine Rathgeber geworfen werben. Man ging die Reibe ber Manner burch, die dabei am meiften betheiligt waren, aus bem geheimen Rath, bem Stande ber Richter und der Bischöfe, und fand Biele, welche criminell belangt werben tonnten; junachft aber blieb man bei ben vornehmften, ver-

<sup>1</sup> Narrativo bei Sanford 307. Dahin bentet auch eine Rotig bei Map.

trauteften Rathgebern bes Ronigs fteben, jener Junta, von ber die bisherigen Angelegenheiten geleitet worden waren, und über welche beibe Königreiche gemeinschaftlich zu klagen hatten. Aufs neue trat damit eine ber schwierigsten und wichtigsten Fragen alles parlamentarischen Lebens in den Borbergrund. Benn Jacob I. und Carl ihre Gunftlinge zu ben bochften Stellen erhoben, fo daß Manner, die perfonlich einzig von ihnen abhangig feien, zugleich die Fulle ber Staatsgewalt ausüben follten: fo faben wir icon, wie oft und eifrig bie Commons und Lords eine folche Tendenz befämpften. Carl I. war bafur von jeher fehr empfindlich gewesen: bie Parlamente find mehr als einmal aufgelöft worben, weil fie biese Saite anschlugen. Schon lange hatte nun Carl I. feine Gunftlinge mehr, aber bie leitenden Mitglieder feiner Regierung ibentificirten fich mit seiner monarchisch=antiparla= mentarifden Stimmung; man fann felbft unenticbieden laffen, in wem ber Gebante ber Regierungshandlungen am meiften feinen Ursprung hatte, ob in dem Ronig ober seinen Mini= ftern: fie waren in der Idee einer hauptfachlich durch Prarogative zu führenden Regierung einig. Diese innere Einheit ber königlichen Autorität und der Träger der administrativen Gewalt beschlossen nun die Führer des Parlaments burch einen Angriff auf die Minister zu sprengen. Richt als ob fie überzeugt gewesen wären, daß in der That die Minister unabhangig von bem Ronig gehandelt, ihren eigenen Billen und Bunich lediglich mit feinem Ramen gebect batten. Aber durch ein paar große Beispiele follte das Recht, weldes bas Parlament in früheren Jahrhunderten befeffen und auch in neueren zuweilen ausgeübt hatte, felbst die bochgeftellteften Manner vor fein Forum zu ziehen, wieder zur

Beltung gebracht, die Staatsverwaltung ber Aufficht beffelben unterworfen, ibm verantwortlich gemacht werben. besbalb batte Konia Carl die Einberufung von Varlamenten vermieben, weil er ein hervortauchen dieses Anspruchs fürchtete, ber ja ben Nerv ber Macht berührte, durch welche ber Krone die allgemeine Direction ber Geschäfte zufiel. Run aber war in Folge ber Ereignisse ein Parlament verfammelt, in welchem die Gegner feines Spftemes die Dberhand besaßen: wie hatte sich ba bas Wiederaufnehmen bes altparlamentarischen Borhabens vermeiden laffen? Noch begte man die Abficht nicht, die Monarchie von fich zu werfen, wenigstens nicht mit Bewuftsein; aber man bachte ihre Ginwirfung auf ein kleines Daß zu beschränken, und in dem Gegenfat ber Gewalten ber parlamentarischen bas Uebergewicht über bie konigliche zu verschaffen. Bugleich aber wollte man bie Minister sturgen, sich an Denen rachen, die man bisber hatte fürchten, von benen man perfoulich hatte leiden muffen: fie follten nun ihrerfeits ben Umfchlag bes Glude, bas Ge= wicht ihrer Gegner fühlen.

Den Angriff zu führen, war aber Niemand geeigneter als eben John Pym, der in der Rede, die wir erwähnten, ihn selber ankundigte. So hatte er schon in früheren Jahren gegen Cranfield zur Seite Buckinghams, dann gegen diesen selber gekämpft; noch war in Erinnerung, wenigstens bei den Mitgliedern des Parlaments, mit welchem Erfolg er seine Baffen gegen Montague und Mainwaring geschwungen hatte.

Einst als sich Wentworth von der popularen Partei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montereuil bezeichnet ibn ale "fort eloquent et de grand credit parmi le peuple, un de ceux qui parlèrent avec plus de hardiesse dans le dernier parlement."

trennte, soll ihm Pym gesagt haben, er werde sich in sein Berberben stürzen. Seit langer Zeit war das nun der Marn, der die royalistischen Tendenzen in seiner Verson am meisten repräsentirte: ihm mußte der erste und entscheidende Anzrissgelten. Schon hatte Pym von ferne her die Dinge dazu vorbereitet, seine Borhersagung nun auch selbst walr zu machen.

Benn er gleich im Anfang, als die Committees zusammengeset wurden, den Borschlag machte, daß die irländischen Angelegenheiten vor dem ganzen Hause als Committee erwosen werden sollten, so sah Jedermann, wohin er zielte. Die Freunde des Statthalters beantragten auch hiefür ein besonzberes Committee. Aber die Mehrheit, auf welche Pym rechenen durste, wenn es zu einer Anklage desselben kam, war anch in der vorläusigen Frage für ihn: nur mit geringer Ueberzahl, aber doch legaler Beise ward der Beschluß gesaßt, daß daß ganze Haus das Committee für die irländischen Ausgelegenheiten bilben solle.

Es hat von jeher Verwunderung erregt, daß Wentworth Graf Strafford sich bei dem Parlament einstellte. Denn wie hätte er sich darüber täuschen können, daß ihn da Anstlage und Lebensgefahr erwarte; wie viel sicherer wäre er in der Armee gewesen, oder in Irland, oder auswärts! Man hat gesagt, er habe das alles dem König vorgestellt; der aber, der noch start genug zu sein meinte, seine Freunde unter allen Umständen zu schüchen, habe ihn dessen versichert und seine Anwesenheit gefordert, denn er könne seine Rathschläge nicht entbehren. Man darf jedoch nicht glauben, daß sich Strafs

<sup>1</sup> Die Rachricht ftammt aus den Momorials von Bhiteloc, einem

ford auf biese Versicherung verlassen habe. Er wußte vielmehr, und sprach es aus, daß es eine Nothwendigkeit gebe, welche über die Gunst des Königs gehe, der durch die Anwesenheit des schottischen Heeres dem Willen der Puritaner gewissermassen unterworsen werde. Aber seine Freunde beschworen ihn, zu kommen, um Fehler und Thorheiten zu verhüten, wie sie bereits begangen worden seien. Sehr ungern riß er sich diesmal von seinem Landsig Woodhouse los: aber er wollte den Wunsch des Königs erfüllen, seiner Parteistellung nicht untreu werden; und noch hatte er den Muth seiner Sache. Man versichert sogar, er habe Beweise von einer Verbindung seiner Gegner mit den Schotten, welche als landesverräthezisch bezeichnet werden konnte, in den Händen gehabt und sie zu einer Anklage gegen dieselben benußen wollen.

Anklage gegen Anklage; aber die eine hätte auf den Begriffen der altenglischen Loyalität beruht, die andere nahm die parlamentarischen Ideen zu ihrem Motiv und Ausgang; jene machte die Berbindung mit den Schotten, diese den Krieg mit ihnen zum Staatsverbrechen. Ihr Gegensat entspricht dem Gegensat der beiden Borkampfer und der von ihnen ergriffenen Prinzipien. Hätte der König im Felde die Oberhand behalten, so hätte leicht die erste durchgehen können: da

jedoch in diesen Jahren sehr unselbständigen Buche. Es ist besonders aus Sanderson zusammengeschrieben, aus welchem Whitelock an dieser Stelle die Notiz über das bose Omen, das in der Wahl des Tages lag, excerpirt hat. Bon dem Briefe Straffords, den Whitelock anführt, schweigt Sanderson. Dagegen läßt er denselben noch auf dem Wege mit seinen Freunden conferiren und die Entschedung deshalb fassen, weil er seine Gegner anklagen wollte: he dimself had digested die intelligence into the sorm of an impeachment. Die Stimmung Straffords erhellt aus einem Schreiben vom 5. November, Fairsax Correspondence II, 52.

er aber eine politische Riederlage erlitten hatte, so wurde ber Erfolg ber zweiten mahrscheinlicher.

Strafford war am 10. November nach London gekommen, er hatte noch Abends eine Besprechung in Whitehall; am andern Morgen erschien er im Oberhause, um seinen Site einzunehmen, und begab sich alsdann noch einmal nach Whitehall. hier hinterbrachte man ihm, die Commons seien mit einer Anklage gegen ihn beschäftigt: er antwortete, er wolle seinen Feinden ins Angesicht sehen.

An biefem Morgen (ben 11.) war ber Berfammlungsfaal ber Gemeinen gefchloffen, ber Schluffel auf bie Tafel gelegt worden, damit Niemand sich entfernen, und auch kein Fremder eintreten moge; alle andern Angelegenheiten wies man zurud. um fich nur mit ber Anflage Straffords zu beschäftigen. Gine Commission von fieben Mitgliedern, unter denen Dym und hampben waren, wurde beauftragt, fie zu formuliren; nachbem ibr Entwurf angenommen war, wurde Pom felbst bestimmt, fie bem Oberhause zu überbringen. An der Svipe von vielleicht 300 Mitgliedern begab er fich binuber; "Mylords", fagte er, "im Ramen ber Commons bes Parlaments und bes Landes flage ich Thomas Garl von Strafford, Lordlieutenant von Irland, des Hochverraths an: ich bin beauftragt, um feine Entfernung vom Parlament und feine Gefangenfepung Roch hatten bie Lords feinen Befchluß gefaßt, au bitten." als Strafford in ftolger und finsterer Saltung eintrat und fich auf feinen Plat begab. Am Morgen war er von Sebermann mit Ehrerbietung begrüßt worden: jest empfing ihn ein dumpfes Murren. Er mochte gemeint haben, an der Debatte Theil nehmen und fo zugleich seine Sache führen zu konnen, aber er mußte in ben Borfaal abtreten, bis ber Befchluß

über ihn gefaßt sei. Das Oberhaus konnte wohl nicht anders, als der Forderung der Commons nachgeben. Den Lordstatthalter, der am Morgen noch von den Meisten als Herr und Meister der Staatsgewalt von England angesehen wurde, sah man am Nachmittag an der Barre des Oberhauses knien, und dem Besehl gemäß, den er dann empfing, dem Gentlemansusber zunächst in dessen Wohnung in Gewahrsam folgen.

Unvermeidlicherweise wandte sich die Verfolgung nun auch gegen den Mann, der von schottischen und englischen Puristanern als der Urquell der Bäche des Verderbens, die über die Kirche dahergeströmt seien, bezeichnet wurde, den Erzbischof Laud. Am 18. Dezember ward eine Anklage auf Hochsverrath gegen ihn im Oberhause eingebracht und sein Vershäftung beschlossen. Von dem Gebet in seiner Capelle aufsstehend, bestieg Laud die Barke, die ihn nach dem Tower bringen sollte; er hegte die Zuversicht, durch Vertheidigung vor dem Parlament die Gerechtigkeit seiner Sache einem Jeseben einleuchtend zu machen. Wäre diese aber auch untadels hafter gewesen als sie war, so konnte er sie doch vor einer parlamentarischen Versammlung, wie die damalige, so wenig zur Geltung bringen, als einst die Puritaner die ihre vor seinen geistlichen Gerichtshösen.

In äußerer Burde geringer, an Birksamkeit nicht minber bebeutend war die Stellung des Secretärs Bindebank, der, wie seine Briefe zeigen, vielen Einfluß auf den König ausübte, und das Bertrauen der Königin genoß; er war nicht allein spanisch gefinnt, wie Strafford, sondern neigte sich auch zum Katholicismus. Schon waren die Hauptstücke der Anklage gegen ihn kestgesett; seine bevorstehende Einziehung war

<sup>1</sup> Gleichzeitige Erzählung bei Sanford 312.

nicht allein für ihn selbst gefährlich, sondern für Alle, die mit ihm in Berbindung gestanden. Man fürchtete, er würde in den Prozessen von Strafford und Laud zu Aussagen genöthigt werden, die diesen verderblich werden konnten. Mit einem Beamten seines Bureau's, der so viel wußte, wie er selbst, entzog er sich seiner bevorstehenden Gesangennehmung durch die Flucht nach Frankreich; er hatte einen Paß des Königs. Der französsische Geschäftsträger säumte nicht, seine Regierung vor ihm, als einem sehr verdächtigen Menschen, zu warnen.

Indessen war die Anklage gegen den Lord John Finch burch Berbore ber Richter, auf die er in ber Sache bes Schiffsgelbes einen ungebührlichen Ginfluß ausgeübt batte. vorbereitet worden. Seine Freunde bewirkten, daß er vorber noch einmal gehört werben follte. Er verließ ben Bollfack im Oberhause in ber Amtstracht seiner Burbe, das Siegel bes Reiches mit bem Beutel, ber es einschloß, in feiner Sand: so erichien er vor den Commons; nicht offenbar falsch waren bie Entschuldigungen, die er vortrug, und auch einige Sandlungen bes Schupes und ber Fürsorge, namentlich für bie Prediger, konnte er erwähnen: biefe Ausführungen, die Glegang und Beredsamkeit, mit ber er sprach, und ber Ton ber Unterordnung, den er anschlug, erwarben ihm eine gewisse Theilnahme; bennoch murbe es ohne 3weifel zu seiner Anklage und Gefangennehmung getommen fein: feine Freunde aber wußten fie so lange zu verhindern, daß auch er entfliehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statetrials IV., 44. Montereuil: Deux raisons l'ont obligé a sortir d'Ingleterre, l'une pour se sauver du danger, qui le menaçoit, l'autre pour ne point contribuer à la perte de ses amis, l'archevesque de Canterbury et le Lieutenant d'Irelande, comme il eut fait asseurement, si'l eust été obligé de deposer centre eux.

tonnte. Er schickte bas große Siegel insgeheim an den Ros nig und schiffte sich nach Holland ein.

So waren die Manner, in beren banben die vornehm= ften Geschäfte für Staat und Rrieg, Rirche, Juftig, auswartige Sachen gelegen hatten, entfernt ober gefangen; man faumte nicht, sich auf eine ober die andere Beise ber betheis ligten Richter, ber vertrautesten Freunde Straffords, der wirksamften Bischöfe zu verfichern. Alle Die, welche an ber bisherigen Berwaltung beistimmend und arbeitend Theil genommen hatten, saben sich perfönlich bebroht. Richt allein ein Bechsel in den Versonen mußte bierdurch eintreten, noch auch nur eine Abweichung in der Regierungsweise: es war ein voller spftematischer Umschlag ber Grundfate. Es tam nun zur Geltung, baf bie parlamentarifden Gerechtfame bas Fundamentalgeset bes Reiches seien, und jebe Abweichung von demfelben, wenngleich von den Königen gutgeheißen, als Berbrechen bestraft werben muffe. Man fah bas Subject fich verandern, gegen das gefehlt zu haben als hochverrath . betrachtet wurde: bisber war es ber König gewesen: jest wurde es das Gange bes parlamentarischen Staates. beffen Sanden war bas Schwert ber Rache: Die Gefangenen ber Sterntammer murben befreit, die Mitglieder Diefes Gerichtshofes murben die Angeklagten.

Manche Feftsehungen wurden von dem Parlament gemacht, die dem entsprachen: 3. B. über das Schiffsgeld,2 von dem man nun definitiv aussprach, daß es den Gesepen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ans einer von Clarendon ftammenden, fpater jedoch von ihm nicht aufgenommenen Ergählung, die von Seward und in den Statetrials mitgetheilt ift. IV., 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parliamentary history IX., 42.

Reiches, bem Gigenthumsrecht ber Unterthanen und früheren Statuten entgegenlaufe; man trug Sorge, Die zulest erhobenen Beitrage, die noch in ben Sanden ber Sheriffs waren, benen gurudzugeben, die fie gezahlt hatten. Go gab man bem Richterftand eine größere Sicherheit vor willturlicher Absetzung. Wie man aber bie Sauptquelle alles Uebels in bem langen Unterlaffen ber Berufung, den ploplichen Auflofungen des Parlaments fab, so war fast die vornehmste Aufmerkfamkeit barauf gerichtet, biefe unmöglich zu machen. Die allgemeine Stimmung war: man werbe fich nie auf bas gute Berhalten ber Minifter verlaffen tonnen, wenn nicht die Ruthe ber Berantwortlichkeit über ihnen bange: fonft werde ihre Gigen= mächtigkeit in Rurgem wieder machfen, wie Simfone Sauptbaar: das einzige Mittel, gute Minister zu erhalten, liege in baufiger Bieberholung des Parlaments. 1 Nach bem Borgang ber Schotten forberte man bemgemäß auch in England, daß das Parlament alle drei Jahre versammelt werden folle. Und weder die Berufung noch auch die Auflösung beffelben follte im Belieben des Ronigs fteben. Wenn der Ronig, fo feste man fest, bas Parlament bis jum 3. September bes britten Sahres nicht berufen habe, fo follten bie Peers bes Reiches im Namen bes Ronigs bie nothigen Ausschreiben erlaffen; wurden auch die Peers fich faumig zeigen, fo follten Sheriffs ber Grafichaften und Mayors ber Stabte bie Bablen anordnen, und wofern felbft biefe bas nicht thaten, bie Burger und Freihalter unaufgeforbert zu den Bablen aufammentreten. Eben so aber sollten die Parlamentsversammlungen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lord Digby's Speech for frequent parliaments. Parliam. Hist. IX. 157.

ehe sie funfzig Tage gedauert haben, weber aufgelöst noch prorogirt werden können, ohne Beistimmung der beiben Häuser.

Ginigen Anftand fand ber Gesethentwurf bei ben Lords; ba er aber boch ein gemeinschaftliches parlamentarisches Intereffe in fich folog, fo ging er burch. Bon bem Konig werben wir verfichert, bag er bie miberwartigen Birfungen, bie baber für ihn entspringen mußten, volltommen empfunden habe;' er habe vorausgesehen, daß die Cenfur, ber feine Minister und er selbst alle drei Sabre unterworfen werben wurden, die Freiheit feiner Entschlieftungen aufbeben, fein Unfeben im Bolte verringern werbe. Als ihm die Bill überliefert wurde, zeigte er fich bochlich abgeneigt, fie anzunehmen. Aber einmal hatte eine ausgesprochene Berwerfung alle weiteren Berhandlungen gehindert, und überdieß meinte man jest auch am Sofe, daß es fur den Konig felbst beffer gemefen mare, wenn feine Minifter in diefer Beziehung feine Freiheit gehabt batten. Carl I. wurde bewogen, nachzugeben; ber Clerf bes Parlaments konnte am 16. Februar die altnormannische Formel aussprechen: ber Ronig will es.

Unter Denen, bie ursprünglich dem Verderben geweiht waren, befand sich auch Hamilton. Allein in der Krisis der Dinge, als die Schotten in England vordrangen, nahm man an ihm eine Aenderung seiner Gesichtspuncte wahr. So sehr er sonst die äußersten Maßregeln empsohlen hatte, so wollte er damit sein Leben nicht verwirkt haben. Er empfahl viels mehr jest dem König, die Forderungen der Schotten zu gewähren, und trat mit den Führern derselben, einst seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giustiniano 11 Gennaio: Vivamente s'impiega per divertire la riuscita di così ardito disegno, che colpisce nel piu vivo la di lui sovranita reale.

Gegnern, so wie mit den Lords der Opposition in Verbindung. Für diese vermittelte er sogar, daß die namhafztesten von ihnen, Bedsord und Hertsord, Esser, Wanderville, Savile, Say, so wie auch Bristol in den geheimen Rath aufgenommen wurden, was ihnen einen gewissen Antheil an der Berwaltung verschaffen konnte. Man hat damals allgemein geglaubt, die Anregung dazu sei von den Schotten ausgegangen, welche ihre Freunde in dem Rathe des Königs zu sehen wünschten, um der Gewährung ihrer Forderungen sicher zu sein. Für den Hof knüpste man die Aussicht eines besseren Berständnisses mit dem Parlamente daran. Es ward Hasmilton nicht ganz leicht, aber endlich solgte der König der Stimme noch einmal, der er seit einigen Jahren vornehmslich Gehör zu schenken pstegte.

Ueberhaupt darf man annehmen, daß der König unter diesem Einfluß die Absicht hegte, ein parlamentarisches Regisment zu führen, nach dem Fall seiner bisherigen Berwaltung es mit Männern der Opposition zu versuchen.

Aber so lagen die Dinge nicht, daß mit der Beränderung einer ministeriellen Combination viel ausgerichtet gewesen wäre. Die dem König aufgelegten Beschränfungen enthielten doch bei weitem mehr, als eine Aenderung der Form. Das Prinzip, aus dem sie entsprangen, berührte die Lebenspuncte der Macht. Und welche Tendenzen noch ganz anderer Ratur und Tragweite lagen in dem unter den Mitgliedern des Parlaments und in dem Volke einmal angeregten Geiste, mit dem kein Abkommen zu treffen war!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baillie I. 305: The first motion of it was bitterlie rejected by the King: yet the Marqueis by his wisdome brought him unto it.

## Brittes Rapitel.

Bortgang ber aggreffiven Tenbengen im Unterhaufe.

Debatten über bie bifcoflice Berfaffung.

Man hat das Gute, was das lange Parlament gethan, von den Fehlern, die es begangen habe, unterscheiden wollen; jenes hat man in der Abstellung der Uebergriffe der königlichen Prarogative, diese in ber leibenschaftlichen Berfolgung feiner Gegner, und feinem Angriff auf die geiftliche Berfaffung gesehen. Und vom Standpunkt ber fpateren Buftanbe aus hat biese Unterscheidung ihre Bahrheit; historisch aber lätt fie fich nicht machen: weder in ber Beit noch in ber In-Das eine war mit bem andern untrennbar verbun-Benn man die Verflechtung der schottischen Angelegenbeiten mit den englischen, und das Vorwalten der kirchlichen Tendenzen bei den Schotten, das Uebergewicht, welches biefel= ben auch in England bei Denen gewannen, die jest an ber Spipe standen oder in tieferen Kreisen wirksam waren, überlegt: so ließ sich, nachdem die verbundeten Oppositionen beider gan= der einen gemeinschaftlichen Sieg erfochten hatten, nichts anderes erwarten, als daß die antiepiscopalen Borgange in Schottland auch in England Nachfolge finden murben. bie schottischen Deputirten nach London tamen, erwarteten fie, daselbst Freunde zu finden: sie waren erstaunt über die hingebung und Bewunderung, die ihnen und ihrer Nation gespendet wurde. Alle Rangeln, g. B. an bem ersten von dem Rante, englifde Gefdichte II. 29

Parlamente angeordneten Festtage, erschallten vom Lobe ber Schotten, die von Gott bazu bestimmt feien, bem Göbendienst und ber Tyrannei in bem englischen Reiche ein Ende zu maden. Den ichottischen Deputirten selbft fiel die Sprace ber englischen Prediger in bobem Grade auf. 1 Man ver= schmäbte Lituraie und die bischöfliche Berfassung und rief fach Bahricheinlich ift es Dom, burch ben ber einem Covenant. öffentlichen Meinung ein größerer Ginfluß als der bisberige baburch eröffnet worden ift, daß er die Petitionen an das Parlament in Gang brachte und autorifirte. Gine der erften Petitionen, bei welcher von diefem Rechte Gebrauch gemacht wurde, war zugleich in ihrer Absicht eine ber umfaffendften und populariten, die jemals porgetommen find: fie war gegen die Fortbauer der bischöflichen Berfassung in England gerichtet. Sie ftupte fich hauptfachlich auf die letten Gewaltmaßregeln der Bischöfe, durch welche so viele gute und getrene Unterthanen gewiffenshalber zur Auswanderung genothiat worden: wie viele Bucher babe man verboten, in benen die reine Religion gelehrt, wie viel andere dagegen verbreitet, in benen eine Doctrin, die zum Pavismus neige, perfündigt werbe; jebes Argument, auf welches ber Pralatenftanb fic ftube, gelte auch zu Gunften bes Papftthums; von allen Papiften werbe feine Aufrechterhaltung gewünscht. Man ichlos baraus, daß der Stand der Bischöfe und Pralaten radical, wie man fich ausbrudte, "mit Burgel und 3weigen" ausgerottet werden muffe. Die Petition war mit 15,000 Unterschriften bebeckt. Alberman Dennington sagte, wenn man bas Aufheben ber Sanbe als ein genügendes Beichen ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Many ministers used greate freedom that ever here was heared of. Saillie Letters I, 213.

Beistimmung hatte ansehen wollen, so wurde man funfzehn= mal funfzehntausend Einverstandene zählen.

Run aber trat hiebei eine eigenthümliche Schwieriakeit In Schottland hatte die presbyterianische Rirchengewalt iebe über ben Presbyterianismus binausgebenbe Regung niedergehalten: es war ausschließend beffen Werk, daß bas Bisthum in Schottland abgeschafft wurde. In England war ber Presbyterianismus weder constituirt noch auch unter den Gegnern bes Bisthums bie allein berrichende Meinung. Da waren vielmehr mancherlei andere separatistische Formen in geheimnisvollem Duntel entsprungen, und fo wie die laud'iche Aufficht nachließ, ploplic an das Tageslicht getreten: Browniften, Indevendenten, Formalisten, Abamiten, Wiebertäufer und wie fie alle beißen, übrigens verschieben, aber barin unter einander einig, daß der Berbindung der kirchlichen und politischen Gewalt, wie fie bisher in England beftanden, ein Ende gemacht werden muffe; an ben Unterschriften ber Detition hatten fie so viel Antheil, wie die Presbyterianer.

Es ist keinen Augenblick unbemerkt geblieben, daß zwisschen den Separatisten und den Presbyterianern eine tiefe Meinungsverschiedenheit bestehe. Die Lords Say und Brooke und einige angesehene Mitglieder des Unterhauses, die zu den ersten gehörten, kamen mit den Führern der andern überein, gegen den gemeinsamen Feind zunächst gemeinschaftliche Sache zu machen, zum Sturz der bischöslichen Versassung zusammen zu wirken, um nur erst freien Boden zu gewinnen, und alsdann ein neues Haus zu errichten. Man verständigte sich bahin, daß wenn es zur Errichtung einer presbyterianischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baillie I, 275. These (the separatists) and the rest, who are for the Scotts discipline, do amicablic conspire in one, to overthrow

Kirchenverfassung komme, den Separatisten alsdann Toleranz gewährt werden solle.

Wie zwei Machte, die sich zum Kriege rusten, im voraus die nach dem Siege zu treffenden Einrichtungen zu verabreden pflegen: so haben sich die beiden religiösen Parteien über das Berhältniß, das nach dem Fall ihres gemeinschaftlichen Gegeners zwischen ihnen bestehen solle, mit einander verglichen. Sie nahmen bereits eine große kirchliche Conferenz, die dann gehalten werden sollte, in Aussicht.

Bereinigt aber hatten sie die Menge sammt und sonders auf ihrer Seite. Mit unendlichem Jubel wurden die von Laud Verfolgten und Erilirten in die Stadt zurückgeführt. Bastwick wurde mit tausend Pferden eingeholt: wo er vorüberzog, wurde er mit triumphirenden Trompetenstößen begrüßt. Seine Rückstehr war ein Sieg über die verhaßte Macht des Visthums und die geistlichen Gerichtshöfe, die man gänzlich zu untersbrücken hoffte.

Welch ein Vorhaben aber war dies nun: vom historisichen Standpunkt angesehen erscheint es als ein wahrhaft radicales für Kirche und Staat von England. Denn von den übrigen protestantischen Ländern unterschied sich England das durch, daß es das Bisthum mit seinem Anspruch apostolischer Succession beibehielt. Eine innere Bewegung in dem Präs

bishops and ceremonies hoping when these rudera are put away, that they shall weell agree to build a new house. (2. Dec. 1640.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baillie I, 287. There was some fear for those of the new way, who are for the independent congregations, but after much conference we hope they will joyne to overthrow episcopacie erect presbyterian governement and assemblies and in any difference they have to be silent upon hope either of satisfaction when we gett more leasure or of toleration on their good and peaceable behaviour. (28. Descember.)

latenftande felbst batte, wie gezeigt worden ift, die Reform wenn nicht bervorgerufen, doch auf das wirksamste ge= Daburch war England nicht allein ber firchlichen Berfassung, sondern auch den Buftanden des Mittelalters überhaupt um vieles näher geblieben, als die übrigen protestantifden gander. In benen mar bie Beranberung in offenem Rampf mit bem Bisthum vollzogen worden: in Deutschland burch die Berbindung ber niederen Geiftlichkeit mit ber territorialen Berwaltung, die dazu burch das Reich ermächtigt wurde, in der Schweiz durch felbständige Theilnahme der Bemeinben: biefe batte fich in Schottland zu einer firch= lichen ganbesverfassung umgestaltet. Go wie es dem biftorischen Pringip ber schottischen Rirche entgegenlief, wenn bie ftuartischen Könige fie unter bie Berrichaft ber Bischöfe beugen wollten: so mar ber Berfuch, bas Bisthum in England ju fturgen, ein Angriff auf bas anerkannte Grundpringip ber anglicanischen Rirche. Dort mochte es fich rechtfertigen laffen, wenn man burch die politischen Folgen veranlagt bie Bischöfe wieder zu beseitigen suchte; auch bier mar ohne 3meifel die Berbindung des Bisthums mit ber Rrone gur Berftarfung ber königlichen Autorität zu weit ausgebehnt worben; wenn man es aber umfturgen, vernichten, ober überhaupt fei= ner Beziehungen zu ber Verfassung und bem gande berauben wollte, so wurden damit die Grundlagen der hiftorisch gebilbeten Buftande von England angetaftet. Bohl hat Dym ge= meint, wie bas Parlament einst die monastischen Institutionen abgeschafft habe, so ftebe es auch in seiner Befugnig, mit bem Bisthum zu verfahren. Aber bagegen läßt fich einwenden, daß die Aufhebung der Rlöfter doch nicht einen ber vornehmsten Zweige ber legislativen Gewalt vertilgte; bag bas

Bisthum bei ber Reformation mit dem Parlament zusammengewirkt hatte und schon einmal gefährdet, eben deshalb gerettet worden war, weil es in allzu engem Zusammenhang mit der gesammten Landesverfassung stand. Offenbar würde diese durch seine Aushebung wesentlich verändert, das Uebergewicht des Unterhauses vollendet worden sein. Denn welchen Widerstand hätte das Oberhaus seinen Anträgen ohne die Bischöfe noch leisten können?

Ueber bie mit dem Bisthum vorzunehmenden Beranderun= gen gab es zwei verschiedene Meinungen. Der radicalen Petition septen die presbyterianisch=gefinnten englischen Geiftlichen, ihrer siebenhundert an Bahl, im Sanuar 1641 eine anbere zur Seite, die nicht auf eine Abschaffung, fondern nur auf eine Reform bes englischen Spiscopates zielte. wollte es auf seine geiftliche Thatigkeit anweisen, auch biese aber besonders in Bezug auf Ordination und firchliche Censur wefentlich beschränken: Die Bischöfe sollten einen Theil ihrer Einkunfte und ihren Ginfluß auf ben Staat, namentlich Sit und Stimme in bem Parlament verlieren. In Beziehung auf die Conftitution ber gesetgebenden Gewalt im Reiche macht bas teinen Unterschied: aber es griff nicht fo tief in bie Buftanbe bes täglichen Lebens ein; eine Burudführung bes Bisthums auf feinen ursprünglichen Beruf tonnte auf größeren Beifall rechnen, als eine völlige Berftorung beffelben.

Unter den übrigen Commissionen bestand auch eine für die geistlichen Angelegenheiten; die erste Debatte des Unterhausses in dieser Sache — 9. Februar — betraf die Frage; ob die beiden Petitionen oder nur eine derselben der Commission zur Erörterung übergeben werden sollte.

Die vornehmsten Rebner waren Lord Digby und Rathanael Fiennes.

Benn man ben Blid nur auf die Migbrauche richte, jagte Digby, so murbe er vielleicht auch ausrufen, so gut wie einer pon ben 15.000 Detenten: nieber mit ben Bifchofen: ater in bem hoben Rathe der Nation burfe man fich fo leibenschaftlichen Aufwallungen nicht hingeben. Er erinnerte an bie Berdienste, welche sich bas Episcopat auch noch seit ber Reformation erworben habe, ben guten Ruf, ben es, wie er felbst oft vernommen, im Auslande auch unter den Reformirten genieße. Gine presbyterianische Berfassung in England einführen zu wollen, sei ein abenteuerliches, unausführbares, utopisches Unternehmen. Bas ber Konig bereits öffentlich ausgesprochen, er tonne die Aufbebung bes Bisthums nimmermehr zugeben, beftätigte gorb Digby mit ber Ausführung, daß die Krone des Bisthums nicht zu entbehren vermöge. Eben bas war ein Grund für bie Gegner, ce nicht zu bulben. Riennes verwarf bas Bisthum befonders beshalb, weil feine Jurisdiction im Biberfpruch mit ben weltlichen Gerichtshöfen, feine natürliche Politit im Gegensat mit ber bes Parlamentes stebe. Die Bisthumer und Cavitel mit ihrer Ausstattung verglich er mit alten Baumftammen in einem Balb, welche durch ihre Burgeln und weitschattenden Zweige ben jungen Rachwuchs aufzukommen hindern; wenn man fie ausrobe und fälle, werde man biefem freie Luft verschaffen, man gewinne gutes Zimmerholz für bas Reich und bie Rirche. Schon regte fich ber Gebante, bie geiftlichen Ginfunfte zur Dedung ber Schulben wie ber früheren, fo auch ber jest burch bie Erhaltung ber beiden Armeen erwachsenden zu benuten. Roch fand jedoch Siennes vielen Biberfpruch. Nachdem man einen ganzen Tag lang bebattirt batte, schien ber Schluß wiber ibn ausfallen zu wollen. Aber indeß war die Frage auch in ber Stadt zu lebendigfter Discuffion getommen; obgleich bier beibe Anfichten ihre Bertreter fanden, fo ftand boch, wi Baillie bemertt, die Meinung, daß bas Bisthum gang mo gar ausgerottet werben muffe, am meiften in ber öffentlichen Richt bei bem erften Schritt wollten bie Petenen fich schlagen laffen. Den andern Tag erschienen fie ein mar taufend Mann ftart in Bestminfter, um ihrem Gefuche, wie fie sagten, Nachhaltigfeit zu verleihen. Und so viel ward unter dem Gindruck dieser Demonstration in der That erreicht, daß eine Majorität von etwa 35 Stimmen fc für die Ueberweifung beiber Petitionen an die Commission er-Diese marb qualeich in einem entsprechenben Ginne ergangt: Nathanael Fiennes und ber jungere Bane traten ihr bei. Leiber find uns von ben Berhandlungen berfelben nur einige Fragmente aufbehalten; — banach zu urtheilen, find bie Fragen über bie von den Bischöfen in Anspruch, genoms menen Befugniffe mit viel firchenbiftorijder Gelehrfamkeit erörtert worden: besonders nahm fich Gelben, ber noch ein großes Ansehn genoß, bes Bisthums mit Rachdruck und Erfolg an. Es tam boch nicht babin, daß der Londoner Petition gemäß die Abichaffung des Inftitutes felbft beichloffen worden ware. Dagegen fanden die Anfichten ber Prediger vielen Gingang; man urtheilte nicht allein, daß die Ausschließung ber Bifcofe von weltlichen Geschäften rathfam fei, man jog auch ihre Autorität in einigen geiftlichen Functionen in Zweisel, und ftellte bie Beibehaltung ber reichen Ginfunfte ber Capitel in Frage. 1 Am 9. Marz berichtete bie Commiffion

Bei Berney Notes of proceedings on the long parliament.

in biefem Sinne an bas Unterhaus. Dies aber fafte bemgemäß zwei Tage barauf die Resolution, daß die legislative und gerichtliche Befugniß ber Bischöfe im Sause ber Peers fowohl, wie ihre Theilnahme an weltlichen Gerichtshöfen ber Erfüllung ihrer geiftlichen Pflichten binderlich und dem Gemeinwesen überhaupt nachtheilig sei: burch Parlamentsbill konne und folle fie aufgehoben werden.' Man fieht, welche Tragweite diesem Beschluß zukommt, ber schon so wie er war eine ber vornehmften Grundlagen bes Gebaubes ber englischen Inftitutionen, wie es im Laufe ber Jahrhunderte errichtet worben war, ftart erfdutterte und bem politischen 3med entfprach; aber im Gegensat ber Tagesmeinungen erschien er allzugemäßigt. Die ftädtische Menge, die fich auf ihrem Bege gehemmt fab, ward dadurch wenig befriedigt. Die Schotten erblickten in bem Befchluß nur einen Anfang des Bertes: fie meinten, man nehme jest das Dach hinweg: ein ander Mal werbe man bie Mauern umfturgen. Sie faumten nicht, dem Oberhause, an welches die Frage jest gelangte, eine von Benberfon verfaßte Erklarung zu überreichen, worin fie fich gegen bas Bisthum überhaupt aussprachen.

Darin ward auch die andere Angelegenheit empfohlen, welche dem Oberhaus vorlag und die allgemeine Aufmerksfamkeit zunächst fast ausschließlich beschäftigen sollte.

## Prozeß Straffords.

Die Communen hatten ben Statthalter von Irland auf hochverrath angeklagt, weil er die Grundgefepe von England

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rufhworth, III, 1, 206.

umzustürzen, und eine Regierung der Willfür einzusühren gesucht habe. Am 30. Januar brachten sie die Begründung ihrer Anklage in 28 Artikeln in dem Oberhause ein. Als Strafsford die Artikel las, faßte er Muth. Er schrieb seiner Gemahslin, in keinem sei ein Capitalverbrechen zu sinden; er hosse noch, daß diese Betterwolken sich zerstreuen und sie mit einsander heitere Tage verleben würden. Es bezeichnet seine Stellung, daß er von dem König die Erlaubniß nachsuchte und erhielt, bei seiner Bertheidigung auch von den Berathungen, die im geheimen Rath vorgekommen waren, zu sprechen, troß des Eides, das Geheimniß zu beobachten, den er geschworen hatte.

Es verzog sich bis zum 22. März, daß die Berhandlungen vor den Lords in Bestminsterhall begannen. Die Lords nahmen dann als Gerichtshof die auf dem Flur des Hauses errichtete Estrade in ihrer althergebrachten Ordnung ein. Zu beiden Seiten saßen die Mitglieder des Unterhauses auf amphitheatralisch aufsteigenden Bänken. Man hatte Zuhörerräume eingerichtet, besondere für König und Königin, die mit ihrem Gesolge darin erschienen.

Um neun Uhr bes Morgens trat Strafford ein. Der mannliche Ausdruck seines Wesens wurde durch die Spuren der Krankheit, mit der er kampfte, noch gehoben: sein ganzes Wesen athmete Zuversicht zu seiner Sache, Ernst und Burde.

Die Verhandlungen ber nachsten Tage bezogen fich be-

¹ Die Artikel nach ber Reihe so wie Momente der Anklage und Bertheidigung (Evidence, exceptions, inter locutery passages, desense, reply) in Rushworth VIII. Trial of the Earl of Strafford. Er war Clerk des Hauses: "I had," sagt er, "taken in characters, all that was said for him as what his accusers said against him."

sonders auf die irländischen Angelegenbeiten. Richt obne eine gewisse Aufwallung beantwortete Strafford die zu den Beweisftuden gehörige, gegen ibn eingegangene Beschwerbe bes irischen Parlamentes, benn er meinte ben Dant bes Landes verdient zu haben. Unter andern Borwurfen mar einer, bag er 24,000 Pfd. St. aus ber irlanbifden Schapfammer genommen habe; er wies nach, bag ibn ber Ronig zu einer Berwendung irlandischer Gelber bis auf die Sobe von 40,000 Pfb. ermächtigt hatte; er wiederholte mit Nachdrud, daß er ein ehrlicher Mann fei. Am schwerften fiel ein über einen Großen von Frland, Lord Montnourris, verhängtes Todesurtheil ins Gewicht. Strafford konnte beweisen, daß es in Folge bes geltenden Martialgesetzes ohne seine Theilnahme ausgesprochen und auf feine Bitte unausgeführt geblieben war; er hatte dem Wiberspenftigen nur die Macht der Staatsge= walt zeigen wollen. Bieles von bem, mas ihm zur Laft gelegt wurde, hatte der geheime Rath angeordnet, einiges ausbrudlich der Ronia fo porgeschrieben. Man flagte ibn an, bağ er ben Beschluffen bes gebeimen Rathes von Irland so viel Autorität habe beilegen wollen, wie den Acten bes bortigen Parlaments: er bestand barauf, baß bem irlanbischen geheimen Rath von jeher eine größere Autorität zugeftanben habe, und unter einer so wenig civilifirten Nation auch zusteben muffe, als dem englischen in England. Seine Bertheibi= gung, welche fich auf die Verschiedenheit der irischen von ben englischen Buftanben grundete, bat im Allgemeinen mehr Bahrheit, als die Anklage, welche die irischen Vorgange eben fo behandelte, als hatten fie fich in England ereignet. Und nicht alles wollte ober konnte Strafford rechtfertigen. Aber er erinnerte, was man ihm ja nachweisen konnte, wurde boch nur zu den leichten Bergehungen zu rechnen sein; die Summe aller dieser Misbemeanor aber bilbe noch keine Feslonie, aus hundert Felonien werde noch kein Hochverrath; das seien alles ganz verschiedene Dinge.

Mit verdoppeltem Nachbrud wandte fich die Anklage gegen seinen Ginfluß auf die englischen Angelegenheiten, in denen ihm bie gewaltsamen Absichten, die er burch seine Reben verrathen, die heftigen Drobungen, die er gegen die Bürger von London bei ihrer Verweigerung bes Anlebens babe vernehmen laffen, und vor allem bie Rathichlage, bie er bem Ronig bei ber Auflösung des letten Parlaments gegeben habe, jum Berbrechen gemacht murben. Strafford baute barauf, bag man ihm von alledem nichts beweisen könne. Aber nach eini= ger Bogerung murbe ein geheimes Document zum Boricein ge= bracht, welches teine Widerrede zu geftatten schien; es war bas Protofoll ber ermähnten Sigung vom 5. Mai, von ber Sand Sir henry Bane's. Der jungere Bane, welcher ber feparatistischen Partei angehörte, hatte es in ben Papieren seines Baters gefunden, und ohne viel Scrupel ben Feinben Straffords eingehandigt. Im Gifer feiner Anmahnung, den Krieg gegen Schottland zu führen, hatte Strafford da= mals allerdings ben König an die irischen Truppen, beren er fich bedienen konne, erinnert und zwar in Ausbrucken, bie fich allenfalls auch auf England beziehen ließen. 1 Bir wol= len nicht erörtern, ob Strafford nicht im Nothfall die irlän-

¹ You have an army in Irland: you may employ here to reduce that kingdom. Protocol of council. — Sort Digby fagt: the difference of one letter: here for there, or that for this, quite alters the case, the latter also being the more probable, since it is confessed, that the debate then was concerning a war with Scotland. Rufhworth IV, 226.

dische Armee auch nach England geführt haben würde; bei seiner Sinnesweise mag das so unwahrscheinlich nicht sein: aber mit juridischer Evidenz ging es doch auch aus dem Protofoll nicht hervor: er selbst stellte es unbedingt in Abrede. Und wohin, fügte er hinzu, musse es überhaupt kommen, wenn man das, was im geheimen Rathe des Königs geäußert worden, halbverstanden oder misverstanden den Mitgliedern dessellen zum Verbrechen machen könne? Niemand würde noch das Herz haben, dem König seine Meinung unumwunden zu sagen.

Jebermann fab, daß biefe Ausführung eine große Birfung auf die Lords hervorbrachte: Die allgemeine Stimmung neigte fich auf die Seite Straffords. Die Gewandtheit und unerschöpfliche Energie, mit welcher er fich gegen eine gange Anzahl von Feinden vertheidigte, hatte die Gemuther, zunachst die ber Frauen, von benen manche die Momente fei= ner Bertheidigung nachschrieben, für ihn gewonnen: bie Schlußrebe Straffords, in ber er biefe felbft vereinigte, brachte tiefen Einbrud auf Freund und Feind hervor. Sie muß in ber That als ein prachtiges Stud gerichtlicher Beredfamteit gelten, in welcher eingehende Erörterung ber einzelnen Puntte mit bobem und stolzem Pathos zusammenwirkt. Es sab bierauf nicht fo aus, als ob der Angeklagte von den Lords verur= theilt werden wurde. Auch die Gesetzeskundigen hielten es nicht für gerechtfertigt, benn nichts fei Sochverrath, als bas, was durch ausbrudliche Worte in bem ausführlichen Gefet bes 25. Jahres Eduard's III. dafür erklärt worden sei. Bon einem constructiven Beweise, von dem man sprach, wollten fie nichts boren; felbst wenn bewiesen werben tonnte, bag Strafford ben Umfturg der Gefete beabsichtigt habe, fo mare das boch nur Felonie, nicht hochverrath.

Schon aber war bei ben Commons noch ein anderer Beg zum Ziel zu kommen, in Borfcblag gebracht. Dan erinnerte fich, daß in früheren Zeiten Angeklagte, die in den gewöhnlichen Formen nicht verurtheilt werben tonnten, burch ben Ausspruch ber gesetzgebenden Gewalt, ein Gefet in parlamentarischer Form — Bill of attainder — für schnibig erflärt worden waren und fand bies Berfahren vollkommen Denn bem Parlamente ftebe es zu, Gefete fur jeben vorkommenden Fall zu geben; es könne allezeit erklaren, was Sochverrath fei. 1 Bei ber Einbringung jenes Prototolls nun, welche nachträglich geschah, ichienen bie Lords ge= neigt, bem Berlangen Strafforbs, bag er auch feinerfeits neue Momente nachtragen burfe, Statt geben zu wollen. Aber die Commons faben barin eine ungehörige Begunftigung, eines Morgens verließen fie unter Ausrufungen fturmifcher Ungebuld Bestminfterhall. Als fie fich bes Rachmittage zu ihrer Sigung versammelten, traf ber Borichlag, ben andern Weg einzuschlagen, der icon vorbereitet war und fofort geschah, in eine gunftige Stimmung: Die Bill of attainder ward zum erften Dal gelesen. Dan verbarg fich nicht, bag man baburch bas Oberhaus beleidigen und einen Bruch veranlaffen tonne; aber ichon war bas aufgeregte Gelbftgefühl so start, daß man sich barum nicht kummerte: man ließ vielmehr vernehmen; obgleich die Commons nicht Straffords Peers, fondern feine Anklager feien, wurden fie boch bas Urtheil über ihn fällen; man werbe ihn felbft und mit ihm alle feine Anhanger für Sochverrather erklaren.1

Montag ben 12. fam es im Unterhaus zu einer Debatte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statetrials III, 1461.

über die zweite Lesung der Bill. Es war damals, daß Mitzglieder von republicanischer Gestunung, wie Hasserigh und Martin die Initiative zu ergreisen ansingen Die bisherigen Führer waren noch nicht für diesen Weg; weder Pym noch Hampden: sie wollten es nicht zu einem Bruche mit dem Oberhause kommen lassen, wo man ebenfalls sehr gereizt war; und hossten noch auf dessen Gefügigkeit. Zu einer zweizsellosen Entscheidung kam es auch diesmal nicht. Die zweite Lesung ward beschlossen, und in der nächsten Sizung zwei Tage darauf vollzogen: aber nach weiteren langen und schwiczrigen Debatten setze man doch sest, daß das Haus als Committee den Ausschrungen der Bestände Straffords über den Inhalt der Gesehe in Bezug auf seinen Prozes beiwohnen solle.

Diese fanden am 17. April Statt. Attornen Lane führte aus, daß das Statut Eduard's III., durch welches die Fälle bestimmt wurden, die als Hochverrath zu betrachten seien, hier weder an und für sich, noch durch Auslegung Anwendung sinde. Hauptsächlich hatten sich die Commons auf das demselben beisgefügte Proviso bezogen, nach welchem alles, was das Parlament in Zukunst für Berrätherei erkläre, als solche bestraft wersden sollte. Der Attornen wies nach, daß diese Bestimmung, nachdem sie bei dem Wechsel parlamentarischer Parteiungen höchst widerwärtige Folgen nach sich gezogen, im ersten Jahre Heinrich's IV. in aller Form abgeschafft worden sei; denn Jesermann habe es wie ein Schwert über seinem Hanpte hängen sehen. Ramentlich die letzte Aussührung schien den Lords

<sup>1</sup> b'Ewes Journal bei Sanford Mustrations 337; ein Facsimile davon im ersten Bande von Forsters Essays. Nur muß man bemerten, daß dies noch nicht das leste Stadium war.

einzuleuchten: sie urtheilten, daß ihnen gar nicht einmal das Recht zustehe, über den Wortlaut des Statuts Eduard's III. hinauszugehen.

Die Commons borten bies schweigend an; aber fie em= pfingen ben ichwerften Gindrud; fie erkannten nun, bag wenn Strafford verurtheilt werben follte, bas nur burch fie felbft geschehen tonnte. Indem fie auf ihre Bill gurudtamen. beschäftigten fie fich aunächst mit ber Frage, ob wirklich schon die Absicht, die Gesetze umzustofen, als Verrath angeseben werben muffe. Gelben bemertte, dem Statut aufolge gebe es nur Gine Intention, die als Hochverrath betrachtet werben tonne, die nämlich, ben Konig zu morben; felbft bie Abficht, bie Baffen gegen ihn zu erheben, fei gefetlich tein Sochverrath; wie follte ber Berfuch, die Gefete umzufturgen, fo angefeben werden konnen? Man hat ihm unter anderm geantwortet, ben Ronig ermorden zu wollen, sei beshalb Sochverrath, weil bies ben Umfturg ber Gefete in fich ichließen wurde. Beichluß mar, daß ber Berfuch Straffords, die Befete umauftogen, als hochverrath zu betrachten fei. Noch einmal wurden dann die thatfachlichen Anklagen gegen ibn erörtert. Die Commons nahmen seine Gewaltsamkeiten in Irland, seine Förberung bes Rrieges gegen die Schotten, endlich feine Meußerungen nach ber Auflösung bes letten Parlamentes als binreichend bewiesen an. Ueberhaupt aber legten fie auf iuribifde Goibeng ber einzelnen Puntte nicht einmal großen Berth. Bie ein Mitglied fagte: man frage nicht, wie viel Roll bazu geboren, bamit ein Mann groß ober flein genannt werbe: ber Anblick ergebe bas; jo fei es auch in biefem Kalle: man untersuche nicht, durch wie viele ungesetliche . Handlungen das Berbrechen des Hochverraths conftituirt

werbe: aber man erkenne, daß es begangen sei. Roch eins mal erhob sich Lord Digby, früher selbst einer der eifrigsten Gegner Strassords, dagegen. Er erklärte ihn aufs neue sür den gefährlichsten Mann in England, seine Absicht ein tyrannisches Regiment im Lande einzusühren für unbezweiselt; aber das Vorhaben, England mit irischen Truppen zu unztersochen, das man ihm Schuld gebe, sei nicht bewiesen; als Berräther könne man ihn nicht verurtheilen. Er wagte das Wort, daß man damit einen Justizmord begehen würde. Mit aller seiner Beredsamkeit brachte er aber keine andere Wirkung hervor, als die, daß er selber verdächtig wurde. Mit 204 Stimmen gegen 59 wurde die Bill of attainder im Unterhause angenommen.

Ueberaus merkwürdig ist die Begründung. dieses Versahrens, welche Oliver St. John am 29. April in einer großen Conferenz mit dem Oberhause, der auch der König beiwohnte, vortrug. Er bestand vor allem auf die legislative Machtvollkommenheit des Parlamentes, frast deren es nicht wie die unteren Gerichtshöse an die gegebenen Gesetze gebunden, sondern berechtigt sei, in vorkommenden Fällen neue zu machen: nur durch die Betrachtung des öffentlichen Bohles dürse es sich dabei leiten lassen; es sei der politische Körper, der alles umfasse, von dem König bis zu dem Bettler; es könne zum Bohle des Ganzen über jeden Einzelnen verfügen, eine Ader öffnen, um das verdorbene Blut zu entsernen. Man habe gesagt, das Geset müsse der Schuld vorausgehen, wo kein Geset, sei auch keine llebertretung desselben: das könne aber für den nicht gelten, welcher alle Gesete habe umstoßen wollen: für Ha-

<sup>1</sup> Bord Digby's Speech bei Rufhworth IV, 225.

fen möge es ein Jagdrecht geben, Wölfe erschlage man, wo man sie finde; Strafford habe gewußt, daß das Unterhaus Recht über Leben und Tod habe.

Strafford hatte gemeint, nach ben bestehenden Gesetzen gerichtet zu werden: er hatte sich mit umsichtigem Bedacht immer gehütet, gegen bieselben bergestalt zu verstoßen, daß ihm ein todeswürdiges Berbrechen daraus gemacht werden konnte. Setzt aber trat ihm eine Gewalt entgegen, welche an das Bort der Statuten nicht gebunden zu sein glaubte, und seine Intentionen, nicht allein seine Handlungen zu bestrasen, für ihr gutes Recht hielt.

Als er die Rede St. Johns hörte, sah er, daß er versloren war; er erhob seine hande über sein haupt, als wolle er den himmel auflehen.

## Viertes Kapitel.

Berfuch einer Reaction.

Es ist auffallend, wie lebhaft und eifrig man fich unter allen biesen Stürmen nach den hohen Stellen im Staate brangte. Welche Mühe gab sich unter Anderen Northumberland, seinen Schwager Leicester in die Stelle eines Lorddeputirten von Irland oder eines Staatssecretars zu befördern. Mit Allen, die dafür etwas ausrichten konnten, dem älteren

<sup>1</sup> Dr. St. Johns Argument in den Trials und bei Ralfon II, 186.

Bane, Samilton, fest er fich in Berbindung: ben Ronig felbst geht er darum an. 1 In der That dachte der Ronig febr ernftlich baran, die wichtigften Stellen im Staate an Manner der nunmehr im Parlament berrichenden Opposi-Cottington und Bischof Juron maren. tion zu bringen. um bem Sturm, ber ihre Partei traf, nicht auch zu erliegen, ber erfte, fo viel man weiß, auf ausbrudliche Berabredung mit ben Gegnern, von ihren hohen und einträglis den Doften gurudgetreten. Die Abficht mar gefaft, an ihrer Stelle ben Bergog von Bedford zum Lord-Schakmeister und erften Minifter, John Dom zum Kangler ber Schatkammer zu erheben: ber Ronig hoffte, daß durch ihre Bermittelung sein Ginkommen festgestellt, unter anderm Tonnen- und Pfundgeld ihm auf immer bewilligt wurden. Das burch die Alucht Bindebanks erledigte Staatssecretariat sollte an Hollis, die Burbe eines Meisters der Vormundschaften an Lord Sap übergeben. Man sprach von anderen großen Stellungen für Effer, Mandeville, Sampben.2

Auch in den auswärtigen Geschäften sollte eine neue Direction eingeschlagen werden. Die Franzosen hofften den König unter dem parlamentarischen Einfluß vollsommen von Spanien loszureißen, und zu thätigem Eingreisen in die allgemeinen Angelegenheiten zu bringen. Vornehmlich rechneten sie dabei auf Lord Holland, der ihnen als der Mann erschien, welcher sich am meisten eigne, die Vereinigung beider Kronen zu vermitteln. In ununterbrochenem Verkehr stand Montereuil mit ihm; er kann seine Ergebenheit und seinen Eiser nicht genug rühmen. Eines Tages hat Holland mit dem Kö-

<sup>1</sup> Sponey Lettres II, 664.

<sup>\*</sup> Clarencon History of the rebellion 90.

nig in biefem Sinne gesprochen, ber bann febr zufrieden war zu vernehmen, daß Franfreich, von dem er verachtet zu fein befürchtete, eine Alliang mit ihm muniche.1 Mit biefer Bendung der Politik bangt es zusammen, wenn bas englische Königspaar damals auf den Antrag zu einer Familien= verbindung einging, ber ihm von Seiten bes Pringen von Dranien geschah: in dem Unterhaus marb bie Runde von biefem Borhaben mit Genuathuung begrüßt. Doch batte der Sof bei bemselben auch noch eine andere Rudficht: er erwartete von bem Pringen, für den es ben größten Berth batte, mit einem königlichen Sause in so nabe Berwandtschaft zu treten, pecuniare und politische Unterftügung. Lord Holland ftand mit dem oranischen Gesandten in so gutem Bernehmen, wie mit dem frangofischen. Er hoffte noch immer, fich noth= wendig zu machen, und zu ber leitenden Stellung in England zu gelangen, die ftets ben Gegenftand feines Ehrgeizes ausgemacht hatte.

Bei den beabsichtigten Veränderungen war es nun aber bie ausgesprochene Bedingung, daß das Königthum nicht weiter angetastet werden dürse. Weder die Verurtheilung des Statthalters zum Tode, noch die Abschaffung des Bisthums wollte sich der König gefallen lassen. Die Minister, denen er die Gewalt anzuvertrauen genöthigt war, sollten ihn dagegen vor der Erniedrigung und dem Verlust an Autorität

Montereuil berichtet nach Sollande Mittheilung: Le comte d'Hollande — voyant que le roy se plaignoit, que la France meprisoit l'Ingleterre, il avoit jugé à propos de lui repondre, qu'il sembloit par ce, que je lui avois temoigné, qu'on ne desiroit rien tant en costé de France, que d'entretenir une parfaite amitié entre les deux couronnes — — à quoi ce roi avoit repondu, qu'il avoit fort agreable ce qu'il luy disoit.

idunen, mit bem er fich bedrobt fab. Wirklich wollte man gleich nach den ersten Annäherungen an die varlamentarischen Lords eine hinneigung berfelben zu Strafford und zu ben Bischofen bemerken. Benn die Lords einen fo großen Ginfluß auf ben Ausbruch der Bewegung gehabt hatten, so durfte man hoffen, daß fie auch auf die Beruhigung berfelben wirken würden. Schon aber waren die emporgekommenen popularen Tenbengen zu ftart geworben, als daß fie von irgend einer Ginwirfung bemeiftert werben fonnten. Politifche Bewegungen tonnen von perfonlichen Standpuntten ausgeben und geförbert werben: fie aber, wenn man seine 3mede erreicht bat. auf ein bestimmtes Daß zurudzubringen, wird fast immer unmöglich fein. Auf ber Stelle faben iene Lorde ihre Dovularität schwinden. Den Schotten, die man einverftanden glaubte, hat man darüber bittere Vorwürfe gemacht. Andere Momente wie der Tod Bedfords mögen dazu mitgewirkt ha= ben: vornehmlich jedoch wurden die perfönlichen Annäherungen, die man versuchte, burch die Macht der Dinge auseinandergesprengt.

Bar aber eine vermittelnde Auskunft unmöglich, so traten die natürlichen Gegensäße um so stärker hervor. Vielleicht der vornehmste von allen erschien in der Königin, die sich schon durch die Schärfe der antikatholischen Beschlüsse des Parlaments beleidigt und in ihrem Rechte gekränkt fühlte. Denn dazu war sie nach England gekommen, um das Loos der Katholiken zu erleichtern: es war das ihr in ihrem Chevertrag gemachte Zugeständniß. Test aber mußte sie erleben, daß man einem Seminarpriester, der schon öfter verbannt worden war, die Todesstrafe bestimmte, und dieselbe nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baillie: Letters, I, 305.

barum über ihn auszusprechen zögerte, weil der König in diesem Falle sein Begnadigungsrecht ausgeübt hatte. Das aufgeregte Bolk forderte von dem Parlament die rücksichtslose Handhabung der Gesetze; das Unterhaus verlangte den Beistand der Lords zur Ermittelung Derer, welche dieselbe bis jest gehindert hätten: gleich als solle die Königin selbst oder doch ihre Umgebung für ihre Intercession verantwortlich gesmacht werden.

Die stolze und lebensmuthige Tochter Beinrichs IV. wollte Sie hatte einen so großen Begriff von das nicht dulben. ibrer bynastischen Stellung, daß fie die Abwesenheit bes neuernannten frangöfischen Botichaftere, fo wenig fie auch ben Beiftand des früheren zu rühmen hatte, doch deshalb beklagte, weil er fich gewiß dem Uebermuth des Parlamentes wiberfeten und ihr Recht behaupten murbe." Denn daran tam ihr tein 3weifel, daß ihr Bruder, Ludwig XIII., und fein Dini= fter Carbinal Richelieu die Bebingungen aufrecht erhalten wurden, unter benen fie nach England gegangen war. Achruar 1641 faste fie den Gedanken, fich felbst nach Krankreich zu begeben, unter bem Bormand, daß ihr Gesundheitszustand eine Beränderung der Luft nothwendig erheische. Man hat bamals geglaubt und ohne Zweifel mit Recht, die vornehmsten und vertrautesten Personen ihrer Umgebung seien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 23 San. 1640/41: The Commons desired their Lordships assistance, sto discover such instruments, as have dared to intercede for the interruption of public justice against such offenders. \*\* Som 29. San. Parliament. Hist. IX, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giustiniano 15 Genn. Con molto desiderio attende la regina l'arrivo dell' ambasciator Francese (Montereuil war interimiftifcher Ge-fchäftsträger) — sperando, che la presenza di lui ponga freno alla temerita di questi parlamentarii, che tentono d'interrompergti uso di quei vantaggi, cho nel trattato del matrimonio gli furono accordati.

bei ihrem Entschluß auch beshalb sehr wirksam gewesen, weil sie sonst von dem Parlament selbst in Anspruch genommen zu werden fürchteten, Montague, weil er als ein großer Fördezer ber Katholiken galt, Sermyn, weil er bei den Monoposlim betheiligt war. Andere Mitglieder ihres Hoses, Goring, Vercy, Crosts, wahrscheinlich auch die Herzogin von Chevreuse würten sie begleitet haben. Indem sie aber sich selbst und die Ihren den Unwürdigkeiten, die sie ersuhren, zu entziehen suchte, dachte sie doch auch in Frankreich einen Rückhalt zu gewinnen Sie wollte ihre vertragsmäßigen Rechte in Erinnerung uringen, sie hosste, die alten Sympathien der Franzosen für de englischen Katholiken wieder zu erweden.

Im engischen Parlament vernahm man ihr Borhaben mit Besorgniß Man fürchtete entweder in Wahrheit ein Wiedererwachen der alten religiösen Animositäten zwischen beiden Nationen oder doch eine Störung in dem guten Bershältniß der Führer des Parlaments mit der französischen Regierung. Lord Holand säumte nicht, diese vor Montague zu warnen, als einem Manne, der die größten Schwierigkeizten dadurch veranlasse, daß er die Königin überrede, Strafford in Schuß zu nehnen, was bei ihrem Einsluß auf den König die Herstellung eines guten Bernehmens mit dem Parlament am meisten verhindre. Er bemerkte, nicht die Religion liege demselben am Herzen: er nehme sich der englischen Pa-

Le comte d'Hollande dit, que la reyne portoit le roy à vouloir conserver le lieutenant d'Irlande, que Montague étoit auteur de ce conseil mauvais pour la reine, qui irmoit tout le parlement, et pour le roi qui devoit librement donner les mains à une affaire, dont il lui seroit difficile d'empêcher l'executen. (Aus den dem Cardinal vorgelegten Ausgügen aus dem Schreiben Wontereuiss.)

pisten an, weil sie spanisch gesinnt seien: wolle Frankreich für die Katholiken etwas thun, so werde es besser durch ihn, Lord Holland, und durch seinen Einfluß auf das Parlament geschehen. Dem französischen Geschäftsträger sagte er eines Tages geradezu, er wünsche das Bertranen der Königin nicht, wein solche Leute es mit ihm theilen sollten. Montereuil erviederte, das sei auch nicht die Absicht seiner Regierung die keinen Grund habe, sich dieser Menschen anzunehmen.

Um nun aber die Reise der Königin, welche zugkich das Berhältniß zu Frankreich getrübt, und ihrer Umgekung eine neue Bedeutung gegeben haben würde, zu verhindern, hatte das Parlament ein entscheidendes Mittel in den Sänden: es brauchte sich deshalb nur an den Cardinal Richtieu zu wenzben. Dem lag an sich bei weitem mehr m dem guten Bernehmen mit dem Parlament und dessen führern, welche die Macht hatten, als an der Biederherstelung eines guten Berhältnisses zu dem Hose, der nur dann wieder etwas verzmochte, wenn er mit dem Parlamente besse kand. Wenn Riechelieu zwischen beiden zu wählen hatte, dunte er nicht zweiselzhaft sein. Ohnehin lief das Borhabes, die Sympathien des französischen Hoses für die Katholikn im Auslande wieder zu erwecken, seiner Politik entgegen

So hart es war, die Schwester des Königs von Frankreich, welche zunächst nach Diepe kommen wollte, um die
vaterländische Luft wieder zu athaen und ihre Gesundheit herzustellen, von den französischer Küsten zurückzuweisen, so hat
sich der Cardinal doch ohn viel Mühe dazu entschlossen.
Als ihm die Anfrage der Knigin vorgelegt wurde, — es geschah durch einen englische Ratholiken, welcher mit der französischen Gesandtschaft ismer in gutem Bernehmen gestanden

hatte, des Namens Forster, '— antwortete er ablehnend. Charafteristisch ist sein Versahren auch in diesem Falle. Er schrieb nicht selbst; um aber doch keine falsche Darstellung seiner Aeußerungen fürchten zu müssen, ließ er Forster aufzeichnen, was er ihm gesagt habe, und sich das dann wieder vorlegen. Der Cardinal hat hiernach gesagt, man werde die Königin gern in Frankreich aufnehmen, wenn es der Zustand ihrer Gesundheit nothwendig mache; wenn es dieser aber irgend erlaube, so bitte man sie, in Erwägung zu ziehen, ob sich die Reise nicht noch verschieden lasse. Ihre Entsernung aus dem Lande werde der katholischen Religion schölich sein. Und wolle sie ihren Gemahl in seinen Verlegenheiten verlassen? Vielleicht würde es ihr selbst schwer werden, nach England zurückzusehren. Ein ander Mal, wenn die setzigen Irrungen gehoben seien, werde man sie mit Verzunügen in Frankreich empfangen.

Die Königin gerieth außer sich, als sie biesen Bescheib vernahm. Sie sagte unter ihren Freunden, das Berfahren des Parlamentes thue ihr weh, aber noch tieser empfinde sie das Versahren des Cardinals. Wie sie gern große Worte in schneidendem Ton aussprach, so soll sie hinzugefügt haben, nicht um ihr Leben wolle sie den Boden von Frankreich wieder betreten, es wäre denn, um die Rechte ihres Gemahls an denselben geltend zu machen.

Duste fie aber in England bleiben, so war fie barum

¹ Copie de l'escrit donné par Mr. Fauster au sujet du desseiu, que la reine d'Ingleterre avoit de venir à France. 18. Mai. (Arch. ¿u Paris.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einige von diesen Gegengrunden sind aus Montereniss Depeschen genommen. "Losquels", sagt er, "pouvent être encore appuyés de l'assurance, qu'a donné Mr. de Mayerne son medecin, que la reine de la Grande-Bretagne n'avoit aucune indisposition, qui l'obligeoit à respirer un autre air, que celui d'Ingleterre."

doch keineswegs gemeint, weiterer Unbill ruhig entgegenzusehen. Der Gang der Dinge, der Widerwille, dem die gewaltsamen Schritte des Parlaments vielkach begegneten, mächtige Parteiungen in den drei Ländern erweckten in ihr die Hoffnung, noch eine Gegenwirkung hervorzurusen.

Bor allem gab fich eine royaliftische Regung in ber Armee kund, die noch im Rorben in ihren Quartieren ftand. Sie war eifersuchtig auf bie größere Fürjorge, welche bas Parlament den ichottischen Truppen zuwandte; aber fie wollte auch nicht bie herabwürdigung ber foniglichen Macht mit anfeben, noch unter die Herrschaft einer im Unterhause domini= renden Faction gerathen. Die Königin hat später verficbert, 1 baß ber Impuls nicht vom hofe ausgegangen, sondern freiwillige Erbietungen ihm entgegengetragen worden feien. Die erften, die mit benselben hervortraten, maren Offiziere, Die einen Sit im Parlament hatten, wie Capitain Afbburnbam ber für Luggershall, Wilmot, ber für Tamworth, besonbers henry Percy, ber fur Rorthumberland fag. Sie fanden. daß die Armee über das Unterhaus, nicht über ben König, ber vielmehr auch in biefen Zeiten noch Mittel fand, dem Mangel bei ben Solbaten abzuhelfen, zu klagen habe, und beschloffen ibm ihre Dienfte anzubieten. Es war im Marz, als eben bie grogen Fragen, über die man debattirte, alle Geister entflammten. Sie meinten, wenn man bes Towers verfichert fei, und bann bie Armee nach London vorrude, werbe das Parlament fich genothigt seben, die Bedingungen anzunehmen, die man ihm antragen

<sup>&#</sup>x27; Greffy: Relation des conferences avec la reine d'Angleterre: — fie spricht von den ihr und ihrem Gemahl geschenen Bedrohungen: ce qui les obligea d'accepter les offres, que la pluspart des officiers, qui étoient lors sur pied, leur firent. (Juli 1642.)

würde. Deren waren drei: die Erhaltung des Bisthums, die Ausstattung der Krone mit einem Einkommen, das dem früheren entspreche, und die Nichtauflösung der Armee in Irland, bevor die schottische aufgelöst sei. Denn nicht auf die herstellung einer unparlamentarischen Regierung war ihre Absicht gerichtet, sondern auf die Combination der parlamentarischen Bersassung mit einem starken Königthum und der alten bischösslichen Institution. So wenigstens lauteten ihre Worte. Die Königin hat erzählt, daß der größte Theil der Offiziere der Armee damit einverstanden gewesen sei. Unter den Führern sinden wir ihre persönlichen Freunde; sie hatten sich durch förmliche Eidschwüre mit einander verbunden.

Auch in Schottland hatte sich schon früher eine analoge Bewegung selbst unter Solchen geregt, die den Covenant unterschrieben hatten.

In bem alten Schloß von Merchiston zeigt man ein wohlerhaltenes Zimmer aus jener Zeit, unter beffen Drna= menten eine Krone und bas handzeichen Carls I. hervorftechen. hier, bei Lord Napier, trafen oft einige Freunde aufammen, die fich von den antiropaliftischen Tendenzen, welche bie ichottische Bewegung entwickelte, abgeftogen fühlten. boch in dem letten schottischen Parlament einmal bas Wort gefallen, daß man bes Ronigs nicht mehr bedürfe, bag man ihn absetzen und eine andere Ordnung der Dinge einführen Bobl hatten fich diese Manner ben früheren Befonne. ftrebungen Carls I. aus aristofratischem Selbstgefühl widerfest, aber man begreift, daß fie aus bemfelben Gefühle bie herrschaft einer Partei nicht ertragen wollten, die in dem ftanbischen Committee bie Oberhand gewann. In bem jungen James Graham, Carl von Montrose, verband fich Eifersucht gegen Argyle, ber in dem Committee das meiste vermochte, mit einem von den Vätern ererbten und nun wiedererwachenden Royalismus, dem er zuweilen in schwunghaften Stanzen Borte gab. Zur Seite stand ihm der alte Napier, der als sein zweiter Bater betrachtet werden konnte, ein Mann von Ginsicht und Entschluß. Ihnen gesellten sich andere bei, zum Theil aus den vornehmsten Geschlechtern des Landes, Home, Athol, Mar; schon im August 1640 haben sich diese und noch andere in schottischer Beise zu einem Bunde vereinigt, "um den besonderen Praktiken einiger Wenigen, von denen das Land leide, entgegenzutreten", mit Vorbehalt des unterzeichneten Covenants, und die Religion, die Freiheit, die Gesehe des Reiches vor ihnen zu retten.

Im Anfang des Jahres 1641 sind nun Montrose und Napier mit König Carl in unmittelbare Berbindung getreten. Sie forderten ihn auf, die in Schottland nun einmal geschehene Abschaffung des Bisthums, und die Constituirung der drei Stände anzuerkennen — denn die Bischöfe und ihre Antorität wollten sie so wenig wie andere Schelleute — und dann nach Schottland zu kommen, um das Parlament selbst zu zu halten. In der Umgebung Carls fanden sie nicht mehr an Hamilton, der sich schon mit den schottischen Commissaren verständigt hatte, aber an Traquair, Robert Spottiswood und dem Clerk Register Hay eifrige Verbündete. Traquair, den die Commissare zu bedrohen fortsuhren, hatte geschworen, Himmel, Erde und Hölle zu mischen, um nicht unterzugehen. Die Augen der beiden Parteien waren auf das nächste Parlament gerichtet; da hosste jede ihre Gegner vollends

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Finding, that by the particular and indirect practices of a few the country does suffer. Bond of Cumbernauld. Rapier Montrose I, 325.

zu überwältigen, und die erledigten Stellen an ihre Freunde zu bringen. Dazu meinten Montrose und Napier durch den König, der seine Anwesenheit hoffen ließ, unterstügt zu werden. Die Commissarien waren in großer Aufregung.

Und wenn in Irland seit der Entfernung Straffords ein heftiges Anstürmen gegen seine Verwaltung und gegen den geheimen Rath, der ihn in derselben unterstützt hatte, eingetreten war, so ließen sich doch nicht Alle davon fortreißen; unter andern schob das Oberhaus des Parlaments die Erörterung der vom Unterhause ausgeworfenen Beschwerden und Klazgen ins Weite; den von demselben angeklagten Reichskanzler ließ es als seinen Sprecher weiter fungiren. Ueberdies aber bestand dort noch die von Strafford gebildete Armee; sie war aus den kräftigsten Eingebornen katholischen Glaubens zusammengeset; doch gab es viele protestantische Veteranen unter ihnen: die Ofsiziere waren sast sämmtlich Protestanten. In der irischen Armee regte sich berselbe Geist, wie in der englischen: sie wollte sich von dem Interesse der Krone nicht trennen, sie wollte sich nicht auslösen lassen.

Unter dem Zusammentressen dieser Regungen militärischlopalistischer Hingebung für den Thron hat man es für möglich gehalten, eine Reaction gegen die im Parlament vorwaltenden Tendenzen durchzusühren. So viel sich überschen läßt, war die Absicht dahin gerichtet, Strassord aus dem Tower zu befreien und ihn an die Spiße einer Armee zu stellen. Die Werbung, die so eben einer fremden Macht gestattet worden war, sollte dazu dienen, zuverlässige Truppen in dies Schloß zu wersen; man machte dem Besehlshaber desselben, Balsour,

<sup>1</sup> Mertwürdig find die Briefe von Johnfton of Barrifton an Lord Balmerino bei Rapier I, 301.

Ancrbietungen, wenn er dazu mitwirken wolle. Colonel Goring, Befehlshaber in Portsmouth, erschien fo zuverläffig, das man ibn in bas Gebeimnis der Anwerbung gog. Und wenn nur einmal wieder eine Macht da war, die fich für den Ropalismus und zwar in gemäßigter Beise aussprach, so burfte man erwarten, damit in den weitesten Rreisen Beifall au finden. Bei jener Entzweiung im Parlament batten die Lords zu erfennen gegeben. Rebellion fei ihnen eben fo verhaft wie Berratherei; fie wurden fich nie durch eine populare Faction unterbruden laffen. Die Bill of attainder erschien ihnen als ein Berfuch, fie des Borrechtes, burch ihres Gleichen gerichtet au werben, zu berauben: fo, meinten fie, konne auch mancher Andere um bas Leben gebracht werben. Der innere Bufammenhang zwischen ben Borzügen, die fie genoffen und ben Borrechten ber Monarchie tam ihnen zum Bewußtsein. 1 Und wie follten nicht alle Klericalen Kräfte und die Anstrengungen ber Ratholiten einer Bewegung diefer Art zu Gulfe fommen?

Die Frage ist, ob für dieselbe nicht doch auch Unterstützung von Frankreich her erwartet wurde. Die Königin hatte damals Montague hinübergehen lassen: und in dem Parlament fürchtete man allerdings eine widerwärtige Einwirkung von demselben. Um sie von vornherein zu verhindern, hat Holland nach Frankreich gemeldet: jedwede Gunst, die dieselbe erfahre, würde eine Beleidigung für das Parlament sein. Sigentlich bedurfte es aber dieser Anstrengungen nicht. Man darf aber mit Bestimmtheit sagen, daß die Königin, nachdem sie einmal von Richelieu zurückgewiesen war, sich damals nicht weiter an ihn gewendet hat. Wir haben die Briefe Monta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> that they hated rebellion as bad as treason: that thesame blood, that ennobled their ancestors did move also in their veins. Trials III, 1462.

que's: scine Abficht mar, nach Rom zu geben; er begte die Soffnung, in Folge ber Empfehlungen seiner Ronigin, mit benen er bie frangösischen zu vereinigen munichte, zum Carbinalat erhoben zu werden: darüber hat er verhandelt und geschrieben; politische Plane bat er wenigstens ben leitenden Mannern der Regierung gegenüber nicht zur Sprache gebracht. In England fürchtete man von einigen Rriegsfahrzeugen, die an ber Rufte ber Rormanbie ausgeruftet murben; man weiß, daß sie nach Portugal bestimmt waren. Wohl ift, jedoch privatim und ohne erfichtlichen Erfolg, mit einigen Capitanen frangofischer Miethstruppen wegen einer Theilnahme an ber englischen Bewegung gerebet worben: vielleicht nur, um zu veranlaffen, daß man in England an frangofische Gulfe fürbie Königin glauben follte. Mit voller Zuverficht tann man aussprechen, bag von Seiten ber frangbfifden Regierung nicht Schon bei jenem Borhaben einer franbaran zu benten war. zöftichen Reise mag der Reactionsversuch in der Absicht gelegen haben, ber bann von dort ber unterstüt worden ware. bielt ihn fest, auch als bies nicht mehr zu erreichen ftand. Aber auch sonst war man nicht weit gediehen, man bewegte sich noch in Borbereitungen und Hoffnungen, als ploplich alles bekannt wurde. Die Ronigin hat gesagt, Bilmot und Goring seien über ihre Stelle in der Heerführung in Entzweiung gerathen, die Bermyn vergeblich beizulegen gefucht habe: Boring hat behauptet, er habe von dem König eine ausdrückliche Bewilli= gung bes Unternehmens gewünscht, aber fie nicht erlangen konnen." Und bei allen biesen Mannern ftand ber hoffnung etwas

<sup>1 3</sup>hre Erzählung bei Mme. Motteville Pet. XXXVII, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er habe bie Sache nicht unternehmen wollen, que sous un expres advoeu du roi. Aersen an Oranien. Arch. de la maison etc. III, 487.

auszurichten, immer die Besorgniß, sich im Fall des Mislingens auf ewig zu ruiniren, zur Seite. Genug, Colonel Goring, auf dessen Mitwirtung das ganze Unternehmen gegründet werden sollte, fand sich bewogen, einem und dem andern Lord seiner Besanntschaft davon Mittheilung zu machen. Durch diese empfing John Pom Nachricht, der dadurch eine Basse in dem innern Kampse in die Hand besam, wie er sie eben brauchte.

Es waren bie Tage, in welchen eine ungewöhnlich entichloffene Erflarung bes Ronigs ju Gunften ber Bifcofe und gegen bie hinrichtung Strafforbs bie große Babrung, welche biefe Fragen veranlagten, noch vermehrt batte. Am Sonntag, den 2. Mai, ward die Hochzeit des jungen Prinzen von Oranien mit ber Pringeffin Marie von England, Die jedoch erft gebn Sahr alt war und noch in England gurudbehalten werden follte, in Whitehall gefeiert. Die Geremonien der Feierlichkeit leitete Carl felbft mit Geschicklichkeit und guter gaune: an feinem neuen Schwiegerfobn ichien er großes Gefallen zu finden. Roch brangte fich ein gablreicher Sof mit berkommlichem Gifer um bie bochften Versonen. Aber in benfelben Stunden erschollen bie Ranzeln in der Stadt von feurigen Reden über die Rothwendigfeit, Gerechtigfeit gegen die großen Berbrecher zu üben: unbeilvolle Gerüchte bielten Jebermann in Spannung. am anbern Morgen, Montag 3. Mai, bie Sitzung bes Parlaments nach gehaltenem Gebet eröffnet werden follte, verharrte alles in tiefem Schweigen. Man hatte ein Borgefühl beffen, was da tommen follte: ber Berinch bes Clert, eine unbedeutende Sache zur Sprache zu bringen, ward mit Gelächter empfangen. Nach einiger Zeit wurden bie Thuren geschlossen, und John Dom erhob fich zu der ernfteften Dittheilung. "Berzweifelte Anschläge gegen das Parlament und den Frieden seien innerhalb und außerhalb des Landes im Werke; man wolle die Armee gegen das Parlament führen, den Tower besehen, Strafford befreien; dazu sei ein Verständeniß mit Frankreich geschlossen: einige Personen aus der nächsten Umgebung der Königin seien tief in das Complot verswickelt."

Pym tonnte wiffen und wußte, daß die frangöfische Regierung auf teine Beise geneigt war, Partei für die Konigin zu nehmen. hatten boch die Führer des Parlaments dem Carbinal Richelieu vereinigt dafür gedankt, daß er die Reise der Königin hintertrieben habe. 1 Wir laffen babin gestellt fein, ob Pom burch ben Anschein ber Dinge und bas Gerücht nun bennoch babin gebracht murde, an die Möglichkeit einer Berbindung der französischen Regierung mit der Königin zu glauben, ober ob es ihm nur rathfam ichien, diefe Beforgniß in Andern zu erweden. Er brachte ben Gindruck hervor, als ob ein Complot zum Umfturz des Parlamentes und der proteftantischen Religion im Werke fei, bem man mit allen Rraften der Nation widersteben muffe. Das wirksamste Motiv ber Bewegung war wie in Schottland so auch in England allezeit die Gefahr der Religion. Und auf eine ahnliche Beife, wie bort, suchte man fich hier bagegen ficher zu ftellen. Man schlug auch in England eine Art von Covenant vor, einen parlamentarischen und nationalen Eid, burch welchen fich ein Jeber verpflichtete, die mahre protestantische Religion gegen alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montereuil, 14. Mars, fagt von den Antworten Richelieu's: le Comte d'Hollande les a trouvés conforme aux desirs de tous ceux, qui sont bien intentionnés — et qui souhaitent de conserver l'union des deux couronnes.

Rante, englifde Gefdicte II.

papstliche Einwirkungen mit Leib und Leben zu vertheibigen, so wie die Privilegien des Parlaments und die Freiheiten der Unterthanen. Da in dem Eide, wenngleich nicht die Berfassung, aber doch die Doctrin der englischen Kirche vorbehalten, so wie der Pflicht, die man gegen den König habe, gebacht wurde: so crlangte man ohne große Mühe, daß er im Parlament und in der Nation geschworen wurde: seine Besetutung liegt in der Berbindung des Protestantismus mit den parlamentarischen Interessen: wer ihn leistete, verpflichtete sich zur Bertheidigung der Privilegien des Parlaments. Und über der allgemeinen Bereinigung vergaß man nicht auch die unsmittelbaren Ursachen der Gefahr ins Auge zu fassen. Man trug Sorze für die unläugbaren Bedürfnisse der Armee und traf Borkehrungen, um sede mögliche Bewegung sosort zu ersticken.

Das reactionare Vorhaben war noch so sehr in seinen Anfängen begriffen, daß die Entdeckung desselben zugleich seine Bernichtung in sich schloß. Einige Tage wuchsen die Gerüchte der obschwebenden Gesahr noch an: auch der französische Resident ward gewarnt, so sehr er selbst wie seine Regierung dem Beginnen entgegen war. Jermyn und Perch slüchteten: andere Berdächtige oder Mitschuldige wurden eingezogen; die Könisgin selbst traf eines Tages Anstalt, London zu verlassen. Boshin aber konnte sie sich wenden? Sie mußte erfahren, daß der Besehlshaber von Portsmouth, zu dem sie sich zurückzuziehen dachte, die Entdeckung des Planes selbst verschuldet habe.

<sup>1</sup> Montereuil deutet an, daß die Abreise durch seine Borstellungen bei ber geiftlichen Umgebung der Königin verhindert worden sei. Bgl. den bei Wazure Hist. do la revolution III, 424 abgedruckten Brief Montereuils vom 13./23. Mai.

## Sunftes Kapitel.

hinrichtung Straffords. Concessionen von ber einen, neue Forberungen von ber andern Seite.

E8 waren Tage einer allgemeinen tumultuarischen Agi= tation in London. Der Ronig hatte, am Sonnabend ben 1. Mai, noch einmal erklärt, er fei entschloffen, Strafford niemals weder in seinem Rath noch in seiner Rabe zu dul= ben, aber des Todes finde er ihn nicht ichuldig, und die Lords schienen ihm beizustimmen: auch bie bischöfliche Sache wurde trop einer wiederholten Petition nicht erledigt. Um in beiben Fragen ihre Willensmeinung in die Bagichale zu werfen, was schon einmal so wirksam gewesen war, hatten fich an jenem 3. Mai, des Morgens, Taufende von Petenten, nach ben Parlamentshäusern erhoben; die Mitglieder des Unterhauses, welche fich ber Bill of attainder nicht angeschloffen, bie miglicbigen Lords wurden, sobald fie erschienen, mit Insulten und beleidigendem Geschrei empfangen; als die Eröffnungen Pome erfolgten und sich in abenteuerlicher Uebertreibung ber Gemuther bemächtigten. Man habe ein Complot entbedt, jo schlimm ober noch schlimmer als die Pulververschwörung; bie Absicht sei gewesen, die Mitglieder des Parlaments und selbst alle Widersacher Straffords unter den Einwohnern umzubringen. Daß dabei auf den Tower gerechnet worden war, ber die Stadt beberrichte, machte unermeglichen Ginbrud. Zuweilen borte man das Gefdrei: "nach Whitehall", zuweilen schien es, als wolle die Menge gegen den Tower angehen, um ihn zu stürmen. Do wenig gereift das Borhaben der Reaction gewesen sein mochte, fo reichte es hin, um die Heftigkeit der Action zu verdoppeln.

Mit der tumultuarischen Erregung aber war auch in England ein folgerechtes und fast planmäßiges Fortschreiten entscheidender Maßregeln verbunden.

Der König hatte die Abficht tund gegeben, die Befatung bes Tower burch zuverlässige Leute zu verstärken: es maren nicht mehr als hundert Mann, die er dort einzulegen beabsichtigte; aber icon bies ericbien als eine gefährliche Reuerung. Commandant Balfour zögerte, fie aufzunehmen: eben biegegen richtete die tumultuirende Menge ihre bringenofte De-Die Lords fanden fich veranlaßt, darüber mit bem Ronig Rudfprache zu nehmen, ber feinen Befehl mit ber Nothwendiakeit erklärte, für die Sicherheit der im Tower befindlichen Kriegsvorrathe Sorge zu tragen, aber im Angeficht der popularen Bewegung dann doch nicht auf die Ausführung beffelben beftand. Die Lords ermächtigten vielmehr ben Constabel und den Lordmayor, wenn es nöthig fei, eine Anzahl von Miligen in den Tower aufzunehmen; fo daß die Obbut ber Feste, welche die Stadt in Baum halten konnte, den Banben des Ronias zu entgleiten anfing.

Die Berfügungen, welche das Parlament zur Sicherung von Portsmouth, zur Bewaffnung der Milizen in mehreren binnenländischen Grafschaften eben zu biesem 3weck, und zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acrifen, 5./15. Mai: Le dessein semble aller sur la tour. 7./17. Mai: Le parlement est persuadé, qu'il a eu dessein de les faire tous tuer avec tous les habitans de cette ville, qui n'estoient marqués du caractère du Lieutenant. Arch. de la maison d'Orange Nassau II, III, 459.

Bertheibigung von Guernsey und Jersey traf — benn diese Inseln schienen von Frankreich gefährdet zu sein, — waren im Grunde eben so viele Eingriffe in die militarische Autorität der Krone, mochten sie sonst auch gerechtfertigt werden können.

Aus der Nothwendigkeit, die englische Armee zu beruhigen, entsprang ferner ein Gedanke folgenschwersten Inhalts. Auch die schottische mußte besoldet, die irische sollte aufgelöst werden, was nicht ohne eine Abzahlung ihrer Ausstände möglich war; neue umfassende Anleihen waren nöthig. Wer aber sollte dem Parlamente sein Scld anvertrauen, so lange dessen Eristenz von dem Entschluß und der Willkür des Königs abhing, mit dem es sich in den heftigsten Widerstreit gesept hatte. Um die Capitalisten zu sichern, forderte man die Festsehung, daß das Parlament nicht einseitig von dem König aufgelöst werzben dürse. Am 5. Mai wurde die Motion gemacht; am 6. brachte das niedergesepte Committee die Vill vor das gezsammte Haus; am 7. passirte sie die dritte Lesung und ging in das Oberhaus, wo sie nach einigen Einwendungen von geringem Belang angenommen wurde.

Indessen waren boch alle Blicke auf das Schicksal Straffords geheftet; für neue Anleihen und für die Fortzahlung der Auflagen ist hie und da die Bedingung ausgesprochen worben, daß der Statthalter von Irland vorher seine Schuld mit dem Lode gebüßt haben musse.

Die Lords hatten die Tumulte als die Urfache bezeich=

to assure the continuance of this present parliament from adjourning, prorogning or dissolving, without the consent of both houses.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giuftiniano, 3. Maggio: risoluti mostrandosi i sudditi, di non contribuire prima che ottenghino questa soddisfattione (che con la vita questo ministro paghi li falli).

net, weshalb sie der Bill of attainder nicht augenblicklich beitreten konnten; aber der fortgesetzte Schrecken machte doch einen längeren Widerstand unmöglich. Die Sitzungen wursden nur noch hauptsächlich von Solchen besucht, in denen die Regierung durch Prärogative, wie sie Strafford förderte, überhaupt von Ansang an aristokratischen Widerwillen erweckt hatte. Und da ein Gutachten der Kingsbench einlief, nach welchem auf den Grund der von den Lords als bewiesen angenommenen Punkte, Strafford allerdings verdiene, die Strafe des Hochverraths zu erleiden, so schwieg endlich die Widerzede: die Bill wurde mit einer Mehrheit von sieben Stimmen — 26 gegen 19 — im Oberhause angenommen.

Eine Commission besselben begab sich unverzüglich zu bem König, um auch ihm die Annahme der Bill aus Rückssicht auf die Gesahr, die mit einer Berweigerung derselben verbunden sein werde, zu empsehlen. Es war Sonnabend, am 8./18. Mai. Am Nachmittag wurde ihm die Bill zugleich mit der andern über die Richtaussösung des Parlaments von den beiden Häusern überbracht; man bat um unmittelbare Annahme derselben; ein paar tausend Menschen hatten sich bei Whitehall versammelt, um die Antwort zu vernehmen. Bu ihrem Berdruß seste der König seine Entscheidung bis zum Montag aus.

Der folgende Sonntag war für ihn der Tag des schwersften Entschlusses. Denn welche Zumuthung war es, daß er es als ein todeswürdiges Verbrechen anerkennen sollte, seinen Willen, seine Absichten ausgeführt zu haben. Eben darin gesangte die politische Tendenz, die Krone von ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montercuil, 13./23. Mai: ce qui ne contenta parfois 4 ou 5m. h. qui estoient venus avec armes la plus grande partie.

Rathgebern zu trennen, diese von einer andern politischen Autorität als der königlichen abbangig zu machen, fie der parlamentarischen zu unterwerfen, zu ihrem vollsten Ausbruck. Carl 1. hatte feierlich erklärt, er finde ben Angeklagten bes Hochverraths nicht schulbig: er hatte ihm sein Wort gegeben, ibm tein Leid widerfahren, tein Saar frummen zu laffen. Sollte er bennoch seine Hinrichtung autorifiren? ein großer Augenblick für ben König! Belder Ruhm murbe fein Andenken begleiten, wenn er feiner Ueberzeugung gelebt, und den andringenden Daffen einen unerschütterlichen moralischen Muth entgegengeset hatte! Denn bazu mar er Konig und befaß er bas Recht. Parlamentsbeschluffe zu beftätigen und zu verwerfen; bas war ber Sinn ber Berfaffung. unter ben funf Bischöfen, die er fur diefen großen Bewiffens= fall um fich versammelte, war doch nur Giner, ber ihm rieth, seiner eigenen leberzeugung zu folgen. Die andern ftellten ihm vor, es fei nicht die Sache des Ronigs, über die Recht= mäßigkeit eines Richterspruches fich eine perfonliche Meinung au bilben: Thatsachen, welche Strafford selbst zugegeben, seien zulest als das Verbrechen des Hochverraths bezeichnet worben; er konne fich biefem Urtheil fügen, ohne davon überzeugt zu fein, wie einem Urtel der Kingsbench und der Affifen. Das mag es fagen wollen, wenn man bem Bischof Williams bie Lehre zuschreibt, der König habe ein doppeltes Gewiffen, ein öffentliches und ein privates; was er als Privatmann nicht thun wurde, durfe er thun als Rönig. Mer barin lag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oadet Life of Williams II, 161: Since competent judges in law had awarded, that they found guild of treason in the Earl, thathe (the king) may suffer that judgment to stand, though in his private mind he was not satisfied, that the Lord Strafford was criminous.

boch ber Grund ber Berfassung, baf ber perfonlichen Ueberzeugung an dieser hohen Stelle ein negativer Einfluß gestattet wurde. Der Unterschied muß als ein Sohn gegen bie 3Dee ber Krone gelten: er schließt ihre Bernichtung als einer freier Staatsgewalt ein. König Carl fühlte das mohl: er bat & alle Tage seines Lebens hindurch als eine seiner großen Bergehungen betrachtet, daß er in dieser Sache dem Ausspruch seines Gewissens nicht gefolgt ift. Aber man stellte ibm vor, er moge nicht fich felbst, seine Nachkommen, sein Saus um eines einzigen Menschen willen unglücklich machen: bie Frage sei nicht, ob er Strafford retten, sondern ob er nur nicht mit Man fagte ihm, bie Bewegung ber ibm untergeben wolle. Stadt fete fich im Lande fort; aus allen Graffchaften werbe man berbeiziehen, um fich mit der ftabtischen Menge zu vereinigen.1 Aus dem Briefe eines der Beftunterrichteten und Ginverstandenen entnimmt man, daß im Unterhause ber Gedanke aufgetaucht ift, gegen ben Wiberspruch bes Ronigs bie Communen bes Landes anzugeben. 2 Und was die dem Statthalter von Irland gegebenen Berficherungen betrifft, fo legte man ihm einen Brief vor, in welchem diefer ihn von benfelben lossprach und ihn vielmehr aufforberte, bas Unglud zu vermeiben, welches burch eine Burudweisung ber Bill entspringen wurbe, und ihn, ben Schreiber, hinwegzuräumen, ba er ber Berfohnung zwischen bem König und seinem Bolf im Bege ftebe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giuftiniano: Gli parlamentarii espedirono lettere in paese con ordine da per tutto di celeremente qui incaminare genti ad oggetto di unirle a queste di Londra e d'intraprendere ogni piu temerario tentativo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben Jonftone bei Rapier Montrose I, 353. If it sticks at the kings refusal, they are to make a declaration of all to the commons of England.

So geschah es, daß ber Konig am 10. Mai bem Lord Arundel und bem Groffiegelbewahrer ben Auftrag gab, feine königliche Beistimmung zu ber Bill of attainder auszusprechen-Den andern Tag machte er noch einen Berfuch, von bem Bege ber Gerechtigkeit auf ben ber Gnabe gurudzukommen. Denn wurde es nicht beffer fein, wenn man Strafford auf Lebenszeit ins Gefangniß bringe, mit ber Bestimmung, bag er durch jede Theilnahme an öffentlichen Dingen, ober einen Fluchtverfuch sein Leben vollkommen und auf immer verwirkt haben wurde. Er fragte bei ben Lords an, ob bies möglich fei; fie faaten ihm, er würde dadurch sich felbst, seine Rinder und feine Gemablin gefährben. Denn ber allgemeinen Stimmung im Parlament, in ber Stadt war feine Milberung abzugewinnen. Kaum ichien eine fernere Regierung ohne biefe Concession möglich zu fein.

Bei ber Nachricht von dem nachgiebigen Entschluß bes Königs, rief Strafford aus, daß sich Niemand auf Fürsten verlassen dürse, die nur Menschen seien. Man hat sogar die Aechtheit jenes Briefes geläugnet, der von Andern versaßt worden sei, um dem König seine persönlichen Scrupel zu beznehmen: eine gründliche Erwägung der Thatsachen hebt jezdoch jeden Zweisel. Indem Strafford die in den Worten der Schrift ausgesprochene Erfahrung mit seinem Beispiel bezstätigte, hat er zu dem letzten Wort, das dazu nöthig war, aus Erwägung der allgemeinen Umstände und der möglichen Folgen mit großartiger Entäußerung sogar selbst den Rath gegeben.

In einer erhobenen Stimmung begab sich Strafford nach seinem Schaffot. Auf bem Wege sah er Laub, ber auf

<sup>1</sup> Sume Hist. of Engl. vol. VI, nol. aa p. 580.

seinen Bunsch an dem Fenster seines Gefängnisses erschien. Der war keines Wortes mächtig: Strafford rief ihm ein Lebewohl zu, und den Bunsch, daß Gott seine Unschuld beschüßen möge. Denn daran kam ihm kein Zweisel, daß er im Recht gewesen sei, den Willen seines Königs auszuführen, dessen Prärogative zur Geltung zu bringen; er blieb dabei, daß er weder die parlamentarische Verfassung ausheben, noch vollends die protestantische Kirche habe gefährden wollen; auf das Urtheil der Nachwelt berief er sich nicht: gleich als wäre er sich bewußt gewesen, daß die großen Gegensäße im Lauf der Zeiten sorterben; ein gerechtes Gericht erwartete er jenseits.

Solche Augenblicke muffen kommen, um die innere Unsabhängigkeit einer ftarken Perfonlickkeit von dem Erfolg und dem Urtheil der Welt zur Anschauung zu bringen.

Seine Schuld war lediglich politischer Natur; er hatte bas Meiste beigetragen, den König in diese Verwickelungen zu führen: ohne Zweisel in der Meinung, daß er so recht thue, aber doch mit unbedachtem Eiser. So war auch seine Hinrichtung ein Act der Politik; sie war der Ausdruck der Niederlage, die er erlitten und veranlaßt, der Herrschaft der Ideen, die er auf Tod und Leben bekämpst hatte, und denen sich der König nun überhaupt unterwersen mußte. Mit der Bill gegen Strafford genehmigte Carl zugleich die Bill, welche die Auflösung des Parlaments an die Einwilligung beider Häuser band.

Um in ein erträgliches Verhältniß mit dem Parlament zu kommen, verstand er sich auch noch zu anderen Jugeständnissen.

Er hatte schon nachgegeben, daß in den Patenten der Anstellungen bei den Gerichten die Claufel, welche die Dauer berfelben an das Dafürhalten ber Regierung knupfte, mit einer andern vertauscht murbe, welche fie von bem Berhalten abhängig machte,1 also ber freien und willfürlichen Entlassung ber Richter, von ber man ihre Unterwürfigkeit unter die Regierung berleitete, ein Biel feste. Gine Beranberung von allgemeiner politischer Bedeutung, da die Abhangigfeit des Richterstandes als die Urfache jener Entscheidun= gen zu Gunften ber Rrone, auf welche bie Regierung ibre Ansprüche gegründet batte, angeschen wurde. Run aber wurben alle jene Gerichtshöfe angegriffen, welche wenigstens zum Theil als Wertzeuge der höchsten Gewalt gedient hatten: vornehmlich die hobe Commission, burch welche die geiftliche Gerichtsbarkeit zu einer für jede Abweichung von ben Prinzipien der anglicanischen Kirche unnahbaren Autorität gelangt war; ferner die Sternkammer, welche durch die Form ihrer Procedur, ba fie zugleich über bie Thatsache, bas Gefet und bie Strafe entichied, durch ben Umfang ihrer Befugniffe und ihre Strenge auch in Bezug auf die ftreitigen Puntte, ben allgemeinen haß auf fich geladen hatte: \* endlich bie besonderen Ge= richtshöfe in den nördlichen Grafichaften, die fast ein Drittheil bes Reiches dem gewöhnlichen Rechtsverfahren entzogen. Man hatte anfangs gemeint, fie nur zu reformiren: jest, nachbem bas volle politische Uebergewicht erlangt mar, beschloß man, fie gang abzuschaffen. Allenthalben sollte bas gemeine Recht, das mit den politischen Freiheiten in enger Verwandtschaft fteht, wiederhergestellt werben. Auch die Jurisdiction bes geheimen

<sup>1</sup> Die Worte durante beneplacito wurden in bie Worte: quamdin se bene gesserint, verandert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hallam Constit. history II., 196. — Bladstone Commentaries IV., 230. — Clarendon Hist. of the rebellion lib. III., 121.

Rathe ward in enge Granzen eingeschränkt. Die Festsetzungen der Petition of right in Bezug auf perfonliche Freiheit gelangten nun zu neuer Beftätigung. Bei ben Berhaftungen follte immer der mabre Grund angegeben, und binnen brei Tagen von dem Gerichtshof über die legale Gultigfeit deffelben entschieden werben. Der Ronig ftand einen Augenblick an, als ibm die Bill über die Aufhebung ber Sternkammer und ber boben Commission vorgelegt wurde, sie ju genehmigen; er fagt, er habe febr mohl gewußt, daß er damit einige Grund= einrichtungen seiner Borfahren für Rirche und Staat fallen laffe. Und nicht Jedermann war mit dieser Aufhebung einverstanden: benn bie Sternkammer habe bagu gedient, ben Chraeiz der großen Bafallen zu gabmen, die bobe Commiffion, bas Entstehen immer neuer Secten, an benen bies Land febr fruchtbar fei, zu verhindern. Auch den Berluft der Strafgelber, die einen Theil des Gintommens gebilbet, brachte man in Anschlag.1 Aber ber Konig munschte sein eigenes Interesse nicht mehr bem allgemeinen entgegenzuseten: er wollte aller Besorgniß vor fünftigem Druck in Rirche und Staat ein Ende machen, um das gegenseitige Ber= trauen wieber herzustellen. In diesem Sinne sprach er fich bei ber Annahme ber Bill über bie Sternkammer und die hohe Commission aus. Er bente, sagte er, Riemand fonne unzufrieden mit ihm fein, der ba überlege, mas' er biefem Parlament nachgegeben habe; - bie freiere Stellung bes Richterftanbes, bie breijährigen Parlamente, das fortbauernde Bewilligungsrecht von Pfund= und Ton= nengelb, gegen das herkommen feiner Borfahren: endlich

<sup>1</sup> Giuftiniano, 19 Giulio, berechnet fie auf 250m. sc.

bie Aufhebung des Schiffsgeldes. Auch die Herftellung der alten Gränzen der Forsten hatte er aufgegeben; sie sollten bleiben, wie sie im zwanzigsten Jahre seines Vaters gewesen waren. Daß das Volk auf diese Concessionen ein Recht geshabt habe, gab er nicht zu; er hielt die Ansicht fest, daß alles freie Bewilligungen zu Gunsten der Unterthanen seien, auf deren Vertrauen und Gehorsam er nun um so mehr zähelen dürfe.

Er bot die Hand dazu, daß scine beiden Armeen, die englische und die irische, aufgelöst wurden, zufrieden, daß nun auch die Schotten, nachdem ihre Ansprüche befriedigt waren, das englische Gebiet verlassen sollten. Er selbst wollte sich dann, seinem Versprechen gemäß, nach Schottland begeben, um das Parlament zu halten.

Es sah nicht anders aus, als wolle sich der König in seine nunmehrige Stellung finden; nicht allein die Absichten sallen lassen, welche er früher gehegt hatte, sondern auch die Regierungsweise seiner Vorsahren, die mit den ihm auferlegeten Beschränkungen nicht zu vereindaren war. Einige der vorsnehmsten Grundlagen, auf welche die Tudors ihre Macht gegründet hatten, waren zerstört worden. Und wer sollte beshaupten, daß die Krone nicht auch unter diesen Bedingungen getragen werden konnte und getragen zu werden verdiente? Auf der andern Seite aber liegt an und für sich am Tage, wie schwer das doch auch wieder werden mußte.

Ein Moment liegt schon darin, daß er der geborne Ronig war, mit einem bestimmten Begriff unveräußerlicher Rechte, nothwendig zu erfüllender Pflichten: ein noch bei weitem wirk-

<sup>1</sup> Speech of the king 5. Juli. Nalson II., 327.

sameres aber in der Unbestimmtheit der Granzen der parlamentarischen Gewalt. Da waren Fragen angeregt und Tenbenzen eingeschlagen, welche auf das tiefste eingriffen.

Bor allem trat die geiftliche Angelegenheit in den Bor-Bon ben beiden gur Umgeftaltung ber Rirche einberarund. gebrachten Petitionen war die milbere feiner Zeit in bas Dberhaus gebracht, und bier von einem aus ben Lords beiber Parteien zusammengesetten firchlichen Committee in Ermägung gezogen worben. Dicfes fette ein Untercommittee nieber, an dem angesebene Theologen anglicanischer und pres= byterianischer Gefinnung, Prideaur, Sadet, so wie Burges und Young Theil nahmen: in beiden führte ber geschäfts= fundige Billiams, ber aus bem Gefängniß, wo ibn Laud gehalten, auf feinen Gip in bas Dberhaus gurudgekehrt war, den Borfit. Gie beschäftigten fich viel mit ber Abstellung ber Anordnungen Lauds und ben Rlagen über beffen Bermaltung; aber bie Berfaffung bes englischen Bisthums antaften zu wollen, lag ihnen fern. Manner wie Billiams lebten in der Bereinigung der beiden Thatigfeiten, der geift= lichen und der weltlichen. Wie war es überhaupt von ben Bischöfen im Oberhaus zu erwarten, daß fie fich felbft ihres Sipes barin hatten berauben follen? Die weltlichen Bords maren ebenfalls größtentheils dagegen.

Unter ben Beschwerden, welche in ben tumultnarischen Tagen vor der Verdammung Straffords die Volksmassen aufregten, war es eine der wirksamsten, daß trop aller Petitionen die Angelegenheiten der Kirche nicht im wahrhaft protestantischen Sinne geordnet würden; unverzüglich nach derselben ward die Sache wieder aufgenommen. Bei der vorwaltenden Stimmung läßt sich begreisen, daß man alsdann auf die ent-

ichiedenen Forderungen der Petition von London gurucklam. Die Bill batte insofern ein nabes politisches Interesse, als fie der von den schottischen Commissaren unaufhörlich geforberten Conformität entsprach. Aber nicht eigentlich von ben Presbyterianern gingen fie jest aus; zu ihrer Entwerfung hatten fich Manner sevaratistischer Ansichten. Dliver Cromwell, beffen Rame ichon in biefen Beiten bann und wann erscheint, der jungere Banc und Hasleriah verbunden.1 Am 27. Mai ward eine Bill zur ganglichen Abschaffung ber anglicanischen Rirchenverfassung eingebracht: Erzbischöfe und Bischöfe, Rangler und Commissare berfelben, Deans, Archidiacone und andere Beamte der Cavitel solle es hinfort in ber Rirche und dem Reiche von England nicht mehr geben; über die mit ihren Burben und Aemtern verbundenen gandereien, Baufer und Renten folle von dem Ronig und den beiben Saufern bes Parlaments verfügt werben konnen. allem Borangegangenen machte ber Antrag boch noch das größte Auffeben: benn dem sei nichts von allem, was bisher vorgekommen, gleichzustellen: weder Schiffsgeld noch Sternkammer, weder Straffords Tod noch Lauds Prozest laffe fich mit bem Berfuch vergleichen, Die Rirchenregierung von England aufzuheben und eine andere einzuführen. Der Borfclag war, baf Commissionen in jeder Diocese an die Stelle ber Bijcofe treten follten. Im Unterhause fand ber Plan jest mehr Beifall als früher: Die zweite Lefung ward mit einer Mehrheit von 139 gegen 118 Stimmen angenommen. Gine Einwendung mar gemesen, daß man boch erft warten moge, bis fich die Lords über ben ersten gemäßigten Antrag definitiv ausgesprochen hatten, mas bisher nicht geschehen mar; eben

Deering bei Ralfon II, 247.

in diesen Tagen geschah das, (7. Juni); die Entscheidung fiel auch unter diesen Umständen verneinend aus, denn zu einer Beränderung auch nur in der weltlichen Stellung der Bischöfe, durch welche das Oberhaus umgestaltet worden wäre, wollten die Lords die Hand nicht bieten. Aber das bewirkte nun wieder, daß die neue Bill mit um so größerem Gifer geförsbert ward.

Am 11. Juni verwandelte fich das haus in ein Committee zur Erörterung berfelben. Ebugrd Spbe, ber babei ben Präfibentenftuhl einnahm, hat fpater bekannt, daß er, ba er nicht selbst in der Berathung das Wort nehmen tonnte, boch ben Fortgang berfelben, namentlich burch bervorhebung der dabei bervortretenden Biberfpruche, vergo-Aber wir tennen icon die fast unübersteig= aert babe. 1 lichen Schwierigkeiten, die in der Sache felbst lagen. batte es nicht Biberfpruch finden follen, wenn eine ber großen Staatsgewalten, das Saus der Lords, in ihrem Bestand verändert, und wenn dann vollends die firchliche Autoritat, welche feit ber Ginführung bes Chriftenthums in England beftanden und die Reformation nicht allein über= bauert, sondern selbst zum guten Theil durchgeführt hatte, abgeschafft werden sollte? Das Bisthum war mit allen eng= lijden Buftanben auf bas innigfte verwachsen. Wenn man ibm Schuld geben tonnte, an ben letten Uebergriffen ber foniglichen Gewalt Theil genommen zu haben, fo fchien es binreichend, wie das Oberhaus beschloß, die babin zielenden Acten ju wiberrufen, die frühere Ordnung der Dinge wiederherzu-Der Widerspruch aber mußte fich verdoppeln, wenn ftellen.

<sup>1</sup> Sifter's Life of Lord Clarendon 113.

auf eine Ersepung dieses Inftitutes die Rede tam. wollte doch wieder in jeder Diocese eine ber bischöflichen Gewalt analoge Autorität aufstellen, die durch die Theilnahme der übrigen Geiftlichkeit in einer ober der andern Form aemäßigt werden sollte. Und überdies mar zwischen ben beiden Parteien nur über die Zerftorung des Bisthums eine Uebereinkunft getroffen, nicht über seine Ersenung: über die= fen Punkt ftanden ihre Buniche und Abfichten im Gegen-Auch unter einem andern Chairman als Syde würde man fowerlich zum Schluß gekommen fein. Aber weber burch beffen Gewandtheit, noch durch die innere Schwierigkeit ber Sache wurde verhindert, daß nicht einige Grundlagen der eingebrachten Bill und ihre Motive von ber Majorität angenommen worden waren. 1 Gang noch eiwas anderes boch, als die bloße Petition ber Londoner Bürger: eine in fort-Schreitender Berathung begriffene Bill bedrohte ben Rern ber firchlichen Buftanbe mit vollkommener Umwandlung.

Indem aber war John Pym mit nicht minder umfaffenden Borschlägen zu einer durchgreifenden Reform des weltlichen Regiments aufgetreten.

Es war die Rede von der lange versprochenen Reise nach Schottland, die der König nicht mehr aufschieben wollte. In einer Conferenz mit den Lords — 24. Juni — brachte nun Pom eine Anzahl von Anträgen vor, deren Erledigung noch wünschenswerth sei, ehe die Reise angetreten werde. Die Summe derselben ist, daß der König diesenigen von seinen Räthen, gegen die man gerechte Ausstellungen machen könne, entfernen, und seine Angelegenheiten nur solchen Beamten auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journals 11., 12. Juny.

Rante, englifde Gefdicte II.

noch in den Stand zu kommen, Kirche und Königthum in England zu behaupten. Auch unter seinen Rathgebern hegten Einige und zwar eben solche, die als gemäßigt erschienen, diese Meinung. "Benn er mit Schottland fertig werde, so werde es ihm noch möglich sein, die Ordnung auch in England wieder herzustellen," schrieb ihm sein Secretair, Meister Nicolas.

## Sechstes Rapitel.

Carl I. in Schottland. Rebellion in Irland.

Mitte August 1641 erschien Carl I. nach achtjähriger Abwesenheit wieder in Schottland. Welche Unruhen hatten seitdem das Land von oben bis unten durchwühlt: wie hatte sich die Lage des Königs so durchaus verändert! Im Jahre 1633 hatte er Hand angelegt, das hierarchisc-royalistische System, mit dem er sich trug, zu vollenden; im Jahre 1641 war er genöthigt, die entgegengesetzten Grundsähe anzunehmen und zu bestätigen.

Er erkannte die Acten der Versammlung von Glasgow und des Parlaments von 1640 au; er gab die Bischöfe in Schottland auf und fügte sich den Ansprüchen der parlamens tarischen Gewalt, über welche er so lange auf Leben und Tod gestritten, ohne weiteres Zögern: den geschlossenen Vertrag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jí you my overcome all difficulties there (in Scotland), J believe it will not be difficult for you to put all things here (in England) in good order.

ratissicite er, indem er ihn mit seinem Scepter berührte. Aber damit war noch nicht alles geschehen. Am 16. September ward noch eine neue Acte verlesen, durch welche die Ernennung zu den wichtigsten Stellen in der Staatsverwaltung und Rechtspflege an das Gutheißen des Parlaments gebunden ward. Der König sagte, er bewillige sie, um einem durch seine Abwesenheit im Reiche entstehenden Bedürsniß abzuhelsen; er wolle in Zukunft seinen geheimen Rath aus einer bestimmten und nicht zu überschreitenden Zahl von Mitgliedern zusammensehen, und zwar nach dem Rath der Stände; er werde ihnen eine Liste von denen vorlegen, denen er die hoshen Staatsämter anzuvertrauen benke, und hoffe, sie solle ihren Beifall haben. "Auf diesen gnädigen Bescheid", sagt das alte Tagebuch, "erhoben sich Alle und Jede, und beugten sich bis zum Boden."

Denn vor allem barauf kam es bem König an, die Schotten zu befriedigen und ihre Sache von der englischen zu trennen. Die Ereignisse des lepten Jahres hatten in ihm die Ueberzeugung hervorgerusen, daß nur die Berslechtung der schottischen Irrungen mit den englischen ihn in all sein Unglück verwickelt habe. Auch die lepten ihm so widerwärtigen Entwürse, namentlich den Anlauf des Parlaments gegen die Bische, schrieb er dem schottischen Einsluß zu. Er glaubte in England Widerstand leisten zu können, wenn er nur Schottland beruhigt haben werde: für diesen Iweck aber waren die Concessionen unerläßlich. Auch jene Loyalisten, die sich um Montrose sammelten, und schon lange Verbindung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The diurnall of the second parliament of our sovereign lord king Charles. Bei Bulfour Annals III, 65.

mit ihm gesucht hatten, forberten fie als eine unbedingte Rothwendigkeit.

Aber damit wurden die vornehmsten Gegner noch nicht gewonnen. Die geistlich-weltliche Partei, welche sich um Arzgyle schaarte und die höchste Gewalt eigentlich ausgeübt hatte, wollte sie bei den neuen Ernennungen nicht verlieren, noch mit bisherigen Bidersachern theilen: sie nahm die Concessionen des Königs wohl an, aber bei jedem weitern Schritt setzte sie sich ihm dennoch entgegen.

Der Rönig tonnte weder ben Corbtangler noch ben Schatmeifter nach feinem Sinn ernennen, weil ihm Araple wiberftrebte. Es war erst ein Compromis zwischen beiben, burch welches Loudon, berfelbe Mann, ben Carl wegen bes an ben Ronig von Franfreich gerichteten Briefes als Sochverrather hatte behandeln wollen, zum Kangler bes Reiches erhoben wurde. Der Ronig hielt es fur einen Chrenpunft, Die Manner, welche fich ihm besonders treu bewiesen, von dem in Schottland über fie ausgesprochenen Anathem zu retten; ber Bortlaut eines Gibes, welchen Argyle in ber Berfammlung burchgeset batte, mar aber so beschaffen, bag die Geiftlichen zweifelten, ob er fich im Sinne bes Königs werbe auslegen laffen. Wir tennen die Borliebe bes Ronigs fur Samilton; jest mußte ihm begegnen, daß der Freund, von deffen Rath= schlägen bas Meifte herrührte, was er gegen bie in Schottland herrschende Partei gethan hatte, fich dieser felbft anschloß. Um sein Leben zu retten, war Samilton mit ben schottischen Commissaren in Berbindung getreten, die wieder von dem Committee abhingen, an dessen Spipe Argyle stand: er machte jest offen mit ihm gemeinschaftliche Sache, in deffen Feinden fab er bie feinen.

In biefen Parteigegensähen ift es einmal zu fehr uner= warteten Scenen gekommen. hamilton und dessen Bruder Lanerik entfernten fich eines Tages zugleich mit Argyle von Cbinburg, weil in ber Nabe bes Ronigs, ber ju ihren Gegnern neigte, ihr Leben gefährbet fei. hierauf begab fich ber König, ber biefen Berbacht als eine Beleidigung ansah, mit ungewöhnlich zahlreichem Gefolge, in welchem fich bie von ihm in Schut genommenen befanden, in das Parlament: es schien faft, als wolle er Gewalt gegen die Anhan= ger Argyle's brauchen. Das Gerücht erhob fich, die wildeften und heftigsten Gegner Samiltons feien gegen benfelben aufge= boten, auch die Kerr und homes mit ihren Borderern. Davon war bann die Kolge, daß auch die andere Partei fich ruftete. und zulest wieder die Oberhand behielt. Rach vierzehntägiger Abwesenheit tamen hamilton und Argyle gurud; ber lettere vermochte mehr als je in bem Parlament. Der zweite und britte Stand — Barons und Bürger — thaten nichts ohne Wie wohl einer und ber andere Prediger fich bem Konig naberten, so erfüllten boch bie andern ihre Rirchen mit um fo lauteren Anklagen gegen die Berschwörungen, die im Berte gewesen feien. 1

Wollte Carl I. nicht boch noch mit dem Parlament brechen, so mußte er mit den Männern dieser Partei ein Abkommen treffen. Argyle wurde zu allen wichtigen Geschäften herbeigezogen; bei der Besehung der Aemter bekamen seine Freunde, die entschiedenen Anhänger des Covenant, den Bor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relation of the incident, benn is heißt bies Greigniß: "5-600 following his coach amongst whon were all those, that were cited to the parliament, and likewise those, that were accused, to have been of this plot against us."

zug. An Stelle bes vom König bezeichneten Schapmeisters warb eine Commission ernannt, in welcher die Freunde Ha=miltons und Argyle's saßen. Leßley, der sich zu diesen hielt, ward mit dem pomphasten Ritus früherer Zeiten zum Earl von Leven ernannt, Argyle zum Marques erhoben.

Man konnte nicht begreifen, daß der Ronig feine Feinde befördere, seine Anhanger bei Seite laffe: und hat ihm bittere Bormurfe darüber gemacht. Aber feine Babl mar es nicht. fondern die aus der Schwäche seiner Freunde und der eige= Wie die früheren 3u= nen hervorgebende Nothwendigkeit. geftandniffe, fo hatten auch die letten nur in der Rudficht auf England ihren Urivrung. Er ließ fich von ben Mannern, die er erhöhte, namentlich Argyle, Loudon und Leglen die Bufage geben, daß fie fich nie in die englischen Religionsbandel mischen, ben Englandern bierin niemals beifteben wurden: fie verpfandeten ibm, fo verficherte er, ihre Ehre bafur.1 Er meinte ben Ehrgeis ber herrschenden Covenanter von den Intereffen ber parlamentarischen Partei in England loszureißen und für ben Moment mochte bies rathsam fein. bas eigentliche Resultat war boch, bag bie Schotten auf biesem Bege zu der Selbständigkeit gelangten, welche die Führer der Bewegung von Anfang an ins Auge gefaßt hatten: fie felbft blieben in ber von ihnen gleichsam eroberten Stellung: die Einwirkung der Krone war so gut wie annullirt. Gin Erfolg, ber über alle Beabsichtigungen bes Ronigs binaus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depesche bes französischen Gesandten Sabran, 20. März 1645. Der König versichert ihn, qu'il avoit tiré serment sur leur soi et leur honneur du chancelier d'Ecosse, du comte d'Argyle et de Leslie, que jamais ils ne se meleroient de la religion d'Ingleterre et ne l'assisteroient jamais à ce sujet.

reichte. Denn in der vollzogenen Begebenheit liegt eine Kraft, welche unabhängig von allen Combinationen, die sie hervorgerufen haben, wirksam ist, Nachfolge erweckt oder Widerstand.

## Rebellion in Irland.

Die Regierung, welche Strafford aufgerichtet hatte, war zersprengt, das Amt des Statthalters selbst, das einigen Richtern übertragen wurde, der Besugnisse beraubt, welche demsselben eine das Land umfassende Macht verliehen. Die mit so großer Anstrengung gebildete, unter so vielem Widerspruch zusammengehaltene irländische Armee ward, ohne daß man den Bunsch des Königs, sie spanische Dienste nehmen zu lassen, einer Berücksichtigung gewürdigt hätte, aufgelöst. Das Martialgeset wurde selbst für die Fälle der Rebellion so gut wie abgestellt: die hohe Commission auch in Irland für eine Landesbeschwerde erklärt und abgeschafft. Unter der Kückwirztung der englischen Ereignisse ging das Regiment auf dem Grund der Prärogative und ihrer Berbindung mit der anglicanischen Hierarchie, wie es seit Elisabeth in Irland aufgerichtet worden war, zu Grunde.

Belche Wirkung aber konnte dies nach fich ziehen?

Das Volk war in Irland katholisch; indem die daselbst angesiedelten Protestanten in zwei einander bekämpsende Parteien zersielen, und hiedurch die höchste Autorität im Lande, die einen wesentlich protestantischen Charakter trug, systematisch geschwächt, beinahe zerstört wurde, — so mußte wohl in der Nation der Gedanke erwachen, sich derselben zu entsichlagen. Das noch niemals vollkommen gebändigte Roß

zug. An Stelle des vom König bezeichneten Schapmeisters ward eine Commission ernannt, in welcher die Freunde Hamiltons und Argyle's saßen. Leßley, der sich zu diesen hielt, ward mit dem pomphaften Ritus früherer Zeiten zum Earl von Leven ernannt, Argyle zum Marques erhoben.

Man konnte nicht begreifen, daß der König feine Reinde befördere, seine Anhanger bei Seite laffe: und bat ibm bittere Borwurfe darüber gemacht. Aber feine Babl mar es nicht. sondern die aus ber Schwäche seiner Freunde und ber eige= nen bervorgebende Nothwendigkeit. Wie die früheren 3ugeständnisse, so batten auch die letten nur in der Rudficht auf England ihren Urfprung. Er ließ fich von ben Mannern, die er erhöhte, namentlich Argyle, Loudon und Leglen die Bufage geben, daß fie fich nie in die englischen Religionsbandel mischen, ben Englandern bierin niemals beifteben wurden: fie verpfandeten ihm, fo verficherte er, ihre Ehre bafur.1 Er meinte den Ehrgeiz der berrichenden Covenanter von den Interessen ber parlamentarischen Partei in England loszureißen und für ben Moment mochte bies rathsam sein. bas eigentliche Resultat war boch, bag bie Schotten auf biefem Bege zu ber Gelbftanbigfeit gelangten, welche bie Fubrer ber Bewegung von Anfang an ins Auge gefaßt hatten: fie felbft blieben in ber von ihnen gleichsam eroberten Stellung: die Einwirkung der Krone war so gut wie annullirt. Ein Erfolg, ber über alle Beabsichtigungen bes Ronigs binaus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depesche des französischen Gesandten Sabran, 20. März 1645. Der König versichert ihn, qu'il avoit tiré serment sur leur foi et leur honneur du chancelier d'Ecosse, du comte d'Argyle et de Leslie, que jamais ils ne se meleroient de la religion d'Ingleterre et ne l'assisteroient jamais à ce sujet.

reichte. Denn in der vollzogenen Begebenheit liegt eine Kraft, welche unabhängig von allen Combinationen, die fie hervorgerufen haben, wirksam ist, Nachfolge erweckt oder Widerstand.

## Rebellion in Irland.

Die Regierung, welche Strafford aufgerichtet hatte, war zersprengt, das Amt des Statthalters selbst, das einigen Richtern übertragen wurde, der Besugnisse beraubt, welche demsselben eine das Land umfassende Macht verliehen. Die mit so großer Anstrengung gebildete, unter so vielem Biderspruch zusammengehaltene irländische Armee ward, ohne daß man den Bunsch des Königs, sie spanische Dienste nehmen zu lassen, einer Berücksichtigung gewürdigt hätte, aufgelöst. Das Martialgeset wurde selbst für die Fälle der Rebellion so gut wie abgestellt: die hohe Commission auch in Irland für eine Landesbeschwerde erklärt und abgeschafft. Unter der Kückwirztung der englischen Ereignisse ging das Regiment auf dem Grund der Prärogative und ihrer Berbindung mit der anglicanischen Hierarchie, wie es seit Elisabeth in Irland aufgerichtet worden war, zu Grunde.

Belche Wirkung aber konnte bies nach fich ziehen?

Das Bolk war in Irland katholisch; indem die daselbst angesiedelten Protestanten in zwei einander bekämpsende Parteien zersielen, und hiedurch die höchste Autorität im Lande, die einen wesentlich protestantischen Charakter trug, systematisch geschwächt, beinahe zerstört wurde, — so mußte wohl in der Nation der Gedanke erwachen, sich derselben zu entschlagen. Das noch niemals vollkommen gebändigte Roß

fühlte plöglich den ftraffen Zügel nicht mehr, dem es bis dahin wider Willen gefolgt war.

Die im Rampf begriffenen Gegenfape trugen gleicherweise dazu bei, diese Wirkung hervorzubringen. Denn zu dem früheren Spftem hatte es gebort, ben Ratholiken einige Grleichterungen zu gemähren; burch Strafford maren fie in bie Armee aufgenommen worden; er batte nachgeseben, baß eine Menge Priefter aus ben spanischen und nieberlandischen Seminarien einwanderten, und eine kirchliche Autorität gewannen, ber fich die Eingebornen mit autem Billen fügten. Und auf der andern Seite, trieb die religio8=nationale Constitu= tion, welche fich die Schotten zu geben burchsehten, burch ibr Beispiel bie Irlander an, baffelbe zu versuchen, nur in bem ihnen gemäßen tatholischen Sinne. Rein 3weifel, baß fic babei die altirischen, die Antipathien ber Gingebornen gegen bie Sachsen regten, wie hatte es anbers fein tonnen? boch war es zunächst auf ein Zusammenwirken aller Katholiken abgeseben, gleichviel ob von angelfächfischer ober teltischer Gerfunft, um die tatholische Rirche wieder in den Befit ber ibr entriffenen Guter und Gebaube zu feten, und vor allem um ben feit Jacob I. eingerichteten Colonien ein Enbe zu machen, in benen die puritanischen Tendenzen vorwalteten. Die Ratholiken ber alten Anfiedelungen betrachteten fich ebenfalls als Eingeborne.

Der Gedanke ist in ein paar häuptlingen altirischer herkunft, Roger D'More und Lord Macguirre, die einst in den Ruin Tyrone's verwickelt worden, entsprungen: doch waren sie mit vielen englischen Familien verschwägert. Der erste Mann, den D'More für sich gewann, war Lord Mayo, der mächtigste Magnat von altenglischer Abstammung in Connaught, aus dem Hause de Burgo, von dessen Stammvätern der eine, Halbbruder Wishelm des Eroberers, mit diesem nach England, der andere mit Heinrich II. nach Irland gekommen war. Der beste militärische Führer in der Berbindung, Colonel Plunstett, war ein Katholik von altenglischer Herkunst: er hatte eine zahlreiche Berwandtschaft unter den Katholiken von Leinster, in den flandrischen Kriegen hatte er den religiösen Enthusiasmus, der ihn dahin sührte, sestgehalten. Unter den Eingebornen war die angesehenste Persönlichkeit Phelim D'Neil, der, nachdem er in England eine Zeitlang sogar den Protestantismus bekannt hatte, nach seiner Kücktunst auch zu der alten Religion und den alten Sitten zurückgekehrt war; er galt als der rechtmäßige Erbe Tyrone's und hatte einen unermeßlichen popularen Anhang.

Ueberaus umfassend aber war die Absicht, zu der sich nun die Katholiken irischer und englischer Herkunft vereinigeten. Sie ging dahin, die katholische Religion zur alleinherrsichenden in Irland zu machen: auch von den alten Edelleuten wollte man nur die katholischen dulden: alle zu den Pflanzungen eingezogene Ländereien sollten an ihre früheren Besiter oder deren Erben zurückgegeben werden. In jedem Bezirk sollte ein vornehmes Geschlecht für die Ordnung verantwortlich sein, und dazu eine bewassnete Mannschaft halten. Bon dem König wollte man nicht abfallen: aber ihm doch auch keinen wesentlichen Antheil an der Regierung lassen. Zwei Lordjustice's, beide katholisch, der eine der irischen, der andre der altenglischen Familie angehörig, sollten die Leitung der Re-

<sup>1</sup> Narrativo of Macguirro bei Nalson II. Carte, ber das in Abrebe ftellt, sucht vergebens die altenglischen Katholiten von jeder Theilnahme freizusprechen.

fühlte plöplich den straffen Zügel nicht mehr, dem es bis dahin wider Willen gefolgt war.

Die im Rampf begriffenen Gegenfage trugen gleicherweise bazu bei, diese Wirtung hervorzubringen. Denn zu bem früheren Spftem batte es gebort, ben Ratholiken einige Grleichterungen zu gemähren; burch Strafford waren fie in bie Armee aufgenommen worben; er batte nachgeseben, bag eine Menge Priefter aus ben spanischen und nieberlandischen Geminarien einwanderten, und eine kirchliche Autorität gewannen. ber fich bie Eingebornen mit gutem Willen fügten. Unb auf der andern Seite, trieb die religioß=nationale Constitu= tion, welche fich die Schotten zu geben burchfesten, burch ihr Beispiel die Irlander an, baffelbe zu versuchen, nur in bem ihnen gemäßen tatholischen Sinne. Rein 3weifel, baß fic dabei die altirischen, die Antipathien der Eingebornen gegen bie Sachsen regten, wie hatte es anbers fein tonnen? boch war es zunächft auf ein Zusammenwirken aller Katholiken abgeseben, gleichviel ob von angelfächfischer ober teltischer Berkunft, um die katholische Rirche wieder in den Besit der ibr entriffenen Guter und Gebaube zu feten, und vor allem um den seit Jacob I. eingerichteten Colonien ein Ende zu machen, in benen die puritanischen Tendenzen pormalteten. Die Ratholiken der alten Anfiedelungen betrachteten fich ebenfalls als Gingeborne.

Der Gedanke ist in ein paar Häuptlingen altirischer Herkunft, Roger D'More und Lord Macguirre, die einst in den Ruin Tyrone's verwickelt worden, entsprungen: doch waren sie mit vielen englischen Familien verschwägert. Der erste Mann, den D'More für sich gewann, war Lord Mayo, der mäch= tigste Magnat von altenglischer Abstammung in Connaught, aus dem Hause de Burgo, von dessen Stammvätern der eine, Halbbruder Wilhelm des Eroberers, mit diesem nach England, der andere mit Heinrich II. nach Irland gekommen war. Der beste militärische Führer in der Berbindung, Colonel Plunstett, war ein Katholik von altenglischer Herkunst: er hatte eine zahlreiche Berwandtschaft unter den Katholiken von Leinster, in den flandrischen Kriegen hatte er den religiösen Enthusiasmus, der ihn dahin sührte, sestgehalten. Unter den Eingebornen war die angesehenste Persönlichkeit Phelim O'Neil, der, nachdem er in England eine Zeitlang sogar den Protestantismus bekannt hatte, nach seiner Rücktunst auch zu der alten Religion und den alten Sitten zurückgekehrt war; er galt als der rechtmäßige Erbe Tyrone's und hatte einen unermeßlichen popularen Anhang.

Ueberaus umfassend aber war die Absicht, zu der sich nun die Katholiken trischer und englischer Herkunst vereinigeten. Sie ging dahin, die katholische Religion zur alleinherrsichenden in Irland zu machen: auch von den alten Edelleuten wollte man nur die katholischen dulden: alle zu den Pslanzungen eingezogene Ländereien sollten an ihre früheren Besier oder deren Erben zurückgegeben werden. In jedem Bezirk sollte ein vornehmes Geschlecht für die Ordnung verantwortlich sein, und dazu eine bewassnete Mannschaft halten. Von dem König wollte man nicht abfallen: aber ihm doch auch keinen wesentlichen Antheil an der Regierung lassen. Zwei Lordjustice's, beibe katholisch, der eine der irischen, der andre der altenglischen Familie angehörig, sollten die Leitung der Res

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Narrativo of Macguirro bei Nalson II. Carte, ber das in Abrede ftellt, sucht vergebens die altenglischen Ratholiken von jeder Theilnahme freizusprechen.

gierung erhalten. In dem Parlament, bei dem von keiner Unterordnung unter das englische weiter die Rede sei, sollten auch die Geistlichen Sig und Stimme haben.

Bei ben die Erhebung vorbereitenden Berhandlungen ward nun auch erörtert, wie man im Kalle bes Sieges mit ben Protestanten in Irland verfahren wolle. Auf einer Busam= mentunft ber weltlichen und geiftlichen Oberhaupter bes gandes, die im Franziscanerconvent zu Mullifarvan in Beftmeath, eben am Tage des beiligen Franciscus gehalten wurde, bat man biese Frage wie die Form bes fünftigen Staates in Ermägung gezogen. Der Rath ber Monche mar, fie zu verjagen, wie Philipp III. die Mauren aus Spanien verjagt habe, ohne das gand mit ihrem Blut zu befleden. Andere bemertten, diefer Fürft wurde beffer gethan haben, bie Mauren umzubringen: aus feiner Schonung fei ein dauernbes Uebel, die Macht ber Seerauberftaaten ermachfen; ebenfo wurde es beffer fein, die Protestanten in Irland zu vernichten, als ihre fünftigen Seindseligfeiten zu erwarten. Belch eine Erwägung unheilvoller Borbebeutung! Wir finden nicht, wie fie dort an Ort und Stelle entschieden worden ift, aber ber Erfolg zeigt, welche Meinung in ben Gemuthern bie Dberhand behielt.

Alles war in tiefem Schweigen vorbereitet; man konnte quer durch das Land reisen, ohne eine Bewegung ober Unzuhe wahrzunehmen: aber an dem bestimmten Tage, den 23. October, dem Tag des heil. Ignatius, brach der Aufzuhr allenthalben los. In Ulster gelang es den O'Reils, unter der Anführung Phelims sich Charlemounts zu bemächtigen, das einen der wichtigsten Pässe der nordischen Landstraße beherrschte. So überraschten die O'Quires Mountjop; die

D'hanlans Tanderage in ber Grafschaft Armagh, und Newry, wo fie Baffen und Pulver fanden; in der Graffchaft Monaghan wurden alle, in Cavan, wo der Sheriff felbft gur Emporung aufrief, beinahe alle Befestigungen in Besit ge= nommen; bie und ba baben bie Truppen der Regierung, wo fie mit den Aufftandischen zusammentrafen, von ihrem Impuls fortgeriffen mit ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht. Seboch nicht vollständig tam die Insurrection zu ihrem Biel. Ihr vornehmster Anschlag war auf das Schloß von Dublin gerichtet, wo fie fich großer Borrathe von Baffen und Rriege= bedarf zu bemächtigen hofften, und bann unter der Mitwirfung ber gleichgefinnten Ginwohner eine Stellung gewonnen haben wurden, um den Angriffen von England Trop zu bieten. Und nicht febr fcwer ichien bies zu fein. Denn bie Regierung, die fich barin gefiel, eben bas Gegentheil von bem zu thun, was Strafford gethan batte, vernachläffigte bas Militarwefen: fie hielt keine Truppen in der Stadt; man hatte bas Schloß febr unzureichend befest; es ichien mit 200 Mann überrascht werben zu konnen. Bielleicht barf gesagt werben, baß bie englische Herrschaft in Irland baburch gerettet morben ift, daß der Protestantismus boch auch Gingeborne iriicher herfunft ergriffen batte. An einen von biefen, Owen Conally, wandten fich die Verschworenen, um ihn für ihr Unternehmen zu gewinnen. Er war ein Gegner Straffords, als solcher aber bei einem kurz vorhergegangenen Aufenthalt in England mit eifrigen Puritanern in Berbindung gekommen, und durch dieselben in dem Protestantismus, ben er schon immer bekannt hatte, von neuem bestärkt worden:1 er ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanderson 438: A Gentleman of a meer irish family, but a true protestant by a long conversation with the English.

abschente bie religiose Tendenz bes irischen Borhabens und machte noch am Abend bes 22ften Anzeige von bemfelben. Aus tiefer Sicherheit erwachte bie Regierung zu bem Anblid ber ungeheuren Gefahr, in ber fie schwebte; fie batte noch eben Beit, die gubrer, die bereits in ber Stadt maren, feftnehmen zu laffen, die Thore des Caftells und der Stadt an fichern, fo daß die Berangiebenden bem Befehl, auseinanderzugeben, Gehorsam leifteten, ba fie fich entbedt faben. Auch einige andere Plate hielten fich: wie Londonderry und Carriffergus, wohin fich die Protestanten flüchten tonnten. Aber wer vermochte die Buth und ibre Grauel zu ichilbern. bie sonst weit und breit in bem offenen gande über bie Unbeschüpten und Baffenlosen bereinbrachen. Biele Tausende find umgekommen: ihre Leichen erfüllten bas gand und bienten ben Geiern jum Frag. Die elementaren Rrafte, Die bisher burch bie ftarte Sand ber Regierung beherricht worden, erhoben fich in wilder Ungebundenheit; ber religiofe Abichen trat in einen scheuklichen Bund mit der Kurie des nationalen Saffes. Die Motive der ficilianischen Besper burchbrangen fich mit benen ber Bartholomausnacht. Gir Phelim, ber mit Einem Schlag herr und Meifter in Ulfter mit bem Titel bes einheimischen Fürstenthums begrüßt wurde, wie einft Tyrone, und in seinen Proclamationen den Ton eines Fürsten anschlug. war boch nicht ber Mann, um biefen Gräueln Ginhalt zu thun. Mehr burch eine plobliche Eruption emporgeworfen, als burch Berbienft und Anstrengung erhoben, bat er bie losgelaffene Buth eber angeschürt; er hat entweder im Trunk oder weil er augenblidlich fich gefährbet glaubte, ben Morb ber Gefangenen in Maffe verordnet. Dber geschah das auch in Folge jener Erwägungen? Bollte man ben Anspruchen ber reichen Anfiedler

mit ihrem Leben auf immer ein Ende machen? Bei dieser Entfesselung der alten Barbarei waltete doch auch Zurückhaltung ob. Man schonte die schottischen Ansiedelungen, obgleich sie bie verhaßtesten von allen waren: denn man wollte nicht mit der englischen zugleich auch die Feindseligkeit der schottischen Ration gegen sich aufregen.

Unverzüglich regte es fich auch in ben fünf Grafichaften altenglischen Befiges; unter ber Führung ber Sheriffs ftellte fich die Gentry von Lu auf die Seite ber Rebellen. Die jungeren Leute in Meath sammelten fich an ber Boyne und begingen Feindseligkeiten gegen die Protestanten. So voll= tommen hatte bei ihnen die religiofe Sympathie über die landsmannschaftliche bas Uebergewicht. Dem Ronia ließen fie fagen, awischen ber Regierung, die ihnen mistraut und fogar bie Waffen versagt habe, und den vordringenden Rebellen in der Mitte, eigentlich von beiden Seiten bedrobt, sei ihnen keine andere Rettung übrig geblieben, als sich biesen anzuschließen. 1 Es trifft mit ihrer ursprünglichen Anregung zusammen, wenn fie ibn ersuchten, er moge fie nicht schlechter behandeln als bie Schotten: wurde er ihnen anabig fein, fo wurden fie ben letten Blutstropfen für ihn verfprigen.

Wie die Schotten dem König die Anerkennung einer nastionalen und religiösen Selbständigkeit abgewonnen hatten, so war der Sinn der Irlander auf eine national-katholische gerichtet. Gewiß ist eine Aehnlichkeit da: aber dabei welch ein

Diese Entschulbigung, so wie eine andere, an die Königin gerichtete, beweisen besonders, daß die Ermächtigung, welche die Irländer von dem König selbst zu haben behaupteten, die Güter der Protestanten einzunehmen, das ist, wofür man sie vom ersten Augenblick an gehalten hat, eine absichtliche Täuschung. Wie würden sich sonst die Katholiken nicht darauf bezogen haben?

Unterschieb. Dort war alles ein Rechtsstreit, der in gewalts samen Demonstrationen und inneren Fehhlichaften wie vor Zeiten verlief: hier war es eine der wildesten, gräuelvollsten Empörungen, welche die Weltgeschichte kennt.

Der König erhielt bie ersten Rachrichten von der Empörung noch in Schottland; er machte dem schottlichen Parlament unverzügliche Mittheilung und forderte seine Hüsse. Die Schotten erklärten sich bereit, zögerten aber aus Rücksicht auf England; der König, der die Sache für seine eigene hielt, machte es trop seiner bedrängten Lage möglich, aus eigenen Mitteln eine kleine Truppenschaar, 1500 Mann unter krieggeübten Führern hinüberzuschicken: die erste Hülse, welche die Protestanten erhielten, und die ihnen wieder Muth machte und dazu beitrug, daß die indeß noch nicht gefallenen sesten Pläße sich behaupteten.

So falfc es ift, wenn man Carl I. Schuld gab, baß er felbst an ber Bewegung von Irland insgeheim Antheil genommen, so ift es boch unläugbar, daß fie ibm nicht geraden entgegengeset mar. Denn vor allem enthielt fie boch eine Reaction gegen die von dem puritanischen Parlamentarismus in England ergriffene Regierungsweise. Die irländischen Ratholiken sagten bem Rönig: barin, bag er ihnen in ber Fulle feiner fürstlichen Liebe eine gewiffe Religionsfreiheit gestattet habe, liege ber Grund, weshalb das englische Parlament, neidisch auf ihr Glud, seine Prarogative schmalere: es wolle bie Schotten ju Gulfe rufen, um mit ber Bibel in ber einen, bem Schwert in ber andern Sand ben Katholicismus in 3rland auszurotten. Das fpringt in die Augen, daß Irland mit seinen nativen Buftanden wohl unter einem Ronigthum, bas mit Borrechten ausgestattet war, besteben konnte, niemals aber unter einem parlamentarischen Regiment mit einer vorwaltenden puritanischen Richtung, wie das damalige hatte und alle Tage mehr annahm.

## Siebentes Rapitel.

Tage ber großen Remonstrang.

Bon ben Anstrengungen ber langen Sipung ermüdet, ließ das englische Parlament während der Abwesenheit des Königs einen Receß eintreten, der vom 9. September bis 20. October dauern follte; nicht jedoch ohne vorher eine aus beiden Häusern gewählte Commission zur Erledigung der laufenden Geschäfte und Aufrechterhaltung der Ordnung nies derzusepen.

Man athmete gleichsam auf von der Spannung, in welscher die ungeheure Action der letten zehn Monate die Gesmüther gehalten hatte: wenn man aber ruhiger werdend darauf zurücklickte, so war es keincswegs das Gefühl einer allgemeinen Befriedigung, das sich an den Tag legte. Man konnte sich doch nicht verbergen, daß man über die Absichten, welche den Meisten bei den Wahlen zum Parlament vorgesschwebt hatten, weit hinausgegangen war. Statt einer hers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giuftiniano, 20. 30. Ag: Tutto opera al presente la camera bassa, anzi quei soli che si professano piu interessati nelle passate deliberationi, et che vestite con il manto del zelo del ben publico le loro private cupidità, hanno piu degli altri offeso questo principe.

Rante, englifde Gefdicte II.

ftellung der parlamentarischen Rechte auf altherkommlichem Bege, 1 fab man bie Berfaffung bes Landes gefährben und bie Autorität in die Sande einiger Benigen gelangen, welche bei ben Abstimmungen die Oberhand behielten. ordneten, die in ihre Grafichaften zurucklehrten, gaben nicht eben einen befriedigenden Bericht von der Art und Beise der Debatten, wo man oft verhindert fei, feine Meinung zu fa= gen, fo bag ba nicht einmal Freiheit ber Rebe Statt finde. Besonders erwedte ein Beschluß Diffallen, welcher noch in ben letten Tagen ber Sipung, bei ichon überaus ichmachem Befuch ber Saufer, burchgegangen und ohne Beobachtung ber constitutionellen Formen mit gesetlicher Rraft bekleibet mor-Er bezog fich auf die geiftlichen Sachen. ben war. beseitigten Communiontafeln sollten wieder hergestellt, Die Bilber und Gerathichaften bes ceremoniellen Dienstes, welche burch Laud eingeführt waren, abgeschafft, die Ropfbeugung bei Nennung bes Namens bes Erlösers unterlaffen, ber Sonntag bagegen allezeit mit ber sabbatharischen Strenge ber Schotten gefeiert werben. Ohne mit dem Oberhause, bas in seinem geschwächten Buftand noch einigen Biberftand leiftete, zu einer eigentlichen Bereinbarung gelangt zu fein, aber auf eine nach ben Umftanben ansehnliche Minderheit in demfelben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Never imagining, fagt Roger Twysben von seiner Theilnahme an ben Bahsen, a Parlyament would have tooke upon them the redressing things amiss, by a way not traced out unto them by their auncestors. Remble's Borrebe zu Twysbens certaine considerations upon the government of England XXII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Giuftiniano: avendo apportato querele alle sue communita, che in parlamento tutto sia retto con il solo arbitrio di alcuni pochi, i quali arditamente prese in mano le redini del governo, abbiano impedito agli altri di dichiarare a beneficio commune i sentimenti suoi, — che la fiberta della lingua non habbia havuto quel luoco che è di dovere.

gestützt, erließ das Unterhaus diese Berordnung; um die alten Formen, die eine Concurrenz der drei Gewalten forderten, schien es sich nicht mehr zu kummern. Die interimistische Com=mission, deren thätigstes Mitglied Iohn Pym war, hielt dar-über, daß die Declaration allenthalben abgekündigt, und so weit es ohne Ruhestörung möglich sei, ausgeführt würde. Den Pfarrern, welche an dem Anglicanismus sesthielten, wurden Prediger (Lecturers) an die Seite gestellt, welche dem pressbyterianischen System huldigten. Die Absicht war, und sie ward in diesem Augenblick durch die politischen Rücksichten empfohlen, sich den Schotten so nahe wie möglich, ohne viel Lärmen anzuschließen.

Und kein Zweifel, daß die Presbyterianer weit und breit im gande fehr geneigt waren, dazu die Sand zu bieten: aber so machtig wie in Schottland waren fie in England bei weitem nicht; die bischöfliche Rirche hatte tiefe Burgeln in England geschlagen. Man wollte in bem Commonpraverbook. bas feitbem. bie Grundlage ber hanslichen und firchlichen Erbauung gebildet hatte, keine Abanderungen dulden: man hatte fich bereits an die Altare wieder gewöhnt und liebte die Burbe ber wiederhergeftellten Geremonien; man wollte fic bie Bischöfe, die an vielen Stellen popular maren, nicht entreißen lassen, zumal ba fie selbst leichter in Ordnung zu halten fein murben, als bie vielen taufend gaienalteften, welche aufgestellt werben sollten. hie und ba ift es in ben Rirchen, wo man die Beisungen des Parlamentes in Ausführung zu bringen versuchte, zu tumultuarischen Auftritten getommen: anderwarts erflarte man fich gegen die Ginführung ber Sapungen ber Dorbrechter Synode; benn die Doctrinen bes laubschen Spftems waren arminianischer Ratur: in einer ganzen Anzahl von Grafschaften seiten man Bittschriften für die Erhaltung der von den ältesten Zeiten her vererbten dis schösslichen Bersassung in Umlauf. Bischof Williams von Linscoln, der in diesen Monaten eine persönliche Bisitation seisner großen Diöcese vollzog, brachte die Berdienste der Bischöse um den unter ihrer Führung den römischen Ueberzgriffen geleisteten Widerstand in Erinnerung: er erklärte es für eine Gewissenspflicht, an den durch die Altvordern gemachten Einrichtungen sestzuhalten, so lange sie nicht gesetzlich widerzussen seinen möge sich doch Niemand durch das Idol vermeintlicher Freiheit verführen lassen; das werde so viele Herren machen, daß alle Anderen Sclaven seien.

Billiams hatte zu den vornehmften Gegnern Lauds und seiner Einrichtungen gehört; so eifrig er noch immer an diesem Gegensat festhielt, so war er doch von allen puritanischen und schottischen Hinneigungen fern; er weigerte sich, was man ihm zumuthete, in den Kirchengebeten zur Feier der Herstellung des Friedens mit den Schotten, diese als loyale Unterthanen zu bezeichnen; eine Beschänfung der bischöslichen Macht wollte auch er, aber zugleich die Behanptung ihrer Würde und der Formen der Verfassung. Mit den Anordenungen des Unterhauses und seiner Commission trat er daburch in offenen Widerstreit, daß er alle Die, welche dieselben besolgen würden, für straffällig erklärte.

Unter den wirksamsten Mitgliedern des Unterhauses selbst gab es Einige, welche sich eben dieser Fragen wegen von den vorwaltenden Tendenzen losrissen. Edward Hyde, der an der gerichtlichen Reform den lebendigsten Autheil genommen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sadet Life of Williams: II, 165. Befonders habe man ihm das Bort verübelt, that no power could protect against statutes still in force.

theilte doch die spstematische Feindseligkeit nicht. welche Rechtsgelehrten bamals gegen bas geiftliche die meisten Inftitut an den Tag legten. Er hatte Laud früher genau gekannt und wußte am beften, daß man ihm Mancherlei Schuld gab, was ihm nicht zur gaft fiel: ben begangenen Fehler fah er nur in der Uebertreibung: das firchliche Spftem bielt er für haltbar und nüplich. Dieser Gefinnung ichlof fich wider Erwarten Lord Falkland an; er hatte gegen fei= nen alten Freund Sampben fein Sehl, daß er fich beffer informirt und seine Meinung geandert habe. Bie fie, so er= klärte fich John Colevever, der Mann in der Versammlung. ber eine Debatte am besten zum Schluß zusammenzufassen wußte, obgleich religiöse Gefinnung für ihn fonft nicht bas vornehmfte Motiv bes Lebens bilbete. Aber auch ohne bies konnte man fich von dem Ziele abwenden, welches die Debr-Man tonnte erwägen, daß ber Berfuch, bas heit verfolate. ichottische Spftem auf England zu übertragen, bem Geift ber Englander widerspreche, und zulest nicht durchzuführen fein werde; man konnte vor bem chaotischen Buftand, ben es in Ausficht ftellte, erschrecken, ober auch in ber Berbindung mit bem Konig bie eigene Bufunft feben. Bielleicht ift bier fo wenig von einem großen moralischen Entschluß als von einem tabelns= würdigen Abfall bie Rebe. Es war eine eigenthumliche Linie staatsmännischer Wirksamkeit, die man fich vorzeichnete.

So ftand es nicht, daß man auf die Tendenzen des früheren Regiments hatte zurucksommen mögen: diese schienen für immer unmöglich geworden; spstematische Royalisten im Sinne Straffords gab es kaum mehr; neue Grundlagen einer parlamentarischen Regierung waren gewonnen und von dem König anerkannt. Die vorliegende politische Frage war, ob man nunmehr bas alte Gleichgewicht ber Gewalten herstellen, die geistliche Verfassung behaupten, ober ob man in der Destruction des Bestehenden weiter fortsahren wollte. Das erste war die Sinnesweise der Männer, welche sich jest von den Führern der parlamentarischen Mehrheit, ihren bisherigen Freunden, lossagten.

Wir vernehmen, daß man auch in andern Areisen an den letten Schritten vor dem Reces, die als illegal galten, großen Anstoß nahm, und das Vertrauen zu dem Parlament verlor. In London sind Placate an den öffentlichen Pläten angeschlagen worden, in welchen die Urheber dieser Beschüsse als Verräther gegen den König und das Reich, Feinde Gottes und des öffentlichen Wohles bezeichnet wurden: mit den Schotten seien sie gegen England verschworen: würde das Parlament sie nicht ausstoßen, so würde man mit offener Gewalt Rache an ihnen nehmen. In den Magistraten der Stadt und den wohlhabenden Klassen gaben sich unzweideutige Sympathien mit der Sache des Königs auf dieser Stufe kund.

So kamen mannigfaltige und ftarke Abneigungen gegen die Partei, die bisher vorgewaltet hatte, zum Borschein: kirch= licher, constitutioneller und populärer Natur; wenn nun der König zurückam, ohne von einer Einwirkung von Schottland her fürchten zu müssen, und sein Gesichtspunkt für die Ueber= wältigung der irischen Empörung die Oberhand behielt, so durste er die Hossnung hegen, von diesen Regungen unter=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Nicholas to the king, 27. Sept.: the last crosse orders and unusuall passages in parliament a little before the recess are so distasteful to the wiser sort, as it hath taken of the edge of their confidence in parliamentary proceedings. (Evelyn Diary IV, 75.)

ftust, seinen Thron mit einer gemäßigten, aber würdigen Antorität wieder einzunehmen.

Nothwendig aber erweckten diese Borgange und Moglichkeiten den entgegengelenten Gifer ber bisberigen Subrer. Sie wußten fehr wohl, daß der Konig burch fein Berhalten in Schottland fich zum Widerstand in England zu verftarten Große Rudwirfung brachten bie einlaufenden Rachrichten von den vermeinten Mordanschlägen gegen Samilton und Araple bervor; man nahm an, abnliches folle fich in England wieberholen. Die Lords hielten häufig Busammenkunfte, balb bei Lord Northumberland, bald bei Lord Mandeville, bald auch bei Lord Holland in Renfington, um fich über die nachsten Magregeln, die man nehmen wolle, zu verftändigen. Unaufborlich war von papistischen Berschwörungen, von verzweifelten Attentaten die Rebe; ober man fürchtete die Entfernung ber Königin, um die Berwirrung zu vergrößern und frembe bulfe nach England zu führen. Um ihren Bufammenhang mit ben einheimischen Gegnern bes Parlaments zu unterbrechen, ftellte man die Forberung auf, daß fie wenigstens feine engliichen Beichtväter haben burfe : gegen frangöfische murbe nichts zu erinnern sein. Die Besorgniß wurde laut, daß noch eine Reaction von Grund aus bevorstehe, welche alles, was bisber bewilligt worden, rudgangig machen, und die Führer ber parlamentarischen Bewegung mit ber außerften Gefahr bebroben merbe.

Unter diesen einander widersprechenden Aufregungen ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giuftiniano, 18. Oct.: universalmente palesa ogn' une discontento dei tentativi del parlamento, onde puo credersi che a nuova ridutione si procedera con maggior moderatione e saranno rette le deliberationi dell' acconsentimento di tutti, non dalla sola passione di pochi.

sammelte sich das Parlament an dem bestimmten Tag aufs neue; anfangs nicht viel zahlreicher, als es vor dem Receß gewesen war; doch zeigte sich sogleich ein gewisser Biderstand gegen die herrschende Partei. Wenn unter anderm der gegen die lette Declaration des Parlaments vorgesomsmene Ungehorsam zur Sprache gebracht, und auf seine Bestrafung angetragen wurde, so ging das nicht durch, da die Weisten diese Declaration selbst für ungesetlich hielten. Indem das Haus sich füllte, konnte die Hoffnung gesaßt werben, auf parlamentarischem Wege eine Umstimmung der Masjorität und eine Reaction im Sinne der Gemäßigten, die sich dem König anschossen, hervorzubringen.

Es geschah hauptsächlich, um dieser Richtung zu begegnen, daß Phm und seine Freunde mit der großen Remonstranz hersvortraten, die in mehr als 200 Clauseln die Beschwerden namshaft machte, zu welchen die Regierung des Königs seit ihrem Bezginn Anlaß gegeben habe. Es ist, möchte man sagen, eine Art von Geschichte dieser Regierung, wie sie viel bestritten und meist verworsen, doch in neueren Zeiten durch die Beistimmung einiger Autoren von Talent wieder Ansehen erlangt hat, eine Relation der bisherigen Borgänge zu dem Zweck der Anklage der Royaslisten und der Rechtsertigung ihrer Gegner. Denn wohl fühlten diese selbst, daß ihnen die allgemeine Gunst zu entgehen ansange. Man suche, so klagen sie, das, was sie gethan, herabzusehen, das, was noch geschehen solle, zu verhindern. Die Remonstranz ist ein Parteimanisest, das zugleich eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> There was no way found or resolved on, to punish those that disobeyed the same (order of the house). Nicolas to the king 21. Oct.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A remonstrance of the state of the kingdom presented to the king at Hamptoncourt, 1. Decbr. 1641, in the seance of the commons of the house of parliament- Rushworth IV, 438.

Bertheibigung bes Vergangenen und ein Programm für die Zukunft enthält. Vor allem ist sie dazu angelegt, die Schritte, die man noch zu thun beabsichtigte, als die nothwendige Conssequenz dessen vorzustellen, was durch das Parlament von Ansfang an unternommen worden war.

Wie John Pom im April und November 1640 alle Uebelftande in England aus der Abficht, die Religion und die Regierung zu andern, bergeleitet hatte: fo follte in ber Remonftrang ber Beweiß geführt werben, daß ber Ronig von jeber durch eine papistisch=jesuitische Faction beberrscht worden sei und noch beherrscht werde. Die Auflösung der früheren Parlamente, ber Rrieg mit Frankreich und deffen fchlechter Ausgang, bas Umfichgreifen ber geiftlichen Gewalt, - benn Epi= scopale, Arminianer und selbst Libertiner seien alle mit ben Papisten einverstanden, - ber Biberstand, ben viele gute Gefete im Oberhause gefunden, endlich auch ber Aufruhr in Irland, von bem in biesen Tagen bie Nachricht erschollen war, mit seinen Gräueln, alles wird aus berselben Quelle ab-Reine Ibee von andern Einwirkungen ober gar von aeleitet. dem Ginfluß, den die icarfe Haltung des Parlaments felbst auf die Greigniffe gehabt haben tonne: als bas vornehmfte Berdienst bes Parlaments wird es vielmehr betrachtet, fich ben papiftischen Tenbengen widersett, fie hintertrieben zu haben. Roch aber, heißt es weiter, ichwebe dieselbe Gefahr ob: für bie Bukunft sei berfelbe nachhaltige Wiberstand nothig: die einzige Rettung liege noch immer im Parlament. bem guten Willen und ber Stanbhaftigkeit bes Unterhauses zweifelte man nicht; was aber vermöge bies, wenn es im Oberhause an Bischefen und katholisch gefinnten Lords Biberftanb finde? Aus ber bringenben Gefahr, in ber man fei,

und die eine ihrer Urfachen in ber geiftlichen Berfaffung des Landes habe, will man die Rothwendigkeit nachweisen, diefelbe umzugeftalten. "Bir gefteben, unfere Abficht ift, ber übertriebenen Gewalt ber Pralaten ein Ende zu machen, und fie ihrer weltlichen Burben und Aemter zu berauben." Gine Generalipnobe ber pornehmiten Theologen ber Infel. b. b. qu= gleich der schottischen, mit Affistenz einiger fremden wird in Borfdlag gebracht, um über die gute Regierung ber Rirche Berathungen zu pflegen, beren Resultate alsbann bas Parlament beftätigen werbe. Gine ftebenbe Commiffion aus Ditgliebern bes Parlaments wird geforbert, um ben papistischen Gingriffen spftematisch zu begegnen, und die Ausführung ber antipapiftischen Gefete zu übermachen. Dann kommt man auf ben icon früher angefündigten und burch bie ben Schotten gemachten Conceffionen ftarter angeregten Anfpruch, bag ber Rönig in den hoben Aemtern, für die auswärtigen, wie für bie inneren Beschäfte, nur folde Personen auftellen moge, an welchen bas Parlament Bertrauen baben tonne: man ipricht ohne Rudhalt aus, daß man ihm fonft teine Subfibien gemahren tonne.

Das waren die beiden großen Forderungen, an denen man bei den früheren Berhandlungen stehen geblieben war, die Aushebung der bischösslichen Bersassung und die Unterordnung der Ernennung der hohen Beamten unter die Approbation des Parlamentes; man brachte sie nun in einem allgemeisnen Zusammenhang zur Sprache. Die Remonstranz enthielt nicht allein eine Beschwerdeschrift: wenn das Unterhaus sie annahm, machte es zugleich diese Forderungen definitiv zu den seinen, und saßte den Beschluß, sie durchzusühren. Es schloß sich dann den Tendenzen, welche bisher die Oberhand

behalten, und jest zweiselhaft geworden waren, wieder an, und sammelte sich zu dem Feldzeichen, unter dem die Schotten das Uebergewicht der Krone bekämpft hatten.

Bemerken wir noch, daß die Remonstranz auch in einer gewissen Beziehung zu den auswärtigen Angelegenheiten ftand.

Wie viel batte einst die Königin von der Ankunft des neuen französischen Gesandten La Ferté Imbault erwartet! Im Juni 1641 langte er an, und brachte ihr Freundschaftsverficherungen von dem König von Frankreich und dem Cardinal Richelien mit, welche fie zufrieden stellten. Aber er folgte bann doch den Auftapfen Bellievre's; auch er feste fich mit Lord Holland in Berbindung, der ohne im Parlament selbst viel bervorzutreten, boch auf die Ginleitung und Behandlung ber Geichafte Ginfluß ausübte. 1 La Ferte mar zugegen, wenn fich bie Lords ber Minorität bei Holland versammelten, und versäumte nicht, ein gutes Berhältniß auch mit ben Mitgliedern bes Unterhauses zu unterhalten: er besuchte fie, wiewohl fie nach ben Begriffen ber bamaligen Gefellschaft tief unter feinem Range ftanben. 2 Der Ronigin ftellte er por, daß biefe Berbindungen ihn fabig machen wurden, ihr zu bienen, und fie zeigte fich einverftanden damit; fie scheint wenigstens auf einen bie Seftigkeit bes haffes beruhigenden Ginfluß des Gefandten gerechnet zu haben. In der That aber trat er mit ihren Geg= nern in febr enge Gefinnungsgemeinschaft.

¹ La Ferté 1./10. Oct.: Il a grand credit en Angleterre et sa caballe, qui est grande, donnera un grand branle aux affaires. 16/26. Decbr.: Le comte d'Holland est toujours très puissant au parlement et très mal à la cour.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So erzählte ipäter die Rönigin. Le Sr. La Ferté avoit commerce particulier avec les parlementaires, même avec personnes de la plus basse condition, qu'il visitoit très soigneusement.

Am meisten lag der Königin an der Aufrechterhaltung ihrer katholischen Glaubensgenossen. Der Gesandte fand, sie seien fast sämmtlich spanisch gesinnt; aus dieser Rucksicht that er wenig oder nichts für sie.

Dagegen waren die leitenden Manner im Parlament Geaner der Spanier. Damals tauchte unter ihnen die Abficht auf, im Gegensat mit dieser Macht einen neuen Berfuch auf Beftindien zu machen: die englischen Matrofen und Solbaten, die in spanischen Diensten maren, murden bei schweren Strafen von denselben abberufen. Schon hiedurch murbe ber frangöfische Gesandte ihr Berbunbeter. Eines Tages bat er bem Ronig frangöfische Unterftupung gegen Irland angeboten: boch that er bas nicht, ohne sich vorher mit seinen parlamentarischen Freunden darüber zu verftandigen; diese billigten es, weil fich in den Insurgenten bas tatholisch-spanische Interesse darftellte. Beide meinten, daß ber Ronig bie Gpanier und Ratholiken begunftige; man fürchtete fogar in diefem Augenblid von ber Anwesenheit eines faiferlichen Bevollmach= tiaten bie Erneuerung eines Berftanbniffes zwischen England und Spanien, an dem auch die Niederlande Theil nehmen wurden; die Mitalieder des Parlaments versprachen dem Gefandten, bei bem Ronig babin zu wirken, bag er mit Spanien breche und die Allianz mit Frankreich, von der fo viel geredet worben, endlich abschließe.3

In ber Remonstranz findet sich eine Bezeichnung ber

La Ferté, 31. Oct. La pluspart des Catholiques sont Espagnols.
<sup>2</sup> Aus la Ferté's Schreiben vom 7. Nov. Les plus puissants du parlement luy ont dit, qu'ils étoient resolus de luy parler (au roi d'Angleterre) pour renouveller l'alliance de France, s'unir avec elle, et rompre avec la maison d'Autriche.

Rathgeber, welche der König nicht um sich dulden solle; es seien nicht immer Solche, denen man Verbrechen nachweisen könne, sondern Gönner des Papismus, Freunde fremder Kürsten von anderer Religion, Solche, welche verächtlich vom Parlament reden, die großen Verbrecher in Schuß nehmen. So lautete es in dem offiziellen Document. Aber im Gespräch wurden die anstößigen Männer namentlich bezeichnet: es waren hauptsächlich Bristol und sein Sohn Digby; sie wußten es selbst sehr wohl. Sehn dies aber waren die Männer, welche auch als die Träger der Hinneigungen zu Spanien, und zwar ohne Zweisel mit Recht betrachtet wurden; sie schienen eine neue spanische Cabale zu gründen. Die Remonstranz enthielt gleichsam ein persönliches Mißtrauensvotum gegen sie.

Eine für alle inneren und äußeren Angelegenheiten entsicheibende Frage war es nun, ob die Remonstranz die Mehrsheit im Unterhanse haben würde oder nicht. Davon hing es ab, ob England die royalistischsparlamentarischen Formen in der altherkömmlichen Weise mit einer noch immer selbständigen Gewalt der Krone und mit der episcopalen Verfassung behaupten, oder ob es zu dem System, welches man in Schottland ergriffen hatte, übergehen und ebensfalls den Presbyterianismus mit dem vollen Uebergewicht der parlamentarischen Gewalten verbinden sollte. Die besstehenden Zustände, die alten Erinnerungen, die Lebensansschauungen und Gewohnheiten machten zu dem ersten geneigt;

<sup>1 10.</sup> Oct.: On a decouvert depuis peu, que les partisans d'Espagne faisoient une nouvelle (cabale). Ceux du parlament, qui ont eu advis (burch folland), travailleront, anssitôt que le parlement se rassemble, d'éloigner ces personnes là.

bie große Bewegung, in ber man sich seit einem Jahre besfand, ber einmal genommene Anlauf, rissen zu dem zweiten sort. Man erwog zuerst die Clauseln der Remonstranz, eine jede für sich; bei einer und der andern erhob sich Widerspruch, der jedoch kein weiteres Resultat herbeisührte. Die Finaldebatte sand am 22. November Statt. Welche Bedeutung sie hatte, leuchtet aus den Worten Cromwells hervor, daß es von ihrem Ausfall abhänge, ob er in England bleiben könne oder nicht. Nur wenn die Majorität die Remonstranz annahm, gab es für ihn eine Zukunft in England. Aehnlicher Gesinnung waren viele Andere. Die Verwerfung der Remonstranz würde die Vorsechter der darin ausgesprochenen Ibeen nach America getrieben haben.

Die Debatte eröffnete Edward Syde, indem er fich gegen einen mit ber Bürde bes Königs nicht vereinbaren Ausbrud in ber Remonstranz aussprach. Er knupfte bie Bemerfung baran, daß bie Bertheibigung der Freiheiten dem Befen der Krone nicht entgegenlaufe: "Wir wollen nicht Unterthanen eines verächtlichen Königs fein, fo wenig als er ein Konig verächtlicher Unterthanen." Raber auf bie vorliegenben Fragen ging Lord Kalkland ein. Er nahm vor allem bie Bischöfe in Schut, bie man mit Unrecht papiftischer Tenbengen anklage, benen man fogar Schuld gebe, bag burch fie ber Gögenbienft geforbert werbe. Dann gebachte er bes Borschlags, daß die Ernennungen des Königs der Prüfung des Parlamentes unterliegen follten, er fand ihn unausführbar und lächerlich. Ebmund Baller, ber icon manche gange mit Dom gebrochen, fügte bingu, er laufe fogar ben Gefegen entgegen: benn nur bazu werbe bas Unterhaus von ben Freeholbers gewählt, um die Gefete zu machen, nicht darum,

bamit die Rathe des Königs nach seinem Willen ernannt würben. Edward Deering versicherte, den Wünschen des Volkes
sei nun genug geschehen: es verlange keine Anklagen wegen
des Vergangenen, keine Versprechungen für die Zukunft weiter,
wie sie die Remonstranz enthalte. John Colepepper führte
aus, daß man kein Recht habe, ohne Theilnahme der Lords
diese Remonstration an das Volk zu bringen: das Unterhaus
sei gewählt, um mit König und Lords zu verhandeln, nicht
um Erklärungen an das Volk ergehen zu lassen. Uebrigenswerde man sich eher dessen Feindschaft zuziehen, wenn man die
bischössliche Verfassung angreise.

Bornehmlich Pym und hampben übernahmen bie Bertheibigung ber Remonstranz. Dom hielt ihre harten Ausbrude über bie Bischöfe aufrecht, benn bie eingeführte Altarverehrung sei in ber That gopenbienerisch, so wie die Pratenfion in Bezug auf die Rathgeber bes Konigs, ba bie bofen Auichlage, mit benen man zu fampfen gehabt babe, alle in ber unmittelbaren Rabe bes Ronigs entsprungen seien: man werbe das berg bes Boltes gewinnen, wenn es erfahre, wie bas Unterhaus behandelt werde; für die Remonstranz aber bie Beistimmung ber Lords nachzusuchen, ware ein Biberspruch in fich felbft, benn eben gegen bie Lords erhebe man in berhampben führte aus, daß man nur das felben Rlage. Naturgemäße thue. Das Unterhaus fei mit Beschulbigungen überhauft worden: man lehne fie ab; schlechte Rathgeber seien vorhanden und fogar sehr machtig: man zeige bas an. Die Angriffe auf die kirchliche Neuerung wies er mit einem apotalpptifchen Spruch jurud, ber ben Sieg ber mahren Rirche über alle abgethanen Dienfte verkundigt.1

:

<sup>1</sup> When the woman shall be clothed with the sun, the moon shall

So stritten Gründe und Gegengründe wider einander, ohne daß man eigentlich hätte sagen können, wohin die Bagschale sich neige. Doch mußte wohl den Gegnern der Resmonstranz die Besorgniß kommen, daß sie in der Minderheit bleiben dürften. Sie faßten den Gedanken, sich so lange zu wehren wie möglich, und wenn es nichts helse, zu einer Prostestation zu schreiten.

Es wurde Mitternacht, ehe cs zu einer Abstimmung kommen konnte. Man seste zunächst durch Annahme oder Verwerfung den Text der Remonstranz fest, saßte dann erst den Beschluß, abzustimmen: endlich stellte man die Frage, ob die dergestalt amendirte Remonstranz angenommen sein solle oder nicht. Das Haus trat hierüber auseinander; dabei fand sich, daß sie von 148 Stimmen verworsen, aber von 159 angenommen war. Mit einer Mehrheit von 11 Stimmen war sie durchgegangen.

Doch war die Sache damit noch nicht beendigt. Eine neue Bewegung erregte die Motion, daß die Remonstranz sofort gedruckt werden solle. Die royalistische Partei glaubte das nicht dulden zu dürfen: denn diese Schrift an die Wenge zu bringen, werde eine Handlung der Feindseligkeit gegen den Kösnig sein. Edward Hyde erklärte, das Haus habe diese Bestugniß nicht, ohne Rücksprache mit den Lords genommen zu haben: er fügte hinzu, er würde, wenn es geschähe, um Erslaubniß bitten, seinen Protest einzugeben. Sein vorsichtiger Ausdruck zeigt, daß das Recht ihm selbst zweiselhaft war. Aber ein Schritt geschah, der dennoch eine sofortige Kundzgebung möglich machte. Geoffron Palmer, ein Rechtskundiger,

be under her foot. Berney: Notes, enthält für dieje Berhandlung die wichtigften Mittheilungen. Bgl. Forfter 100.

erhob sich, um die Festsehung eines Tages zu verlangen, an welchem die Berechtigung zu einem Protest untersucht werden solle; indessen aber möge man die Namen Derer aufzeichnen, welche im Falle der anerkannten Gesehmäßigkeit einen solchen Protest unterschreiben würden. Er schien zu fragen, wer dazu bereit sei: eine große Menge erhob sich unter dem Ruse: wir alle, alle.

War das aber nicht trop des zweifelhaften Rechtes schon in der That ein Protest? Es konnte nicht anders sein, als daß es eine ungeheure Bewegung hervorrief. Dem Enthussiasmus der Einen widersetzte sich der nachhaltige Eifer der Andern. Sie schwangen ihre Hüte über die Köpfe, sie stiesben mit ihren Schwertern auf den Boden: sie schienen mit einander handgemein werden zu müssen. Wie sie untereinander saßen oder standen, meinte man wohl, sie könnten ihre Wehren einander in den Leib stoßen: wie dort die Jugend Abner's und Joad's in Histath-Hazzurim. In dem engen, gefüllten, spärlich erleuchteten Raume der Capelle sühlte man sich beinache wie in jenem Thal der Schatten des Todes.

Ein beruhigendes Wort Hampdens reichte jedoch hin, die Besinnung zuruckzuführen. Der beabsichtigte Beschluß wurde in der That nicht gefaßt. Ohne daß Blut gestossen wäre, aber in äußerster Aufregung trennte man sich tief in der Nacht.

Geoffron Palmer hat für sein Verhalten durch ein paar Tage Gefängniß im Tower büßen müssen. Aber die Frage, die er angeregt hatte, in wie fern im Unterhause eine Pro=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barwid Momoirs 202. Rotigen aus dem Tagebuch von b'Ewes in Forster Historical Essays I, 112. Die Camben Society sollte sich das Berdienst erwerben, dieses Tagebuch vollständig abzudrucken.

Rante, englifde Gefdicte II.

testation ber bissentirenden Mitglieder zulässig sei, war von so hoher Wichtigkeit, daß sie, nachdem sie einmal zur Sprache gekommen war, nothwendig erledigt werden mußte.

Das Recht ber Protestation galt im Saufe ber Lords, im Parlament in Schottland, in den ftandischen Berfammlungen des Continents; der Name der Religion, die man auch in England bekannte, ichrieb fich von einer am deutschen Reichstage vorgekommenen ftanbischen Protestation ber: marum follte es nicht auch im englischen Unterhause ausgeübt werben burfen? Es gab fein Pracedens bafur, aber auch tein entgegengesetes: und wie vieles geschah bamals zum ersten Male! Für das Recht ber Protestation machte man zwei Grunde geltend, die auf dem eigensten Gefühl ber Inbividualität beruhen: ber eine ift, daß ber Ginzelne unmög= lich gezwungen werden konne, ber Mehrheit beizustimmen, wenn fie ungesesliche ober irreligiose Beschluffe faffe; ber andere, baß fonft einmal im Sall einer Gegenwirfung ber Schulbige mit bem Unschnlöigen murbe bugen muffen. Es leuchtet aber ein, daß diese Grunde auf die Mehrheit nicht wirken konnten, bie im Besite bes Rechtes war, allgemein verpflichtenbe Beichluffe zu faffen. Aus ben altherkommlichen Formeln leitete biese ab, daß die Möglichkeit einer Abweichungserklärung da= burch ausgeschloffen werbe. Ginen Grund von großer Bebeutung hat John Pom dagegen geltend gemacht. Die Lorde, fagte er, feien fraft ihres individuellen und perfonlichen Rechts im Oberhause: jeder ftebe fur fich felbit, so daß er pon ber Mehrheit nicht unbedingt gebunden werde; gang anders verhalte ce fich im Unterhause; es reprasentire bie Nation: da sei keine Abweichung zulässig. Er sette voraus, daß ber einheitliche Wille ber Nation durch die Mehrheit

ber von ihr gewählten Mitglieber des Unterhauses ausgesproschen werde. Daß eine Reichsversammlung die Nation repräsentire, war schon oft gesagt worden: sehr verschieden davon ist die Meinung, daß diese Repräsentation in dem Unterhause beruhe: eine Idee, auf welche alle revolutionäre Legalität sich gründet. Sehr natürlich entsprang sie in dem Führer, dem eine Mehrheit, zu deren Bildung er selbst das Meiste beigetragen hatte, zu folgen pflegte: in ihrer Beistimmung sah er die Beistimmung der Nation.

Abgesehen von der prinzipiellen Tragweite der Grundssätze hatte es eine große Wichtigkeit für den Augenblick, daß der Beschluß gefaßt wurde, unter keinen Umständen dürse im Unterhause auf eine Protestation auch nur angetragen werden. Die ganze Autorität des Unterhauses siel der Mehrheit zu, mit deren Sinnesweise der König mehr als je in ausgesproschenem Gegensaß gerieth.

## Achtes Rapitel.

Bilbung einer neuen Berwaltung. Tumultuarifche Bewegung in ber hanptftabt.

Indem sich in dem Unterhause die antiepiscopalen Tensbenzen zur Herrschaft erhoben, hatte der König das Bisthum gewissermaßen neu constituirt. Die erledigten Stellen, deren eine ganze Anzahl war, besetzte er ohne irgend eine Beschränztung ihrer Besugnisse; um einen Beweis seiner acht protes

ftantischen Gefinnung zu geben, mablte er gelehrte Manner von gemäßigten Anfichten. Dr. Pridegur, einer ber beften Professoren von Orford, Grammatifer, Logifer und im Befit ausgebreiteter theologischer Biffenschaft befam bas Bisthum Borcester; Dr. Brownrigge, Fellow in Cambridge, ein Mann von dem zugleich foliden und beweglichen Geift, der dazu ge= bort, um in öffentlichen Disputationen zu glanzen, ben Gip von Ereter; Beftfield, ein popularer Prediger, ben von Briftol; Bischof Sall, deffen Mäßigung ihn wohl felbft in Berdacht gebracht hatte, als neige er fich zu den Presbyterianern, wurde zum Bisthum Norwich, Bifchof Billiams von Lincoln, ber in diesem Augenblick eine seltene episcopale Thätigkeit ent= widelt hatte, zum Erzbisthum Port befordert. Dan fiebt: bie Anhänger bes canterburianischen Spftems, Die alten Freunde Laubs maren es nicht, welche ben Borzug erhielten: ber Ronig wünschte ber Rirche eine von allem Berbacht fatholischer hinneigung freie Reprasentation zu geben. Auch erwockte er damit die vollste Befriedigung aller Derer, die an der Kirche fefthielten.

Am dritten Tag nach jener stürmischen Nachtsitzung, am 25. Nov., kam er nach London zurück; noch einmal ward er mit freudigster Theilnahme und in einem Sinne, wie er ihn eben wünschte, bewillkommnet. Der Recorder sprach im Namen ber Stadt die Erwartung aus, daß er die eingeführte Religion beschüßen werde; der König antwortete, er werde seine Liebe zu dem Bolk dadurch bewähren, daß er die Geseige des Reiches und der Religion, so wie sie unter seinem Bater und der Königin Elisabeth bestanden, stets aufrecht erhalte: wie im Vorgefühl bestehender Stürme fügte er hinzu, selbst mit Gesahr seines Lebens und alles Dessen, was ihm

theuer sei. Er hatte der Stadt so eben ihre Rechte bestätigt, und ihr ein Besithum in Irland, das ihr unter Strafford abgesprochen worden war, zurückgegeben. Um ihm ihre Dankbarkeit zu bezeigen, hatten ihm die Magistrate ein Gastmahl in Guildhall bereitet. Auf dem Wege dahin, so wie von da bei Fackelschein nach Whitehall, wurde er mit jauchzendem Zuruf begrüßt. Er gewann die Ueberzeugung, daß er die allgemeine Stimmung für sich haben werde, wenn es zu einem Kampse zwischen ihm und dem Parlamente komme. Daß ein solcher bevorstehe, konnte sich Niemand verbergen.

Am 1. December ward dem König die Remonstranz durch eine Deputation des Unterhauses in Hamptoncourt überreicht. Sie war mit einer Petition begleitet, in der man jene beiden vornehmsten Forderungen, auf die alles ankam, in starker Betonung wiederholte. Er möge die weltliche Autorität der Bischöfe ausheben, und ihre geistliche so weit ermäßigen, daß alle Bedrückung in Lehre, Regiment und Disciplin aushöre. Er möge die Malignanten aus seinem Rath-entsernen und keiner Einwirkung von der entgegengesepten Seite Raum geben, von wie naher hoher Stelle sie auch immer komme. Dem fügte man das Gesuch hinzu, daß der König die von den Rebellen in England verwirkten Güter nicht wieder vergeben, sondern für den öffentlichen Dienst vorbehalten möge.

Bei dieser und einigen andern Stellen ließ der König eine Ausrufung ironischen Erstaunens oder auch der Mißbilligung verlauten: übrigens zeigte er sich nicht ungehalten noch verstimmt; er sprach nur den Bunsch aus, daß die Remonstranz ohne seine Einwilligung nicht veröffentlicht würde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> And this i will do, if need be, to the hazard of my life and all that is dear unto me. Raffon Collection 676.

Dabei war er aber boch ohne Zweifel entschlossen, den Absichten, die sie kund gab, aus allen Kräften zu widerstresben. Den Tag nach der lleberreichung der Petition bezeichnete er mit einem Erlaß, welcher im Gegensatz mit der Bersfügung der parlamentarischen Commission jede Abweichung von dem Commonprayerbook untersagte.

Roch hatte es zweifelhaft geschienen, in welchem Sinne bie bochften Stellen, über bie noch immer nicht verfügt war, befest werden wurden: in den letten Monaten ift abermals bavon die Rebe gewesen, Manner wie Sollis ober Pom in die oberfte Berwaltung zu ziehen. ' Für die Hofamter felbst gab es Candidaten, die auf die Unterftühung des Parlamentes rechneten. Nachdem aber bie Gegenfage, bie man zu beruhigen gehofft hatte, wieder so entscheidend und unverföhnlich bervorgetreten waren, ließ fich an keine Annaberung weiter ben-Die Burde eines Oberhofmeisters, zu welcher man im Unterhause den Grafen Dembrote erhoben zu feben munichte. übertrug Carl I. an ben Gerzog von Lennor=Richmond, James Stuart, ber wie seine Borfahren im Bertrauen ber foniglichen Familie ftand. Eben so wenig war er gemeint, wie man wunichte, dem Garl von Salisbury, Sohn Robert Cecils, bas Amt eines Großschapmeisters anzuvertrauen; zum Kanzler ber Schapkammer ernannte er John Colepepper, einen ber Führer der Minorität. Die beiden Bane's verloren ihre Stellungen; ber ältere, was er fehr bitter empfand, das Amt eines Staatssecretairs, in welchem er grau geworben: Lord Falkland ließ fich bewegen, es anzunehmen. Edward Syde trat noch in kein Amt ein, doch nahm er an den Berathun=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Forster arrest of the five members, 48, 54.

gen Theil; er beschäftigte fich bamit, die Remonstrang widerlegen, der er in jener Sigung vergeblich Widerftand ge-Aber die Seele der Verwaltung war Lord leistet batte. Digby, auch einer von den Rathgebern Carls I., die von ber entgegengesetten Partei zu ihm übergegangen waren. Die Königin bat behauptet, durch ihre perfonliche Bemühung seinen Uebertritt vermittelt zu haben. Nachbem er fich in ber Debatte über die Bill of attainder von der Majoritat im Unterhause losgeriffen hatte, die ihn sogar wegen seiner Aeußerungen in Anspruch zu nehmen brobte, war er in das Oberhaus verfett und in die Rabe bes Konigs gezogen worden. Ein Mann von universaler Bilbung, ber viele ganber ge= sehen hatte, die mannichfaltigften Renntnisse besaß, liebenswürdig, wenn er wollte, und geistvoll: zugleich versatil und Wie unterscheiben fich seine Reben burch guten enticklossen. Ton und glückliche Wendungen so vortheilhaft von der Art und Beise ber Andern; in ber Geschichte ber parlamen= tarischen Beredsamkeit gebührt ihm Beachtung Die vor= nehmste Stupe fand er in seinem Bater, Lord Briftol: von ben im Anfang bes Jahres in ben Staatsrath Aufgenom= menen bem Gingigen, ber es zu einem wirklichen Ginfluß brachte: Carl I. nahm damals ben Feind Budinghams, ben er einft mit Gulfe bes Parlaments befampft hatte, von dem Parlament wieder an. Nunmehr aber war ihre Gefinnung nicht mehr die in dem Parlament vorherrschende: Bater und Sohn waren spanisch und ronalistisch gefinnt.

Im Lichte späterer Epochen betrachtet, ist die Erscheinung auffallend, daß der König seine Minister nicht aus der Mehrheit des Parlaments, sondern aus der Minderheit wählte. Trop der Berschiedenheit der Zeiten erkennt man doch, daß bieser Schritt auch damals viele Schwierigkeiten herbeiführen mußte. Aber da der König einer sehr zahlreichen Mindersheit im Unterhaus, der Majorität der Lords, des großen episcopalen Interesses, und einer günstigen Stimmung im Lande sicher war, meinte er von einer widerwärtigen Mehrheit nichts mehr fürchten zu dürfen. Die Königin hat noch im Lauf des December geglaubt, daß ihre Partei die Gegner aus der Stelle treiben, besiegen und bestrafen werde.

Der frangöfische Gesandte unterscheibet bie spanische Ca= bale, und die andere, die aus seinen Freunden bestand. "Die eine und die andere", fagt er im Anfang des December, "thun alles, was fie konnen, um fich gegenseitig zu Grunde zu richten. Durch die Ankunft des Königs ift die spanische verftartt worden: ber Ronig hat eine große Meinung von ber Macht feiner Anhänger in beiden Säufern und denkt mit ihrer Bulfe feine Autoritat wieder berftellen zu konnen." Parlament sammelte fich gegen Briftol und Digby ein abnlicher haß an, wie ber, von welchem einft Strafford betroffen worden: dagegen faben fich vom Sofe ber Solland, Effer, San, Hertford in ihren Stellungen bedroht. Noch war es febr zweifelhaft, welche Partei ben Plat behaupten wurde: auch die Führer des Unterhauses hatten zuweilen Grund, für ihr Leben zu fürchten.

In dieser Unentschiedenheit der Dinge war es nun ein großes Greigniß, daß in der städtischen Repräsentation von London eine Beränderung eintrat.

Wiewohl das Bisthum bei den Magistraten und den wohlhabenden Klassen beliebter sein mochte, so hatte doch die presbyterianische Gesinnung im Allgemeinen und namentlich bei den mittleren und niederen Ständen das Uebergewicht.

Dahin wirtten die fleifig besuchten eifrigen Predigten, bei benen die religiöse Anmahnung zugleich einen politischen Charatter trug. Bie mußte alles in Bewegung gerathen, als bie unter bem Schupe bes Parlamentes eingeführten firchli= den Abweichungen von dem anglicanischen Gebrauch für ungultig erflart murben und wieber zurudgenommen werben Es ift febr erklärlich, bag man ben Aeugerungen ber Lordmanors und der Albermen zu Gunften ber Bischöfe von Seiten ber Gemeinden andere Manifestationen entgegen= Eine Petition ward im Anfang des December in der City vorbereitet und trop allen Widerstandes der Lordmayors durchgeführt, in welcher sie fich den Tendenzen der Mehrheit bes Unterhauses anschloß, und auch den Gedanken, ber bei demselben vormaltete, die papistischen Lords und Bischöfe aus bem Oberhause auszuschließen, vollkommen zu bem ihren Die großen Gegenfaße bes Staates und ber Rirche, welche die Nation beschäftigten, murben gunachft in ber Stadt Ein bedeutender Theil der öffentlichen London ausgefochten. Gewalt fiel hier dem Commoncouncil zu; darin zu sigen, war . für die Gemählten fast ein perfonliches lebenslängliches Recht geworben, die erfte Stufe zu ber Magistratur felbft. hatten Männer gemäßigter Gesinnung, wie sie bei der Rückehr des Königs ausgesprochen ward, die Oberhand darin; jest aber fand man biefelben nicht eifrig genug für bie Religion und allzu geneigt, fich mit bem hof zu verständigen. Ihre vor= nehmfte Schuld mar, bag fie fur bas Bisthum und bas Commonpraperbook zu petitioniren beabfichtigten. neuen Bablen, die in diesen Tagen in den Rirchspielen und

<sup>1</sup> Slingsby an Pennington, 16. Decbr. (St. Pap. O.)

Bezirken geschahen, trat eine plötliche Aenderung ein. Die Anhänger der Regierung und der Bischöfe wie Benvon, Orake, wurden entfernt; dagegen wurden eifrige Presbyterianer, gewählt, wenn sie auch weniger begütert sein sollten; viele gehörten dem Stande der Handwerker an.

Der König hatte ursprünglich, weil er der Stimmung der Stadt nicht völlig vertraute, die Absicht gehegt, den Binter in hamptoncourt zuzubringen: durch die gute Aufnahme, die er in der Stadt gefunden, und die Versicherungen der städtischen Behörden ward er bewogen, ihnen zu versprechen, daß er Beihnachten in Bestminster halten wolle; wie so unmittelbar berührte ihn nun diese Veränderung.

In der Stadt zeigte sich überhaupt eine immer steigende Gährung. Wenn irgend etwas fähig war, die Geister aufzuregen, so war es die in Irland den Protestanten zugefügte gräßliche Gewaltthat; sie mußte nothwendig den protestantischen Gemeingeist erwecken. Man war bereit, zu dem Krieg gegen Irland beizutragen: eben in dem Gemeinderath erfolgten zahlreiche Subscriptionen; aber zugleich sorderte man Sicherheit für die rechte Aussührung dieses Unternehmens: und die strengste Vollziehung der Strafgesehe. Von dem System der Regierung fürchtete man ähnliche verderbliche Folgen auch für England: das Aufgehen des Feuers in dem Rachbarhause erweckte Furcht für das eigene. Dazu kam nun die Bekannt-

<sup>1</sup> Clarendon b. IV, 373: by the concurrence and number of the meaner people men of the most active and pragmatical heads should be elected. Diese Borgange in der Stadt waren einer grundlichen Untersuchung werth. Einige Auskunft giebt die freilich parteilsche Flugsschrift von Samuel Butler: A Lettre from Mercurius civicus etc. in Somers Tracts IV, 584.

<sup>2</sup> So fagte er ben Albermen felbft. Ralfon II, 702.

machung der Remonstranz, welche der Bitte des Königs und dem Widerstand der Minorität zum Trop gedruckt wurde. Man glaubte mit Händen zu greisen, daß der König von einem papistischen Einfluß beherrscht werde. Wir haben politische Balladen übrig, in denen die Allianz der Bischöfe und der Papisten als die große Gesahr des Landes und der Religion geschildert wird. Aber es gebe, heißt es dann, noch muthige herzen zum Widerstand dagegen; es seien die besten von des Königs Unterthanen; denen werde es gelingen, das Joch des Antichrists zu zerbrechen und die Freiheiten, deren Schottland sich versichert, auch für England zu erwerben.

Ein Fasttag ward am 22. December gehalten. Fürwahr, heißt es in einem Briefe aus diesen Tagen, eine außerordentliche Andacht ist nöthig, um die Gnade Gottes zur Abwendung der Unruhen zu bewegen, welche über das Land hereinbrechen. Für den Glücklichsten mag sich der halten, der am wenigsten damit zu thun hat.

In die allgemeine Unruhe traf nun eine Anordnung des Königs, welche so recht geeignet war, sie zu vollem Ausbruch zu bringen.

Bu bem einmal ergriffenen System, Männer von popusarer Gesinnung und Berbindung, die eine wichtige Stellung inne hatten, mit anderen von größerer hingebung für den Dienst des Königs zu vertauschen, gehörte es, daß jener Consstabel-Lieutenant im Tower, welcher einst der Einlegung einer kleinen Mannschaft widerstrebt hatte, William Balfour, ein Schotte, von dieser Stelle entsernt und durch einen Kriegsmann von Gewerbe, der in der Armee im Norden gedient hatte, des Namens Lunssord, einen Freund Digby's, ersept wurde. Aber der galt als einer der gefährlichsten Walignan-

ten: man fagte, niemals babe man ibn in einer Rirche aefeben: er fei gewalttbatig und unebrenhaft, mit Soulben belaben, zu verzweifelten Entschluffen fabig. Seine Ernennung machte ben schlechtesten Ginbrud in ber City, Die einen Theil ihres Bermögens, die Gold- und Silberbarren im Tower. nicht in fo bochft unzuverläffigen Sanden miffen wollte. Das Unterhaus glaubte barin ben Beginn zu einer gewalt= famen Reaction zu erbliden und ersuchte bie Lords, in Gemeinschaft mit ihm um bie Burudnahme biefer Ernennung zu bitten. Obgleich fich bier die Mehrheit bagegen er= flarte, benn Beamte einzusegen und abzusegen, gebore zu ber toniglichen Prarogative, in die man nicht eingreifen burfe, so schritten die Commons bennoch zu ber Resolution, daß ihnen Lundford für ben Plat ungeeignet icheine, als ein Mann, in ben fie kein Bertrauen segen konnten; und ba bie Lords nur durch bie Stimmen ber Bifchofe verhinbert feien, fich anzuschließen, so forberten fie biejenigen unter ihnen auf, welche ihrer Meinung seien, als Manner von Ehre zu ban= Es war am 24. December, daß biefe Botichaft bei ben Lords erwogen murbe. Die Mehrheit mar bafur, bie Sache bis zur nachsten Sigung nach Beihnachten, ben 27ften, aufzuschieben. Allein in diesem Augenblid nahm bie Dinberheit bie ihr ichon langft von Dym empfohlene Stellung. 3mei und zwanzig Lorde protestirten gegen biesen Aufschub. fie wollten an allen den bosen Folgen, die daher entspringen fonnten, feine Schuld tragen.

Bie war das Chriftfest, das Carl I. in der alten bei=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> As a person, in whom the commons of England cannot confide. Journals 356.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parliam. History X, 123.

tern Beise zu begeben gebacht batte, und ber barauf folgende Sonntag fo erfüllt von Besorgniffen, gegenseitigen Anklagen, tiefen und gewaltsamen Agitationen. Ein eigenthümliches Glement für populare Bewegung bilbeten in London die Lehr= burschen, die nach der Gewerbeordnung der Königin Glisa= beth, welche zugleich auf leichtere Berwaltung des Armenwefens berechnet war, eine lange Lehrzeit in Rauflaben und Werkstätten aushalten mußten: noch immer abbangig von ibren Meistern, batten fie boch bei machsenden Jahren menigftens ben Schein einer gewissen Unabhangigfeit, und waren zu popularen Manifestationen besonders geeignet. In diesem Augenblick ließen ihnen ihre mit dem Parlament einverstande= nen Meifter und herren freie Sand; fie bereiteten fich vor, ben folgenden Montag mit Schwertern und Pistolen bewaffnet nach Westminfter zu kommen, vor allem, um die Absehung bes verhaßten Lunsford zu erzwingen.1

Der Köntg sprach am Sonntag mit dem Lordmanor, der sich jedoch außer Stande erklärte, diese Bewegung zu hintertreiben; auf seinen Rath entschloß sich der König, die Ernennung Lunssords zurückzunehmen. Er seste John Byron an seine Stelle, der ebenfalls sein volles Zutrauen besaß, ohne doch zu den Ausstellungen, die man gegen jenen machte, Anslaß zu geben.

Aber schon war die Bewegung in Gang gesett. Am bestimmten Tage, um die Zeit der Eröffnung der Morgen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giuftiniano, 31. Dec./10. Jan.: sciolto il freno alla licenza pro ruppero in parole di molto senso contra questa elettione non meno, che contra la camera alta, si lasciarono intendere che publicarebbero al popolo machinarsi a danni della libertà di lui, e lo persuaderebbero prender l'armi per difenderla.

figung, ftromte bennoch eine tumultuarische Menge nach Beft-Dabei ift es mit gunsford und beffen bewaffneten Gefolge, bas fich bafelbft finden ließ, zu Streichen und Thatlichkeiten gekommen, aber nicht sowohl ihm felbst galt nunmehr die Demonstration, als den Mitgliedern des Oberhauses, welche fich ben popularen Korberungen anzuschließen verweigert batten, namentlich ben Bischöfen. Gie wurden mit bem Buruf, bag man fie nicht mehr bulben wolle, am wenigften im Parlament, und insultirendem Geschrei empfangen : webe bem, ber fich etwa perfonlich gegen einen ober ben anbern aus ber Menge Recht verschaffen wollte, wie Erzbischof Billiams; er erfuhr verdoppelte Beleidigung. Manchem von den welt= lichen Lords ichlug bas Berg biernber: fie haben fich in alter Beise an die ritterliche Pflicht erinnert, die ihnen auflege, bie Manner in langem Gewand mit ihrem Schwert gu Die Lords wandten fich wirklich mit einer Bitte bieses Inhaltes an bas Unterhaus; bie Antwort war: man burfe bas Bolt nicht entmuthigen.

Am folgenden Tage wiederholten fich diese Scenen; die Barken, auf denen einige Bischöfe nach dem Oberhause zu gelangen suchten, wurden mit Steinwürfen empfangen und von dem Landungsplaß zurückgetrieben.

Es schien, als sollten die Prälaten durch offene Gewalt von dem Oberhaus ausgeschlossen werden: da gaben sie selbst einen Anlah, um das auf mehr legale Beise zu erreichen. Um nicht weiteren Beleidigungen ausgesetzt zu sein, und doch auch das alte Recht nicht aufzugeben, gerieth Erzbischof Billiams auf den Gedanken, der Sache durch eine Protestation zu helsen: er rief eilf Bischöfe zusammen und bewog sie, ein Instrument zu unterschreiben, in dem sie alle handlungen, die

mabrend ihrer unfreiwilligen Entfernung aus bem Varlament vorgenommen würden, im Voraus für null und nichtig erflarten. Sie liegen biefe Erklarung bem Ronig und bem Dberhause zugeben, bas fie bem Unterhause mittheilte. Aber eine gang andere Wirtung brachte biefer Schritt hervor, als bie beabsichtigte. 3m Unterhause batte man einen andern Begriff von der englischen Verfassung, als in der Zusammenkunft ber Bifcofe: man bemertte, bag in England bas Bisthum teinen Stand bilbe, bessen Abwesenheit varlamentarische Beidlusse ungultig machen könne: eine solche Anmakung erflarte man für einen Angriff auf die Grundgesetze bes Parlaments und bas Wefen beffelben: bas Unterhaus flagte bie Bifchofe barüber des hochverraths an. Bor ber Barre bes Dberhaufes inieend mußten die Bischofe diese Antlage vernehmen: zu ihrem Erstaunen, benn sie hatten feine Ibee ba= von gehabt, daß fie etwas Unrechtes thaten; fie murben in ben Tower geschickt oder fonst in Gewahrsam genommen. Daburch ward das Unterhaus diefer unwillkommenen Genoffen parlamentarifder Berathung auf einmal entledigt. Und um den gunftigen Augenblick zu benuben, ftellte man unverauglich einen Antrag auf befinitive Entfernung ber Bischöfe von jeder weltlichen Theilnahme am Staat; unter ben obwaltenben Umftanben warb er aufs neue angenommen, mit ber fast zweifellofen Ausficht, durchgeführt zu werben.

Man sieht wie sehr die städtische Bewegung der parlamentarisch-puritanischen Partei des Unterhauses, die von Pym und Hampden geführt ward, zu Hülfe kam. Denn wenigstens als ein indirecter Erfolg des Tumulis muß es angesehen werden, daß die Bischöfe, die ihr Recht dagegen zu wahren suchten, vielleicht auf eine etwas ungeschickte Beise aus dem

Oberhause entsernt wurden. Mit der Folgerichtigkeit in ihren Anforderungen verband die Partei die Geschicklichkeit, jeden Fehler, jede Schwäche ihrer Gegner zu ihrem Bortheil außzubeuten. Auß einer ziemlich bedrängten Stellung im Anfang der Session hatte sie sich binnen zwei Monaten zu unbedingter Autorität emporgearbeitet.

Bu vollem Besits ber Macht sehlte ihr nichts als die Herrichaft über den Hof und die Rathe des Königs. Der zunächst in die Augen fallende Zweck bei allen Bewegungen dieser Art liegt immer in der Beränderung der Persönlichsteiten, welche die Ausübung der Macht haben, oder das Gesheimniß der Rathschläge theilen.

Damals aber war in äußeren und inneren Angelegensbeiten Riemand so mächtig, wie die verhaßten Lords Bristol und Digby, Bater und Sohn. Der französische Gesandte, welcher in ihnen die Häupter der spanischen Faction haßte, sprach einst mit seinen parlamentarischen Freunden über die Nothwendigkeit, sie zu stürzen: er versichert, daß sie ihm gesichworen, den Kampf mit denselben zu wagen und sollten sie dabei untergehen.

So geschah es, daß im Unterhause förmliche Anklage gegen Digby und Bristol erhoben ward. Der Bater sollte einst dem König den Rath gegeben haben, die Armee in die gehörige Stellung zu versehen, was nicht anders als in einer feindseligen Absicht gegen das Parlament gemeint sein könne; dem Sohne warf man vor, daß er dem Unterhause Uebergriffe gegen die Freiheiten der Lords, gegen die Rechte der Unterthanen Schuld gegeben habe: er habe gesagt, das Parlament sei kein freies Parlament mehr. Das Unterhaus hatte die Prätension einer höchsten Gewalt, daß jede ihm nachtheilige

Aeußerung schon ein Bergeben sei. Die Sache ward zu einer Conferenz mit den Lords vorbereitet.

Eine sehr verbreitete Meinung war, daß man auch mit einer Anklage gegen die Königin umgehe, da sie als die Persönlichkeit galt, welche den katholisirenden und antiparlamentarischen Tendenzen den meisten Rückhalt gebe.

Die Gefahren bes hofes, welche aus bem heranfluthen ber Menge gegen Whitehall entsprangen, riefen auch Demonstrationen zum Schup besselben hervor. Gine Anzahl von Offizieren ftellte fich ein, bie in ber alten Armee gebient hatten, oder nach Irland geben sollten. Gines Tages gab ihnen der Hof ein Fest in Whitehall. Schon konnte die ein= gebrungene Menge nicht ohne Gewaltsamkeit und felbst Blut= vergießen binausgetrieben werben.1 Die Lehrburichen brobten zurudzukommen und fich zu rachen. Sierauf ftellte man Bachen in Scotlandpart, in Bestminfterabtei, in bem großen Empfangszimmer in Whitehall auf; die jungen Leute von ber Gentry, welche ihre Studien in den Inns of court vollendeten, erschienen am Sof und boten ihre Dienfte an; fie wurden zum handfuß der Königin und bes Prinzen zugelaffen. Nie hatte man mehr Ebelleute am Sofe gesehen, als in biefem Augenblick; alle waren bewaffnet; man fab fie wohl die Schwerter schwingen, bie Dolche zeigen, mit welchen fie ben Ronig vertheidigen murben.

Aber die Anwesenheit einer bewaffneten Mannschaft regte nun wieder in dem Parlament die Besorgniß an, daß man die Absicht habe, es auseinander zu jagen. Es forderte

<sup>1</sup> Aerffen: les prentices firent des grandes insolences: même à Whithall le jour que le roi traitoit les colonels et capitaines, qui de-Rante, englisée Geschichte II.

auch seinerseits eine Garbe; oder man sprach bavon, baß es seine Sigungen nach ber Gity verlegen werde.

Ein Zuftand war eingetreten, ber zu irgend einer gewalt- samen Explosion führen mußte.

Mitte Decembers hatte ber französische Gesandte nach Hause gemeldet, daß die Cabale des Hoses, die er zugleich als die spanische bezeichnet, die noch eben zu triumphiren geshofft habe, schwächer werde als die andere. Ende Decembers fügt er hinzu, die Angelegenheiten seinen in größerer Verwirzung als je, das Parlament in einem solchen Zustand, daß die eine oder die andere Cabale untergehen müsse.

## Neuntes Kapitel.

Bruch zwischen Ronig und Parlament.

Mit den persönlichen Gegensähen, welche das Bort Cabale bezeichnet, waren die wichtigsten Fragen des Staates und der Kirche, die das Besen der Autorität selbst betrafen, verbunden.

Unter den Augen des Ronigs hatte fich die Partei, die

voient aller en Irlande. Er gabit einige 60 Bermundete. La Ferte 20-30.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 16./26. Decht. La cabale d'Espagne et de la cour se fait tous les jours plus faible, que l'autre, qui commence à prendre le dessus: et se forment diverses intrigues dans la ville.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 31. Decbr./9. Jan. Les affaires n'ont jamais été si brouillés, le parlement estant maintenant en état, que l'une ou l'autre cabale perisse.

ibn einst zur Berufung des Varlaments nothigte, und ibm dann die Berdammung Straffords und die Unauflösbarkeit bes Parlaments wider seinen Willen abgewann, zu einer überaus furchtbaren Macht erhoben. Indem er fie angriff. batte sie sich ber Mehrheit bes Unterhauses aufs neue bemächtigt; fo zahlreich die Minorität fein mochte, fo blieb fie boch von aller staatsrechtlichen Ginwirfung ausgeschloffen. Ein Mitglied ward beftraft, weil es die Meinung außerte, daß die Mehrheit der Lords fich mit der Minderheit der Commons eben so gut vereinen konne, wie die Mehrheit ber Commons mit der Minderheit der Lords.1 Run aber war auch die Mehrheit der Lords so gut wie vernichtet; die Meinung der Führer bes Unterhauses erschien als die Meinung bes Parlaments. Man fonnte nicht anders erwarten, als daß jene großen Forberungen, in benen ber Ronig eine Beleibi= gung fab, - bie Aufhebung ber bischöflichen Berfassung und die parlamentarische Mitwirkung bei der Benupung der hoben Aemter — ihm in Rurgem als Bills beider Saufer vorgelegt werben murben. Aber noch andere Anspruche, beren Spuren wir ichon früher fanden, maren jest zu vollem Bewußtsein gekommen. Das Unterhaus hatte Werbungen gegen Irland beschlossen: die Frage ward erhoben, ob fie ohne eine Ermächtigung unter bem großen Siegel vor fich geben tonnten, benn eine folche hatte man immer für nothwendig gehalten. Das Saus entschied, daß fie nicht erforderlich, fondern seine eigene Verordnung binreichend sei. 2 Und schon tauchte ber Gedanke auf, die Ernennung der Anführer ber nach Irland bestimmten Truppen bem König nicht zu überlaffen: es

<sup>1</sup> Mr. Godolphin. Bgl. Berney Notes, 3. Decbr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journals of the house of commons, 8. Nov. 1641.

tam in Antrag, bak bas Unterbaus einen Lord-General für bie Landmacht und einen Lord-highabmiral fur bie Seemacht ernennen moge. Gben ein paar Lords ber Opposition, bie bei ber jegigen Stimmung bes hofes teine Aussicht gehabt batten, dachte man auf diese Beise in die Aemter zu bringen. Und zugleich wurden bie Manner, welche bem Ronig am nachsten ftanden, mit einer Anklage heimgesucht, die ihnen tödtlich werden tonnte. Wer follte fich bann ihm noch an= schließen und jemals seine Sache führen? Strafford mar umgekommen, weil er bem Ronig eine über bas frühere Bertommen binausgebende Gewalt zu verschaffen gesucht batte: bevor ber Ronig ibn fallen ließ, anderte er fein Spftem. Briftol und Digby find mit Strafford in perfonlichem Berth nicht zu vergleichen, aber fie gehörten bem Spftem an, bas ber König noch aufrecht zu erhalten entschlossen war. Was blieb ihm übrig, wenn er auch biefe fallen ließ?

Jog man nun aber bei Hofe die Mittel in Berathung, wie dem Fortgang des parlamentarischen Uebergewichts zu bezegenen sei, denn innerhalb der Gesehe wollte man sich halten, so fand man kein anderes, als das, mit welchem schon Strafford umgegangen, und von dem seitdem öfter die Rede gewesen war, die leitenden Mitglieder des Parlaments ihrerseits in Anklagestand zu sehen. Es waren fünf aus dem Unterhause, die beiden anerkannten Führer Pym und Hampben, Hollis und Strode, die sich hauptsächlich bei der Anklage gegen Bristol und Digby betheiligt hatten, und Haslerigh, von dem die Bill of attainder und der Antrag auf die Ernennung der Generale durch das Parlament stammte. Bon den Lords ersah man sich Mandeville, — damals Kimbolton, — vornehmlich wohl darum, weil er bei der Berbindung mit

ben Schotten febr betheiligt mar. Bas fie einst bem Statthalter von Irland Schuld gegeben, daß er die Kundamentalge= fete von England umzuftogen gesucht habe, glaubte man jest ihnen vielmehr felbst nachweisen zu konnen: benn nur babin gebe ihr Bemühen, ben Konig feinem Bolle verhaft zu maden, seine Armee zum Abfall von ihm zu verleiten, ihn feiner Gewalt zu berauben; in der That seien fie schon im Rrieg gegen den König; bas Parlament werde von ihnen burch Schreden und Tumult in Unterordnung gehalten. Mit nicht geringerer Evidenz bachte man ben Beweis bavon führen zu tonnen, ale bie gegen Strafford anfgeführten Beweise waren; warum follten fie nicht auch eben fo gut des hochverraths geziehen werben, wie Strafford? Und überbies maren fie während des Processes verhaftet und für eine Zeit lang un= schädlich geworden. Man beschloß, daß die Anklage im Na= men des Königs unverzüglich bei ben Lords eingebracht werben folle.

Schon oft hat man auf das bündigste nachgewiesen, daß dieser Schritt nicht eigentlich als gesetzlich angesehen werben konnte. Das Oberhaus besaß keine Eriminaljurisdiction
über Mitglieder des Unterhauses; die Anklage der fünf Mitglieder hätte vor einer großen Jury oder vor den Commons
selbst geschehen müssen. Man darf hinzusügen, daß auch ein
Mißverständniß dessen, was im Proceß Straffords geschehen
war, obwaltete. Der Lordstatthalter war ja gar nicht in juridischer Form verurtheilt worden: seine Berdammung ist ein
politischer Act der legislativen Gewalt. Diese aber war inbeß in ihren Tendenzen noch bei weitem stärker befestigt; sie

<sup>1</sup> Abbrud ber Artitel in Forftere Arrest of the five members, 114.

hatte das Oberhaus erst nunmehr paralysirt; die Anklage enthielt eben solche Punkte, die der Mehrheit zur Last sieslen, welche jest die parlamentarische Autorität besaß. Bei den Mitschuldigen, denn auch ein großer Theil des Oberhausses gehörte dazu, wollte man die Urheber der Schuld versklagen. Zu welchem Resultat konnte das führen.

Am 3. Januar 1642 trug der Attorney-General auf den Specialbefehl des Königs die Anklage im Oberhause vor. Sie ward mit Erstaunen hingenommen. Nicht einmal bie Berhaftung des eigenen Mitgliedes wurde beschlossen ober auch nur in Antrag gebracht. Aber gleich als fei alles auf bas befte eingeleitet, verfügten fich unverzüglich konigliche Beamte nach den Wohnungen der Mitglieder des Unterhauses, um ihre Papiere zu verfiegeln. Gben maren bie Commons über bie für ben großen Rath ber Nation unentbehrliche Sicherheit in Berathung, als die Nachricht von diefer Magregel bei ihnen eintraf. Sie erklärten fie für einen Bruch ihrer Privilegien, zumal ba ihnen von der Anklage gar nicht einmal Rotiz ge= geben mar, und riefen bereits das Oberhaus zu gemeinschaft= lichem Wiberftand bagegen auf; ba erfchien ber königliche Serjeant, um die Auslieferung ber fünf Mitglieder zu for-Man war nicht gemeint, dieser Aufforderung Folge zu leiften, boch tonnte man auch nicht sogleich eine befinitive Beigerung aussprechen. Man verpflichtete fich nur, bag bie Mitglieder allezeit bereit sein sollten, eine gesetliche Anklage, die gegen fie geschehe, zu beantworten: ben Konig werbe man burch eine Deputation erinnern, daß biefe Sache bie Privile= gien bes Parlaments berühre und alle Gemeinden feines Reides angebe.

Die Mitglieder wurden nicht verhaftet: die an ihre

Wohnungen angelegten Siegel auf Anordnung des Untershauses, der die Lords beitraten, wieder abgenommen.

In früheren Zeiten hatten bie Könige die Mitglieder bes Hauses, welche sich wider sie vergingen, ohne Weiteres verhaften lassen. Carl I. hatte dies Recht aufgegeben, als er einst die Petition of right annahm; aber wir erinnern uns, daß ihm damals durch die Gesetzundigen insgeheim die Versicherung gegeben wurde, daß es ihm in dringenden Fällen doch allezeit zustehen werde. Und in Sachen des Hochverraths hielt man Privilegien ohnehin für ungültig. Immer geneigt, mit seiner Person einzutreten, saßte er den Entschluß, sich nach dem Unterhause zu begeben, und die Auslieserung der Angestagten, die man seinen Beamten versagte, selbst zu bewertstelligen. Man versichert, daß er darüber mit Mitgliedern des geheimen Rathes gesprochen, welche zugleich Mitglieder des Parlaments waren, und daß sein Vorhaben von ihnen gebilligt worden sei.

Aber es liegt am Tage, daß der König damit die Gerechtsame, auf welche das Parlament seine Eristenz und Wirksamkeit gründete, geradezu angriff. In dem Parlament war
man entschlossen, die Berhaftung unter keinen Umständen zuzulassen. Mit der beschlossenen Erklärung, daß dieselbe ein
Bruch der Privilegien sei, hing auch das Recht und selbst
die Pflicht zusammen, sich ihr zu widersehen. Denn in jener Protestation, zu der einst die Entdeckung des Complots
in der Armee führte, hatte man sich verpslichtet, die Privilegien des Parlaments mit gemeinschaftlicher Anstrengung zu
vertheidigen. Mit Bezug hierauf ward der förmliche Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bates: Elenchus motuum 31: suasu quorundam, qui a sacris erant, etiam ipsius parlamenti senatorum.

foluß gefaßt, daß wofern Semand, wer es auch fein moge, ben Berfuch mache, ein Mitglied bes Saufes ohne beffen Beiftimmung und Anordnung zu verhaften, bemfelben Biberftand geleistet werden tonne. Die Frage ift aufgeworfen worden, ob die Berweigerung der Berhaftung unbedingt ftattfinden folle: fie ward nicht allein durch die Mehrheit bejaht, son= bern biese ging noch einen Schritt weiter. Da ber Ronig bas erneute Dringen auf bie Aufstellung einer Garbe für das Parlament abermals ablehnte: so forderte jest das Un= terhaus, ohne weitere Rudficht hierauf, ben Lordmapor auf, die Miligen wehrhaft zu machen, und eine Abtheilung berfelben zu seinem Sout nach Bestminfter zu ichiden. aus, als follte fie zur Abwehr einer gewaltsamen Berhaftung ber Mitglieder bienen. Unmittelbar in Bestminfter schien bem hof ber Zusammenftog vielleicht noch einmal mit einer tumultuarifchen Menge ober fogar mit ftabtischen Milizen bevorzufteben. Der Ronig ließ bem Cordmapor befehlen, feine Trupven obne sein bestimmtes Gebeiß zu versammeln, vielmehr wenn ein Auflauf in ber Stadt eintrete, einen folden mit Gewalt ber Baffen zu zerftreuen. Er felbst beharrte babei, feinen Entidluß am nachsten Tage (4. Januar) auszuführen. Sein Borhaben war so zu fagen ein öffentliches Geheimniß. Am Morgen ließ ber Oberkammerberr Graf Effer ben fünf Mitgliedern vertraulich melben, daß der König tommen werbe. um fich ihrer Personen zu bemächtigen: bei ber Eröffnung der Sigung mußte man bas; bie heftigkeit ber Debatte aber ward baburch eber verstärft, als gemäßigt; vornehmlich betraf fie bie Anklageacte, die in allen ihren Punkten angegriffen, wider=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journals of the commons II, 367.

legt, geschmäht und endlich für ein scandaldses Libell erklärt wurde, dessen Urheber man erforschen und zur Strafe ziehen müsse, um das Gemeinwesen gegen sie zu sichern. Es war, als wolle das Unterhaus der Drohung des Königs eine andere seinerseits entgegensehen. Bei der Nachricht davon fühlte sich Carl I. gleichsam herausgefordert; er ließ nun alles Zaudern sahren; in rascher Aufwallung trat er unter die im Borssal versammelten Offiziere. "Soldaten", rief er aus, "Bassallen, wer mir treu ist, der solge mir." Sie eilten mit ihm die Treppen hinab; an dem Thore sand man zufällig einen Wagen, in den der König einstieg: die Wenge solgte ihm zu Fusse.

In der St. Stephans-Capelle war eben die Nachmittagssizung eröffnet worden, als ein Capitan Langres, wahrscheinlich vom französischen Gesandten geschickt, mit der Meldung
anlangte, der König sehe sich von Whitehall her in Bewegung. Gine imminente Gesahr für Alle und einen jeden, in so sern sie
sich verpflichtet hatten, einer gewaltsamen Gesangensehung der
Mitglieder, die zugegen waren, zu widerstehen. Jeht hielt
man doch für gut, von dem Rathe, den Graf Esser am Morgen
gegeben hatte, Gebrauch zu machen. Man saßte den Be-

<sup>1</sup> d'Emes bei Sanford 465. (Those five gentlemen) were sent to this day by the Earl of Essex — that the king intended to come to the house of commons to seize upon them there. Nach Bernen hatte man bei ber Eröffnung ber Morgensthung bie information, that they should be taken away by force.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giuftiniano, 7./17. Genn. La camera bassa dichiaro le accuse — per libello infamatorio, — a disegno di portare all' alta il decreto per approbatione; di questi atti disobedienti fatto consapevole nello stesso punto, il re sorti improvisamente della propria stanza e portatosi a quelle della guardia disse ad alta voce: Vasalli e soldati miei piu fedeli seguitate mi.

idluß, daß die fünf Mitglieder fich entfernen follten: wozu fich bas jungfte berfelben, Strobe, nur mit Biberftreben verftanb, benn er wolle seine Unschuld mit seinem Blut besiegeln. Raum waren sie entfernt, als der König anlangte. Sein bewaffnetes Geleit, das gegen 500 Mann betrug, machte Spalier vor ibm, als er eintrat. Der König befahl ihnen, in ber Borballe zu bleiben und bei Lebensftrafe nicht in ben Saal zu dringen: der Earl von Rorbourgh hütete die Thur.' Er dachte nicht, im Sinne weiter fortgeschrittener revolutionarer Beiten die Bersammlung auseinander zu jagen; fo außerordentlich sein Verfahren war, so glaubte er fich noch innerhalb ber formellen Gerechtigkeit ju befinden; er wollte nur feine Prärogative geltend machen. Die Prärogative ber Krone im Sinne ber alten Ronige: das Privilegium des Parlaments im Sinne ber tommenben Zeiten ftiegen unmittelbar an ein-Der Konig war von bem Rurfürften von ber Pfalz begleitet; unbebedt, nach beiben Seiten bin grußend, begab er fich an ben Plat bes Sprechers; er fagte bann: er wolle bas Privilegium bes Saufes nicht brechen, aber in Källen von Berrath gelte es nicht: da er die Anslieferung der dieses Berbrechens halben Angeflagten geftern vergeblich erwartet, fo tomme er jest felbft, um fie wegzuführen. Er fragte zuerft nach Pym: alles schwieg; bann nach hollis: Niemand antwortete; er wenbete fich an ben Sprecher, um von ihm zu erfahren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Ferté: comme le parti de ce jour n'étoit pas bien fait pour le parlement, j'en avertis mes amis qui y pourveurent, un quart heure devant. Wahrscheinlich ist eben La Ferté , the noble person, who wishes well to this nation", nach d'Ewes, von welchem Langres, ein Franzose von herkunft, gesendet wurde; der Freund des Gesandten würde dann Fiennes sein: denn diesem geschah die Meldung, und er seste den Sprecher in Kenntnis. Für die viel besprochene Verrätherei von Lady Carlisse bleibt taum ein Plag.

wo sie seien: ber sentte sein Anie und bat um Bergebung. wenn er schweige: er sei nur das Organ bes Saufes: er habe keine Augen, etwas zu feben, noch eine Junge, um etwas au sagen, außer mas bas haus ihm gebiete. Der Konig bemertte nun felbst, daß Die, welche er suchte, nicht anwesend, wie er fich ausbrudte, bag bie Bogel ausgeflogen feien. ergriff bie Gelegenheit, ju verfichern, bag er auf feinen Gemaltidritt bente, daß er alles beobachten werbe, mas er zum Beften ber Unterthanen bewilligt habe; auch gegen bie Angeklagten werde er nur in legalem Bege verfahren: aber er erwarte, bag man fie ihm ausantworte, fonft werbe er fie zu suchen und zu finden wiffen. Er entfernte fich in berselben Haltung, wie er gekommen war; - aber icon konnte man bemerken, mas biefe Sulle erzwungener Mäßigung verberge. Aus der Berfammlung borte man ben Ruf: Privilegium: bagegen schlugen die Garben an ihre Schwerter, und hielten die geladenen Piftolen empor.

An seinem Vorhaben sesthaltend, begab sich der König, da die fünf Mitglieder des Unterhauses nach der City gesslohen waren, den andern Tag nach Guildhall, um ihre Auslieferung zu bewirken. Aldermen und Gemeinderath waren daselbst beisammen: Carl hatte um so weniger Bedenken, sich in ihre Mitte zu begeben, da er der Ergebenheit der städtischen Behörden versichert war. Allein, wie wir wissen, schon waren Lordmayor und Aldermen der Gemeinde nicht mehr mächtig. In Gegenwart des Königs erhob sich der Rus: Privilegium, Freiheit des Parlaments: diesem antworteten Andere: Gott segne den König: es war das Feldgeschrei der entgegengesepten Parteien: man konnte nicht sagen, welche

unter den Anwesenden die stärkere sei. 1 Rachdem die Ruhe hergestellt war, rief der König, indem er fragte, ob Jemand etwas zu sagen habe, gleichsam selbst noch einmal zu einer Kundgebung auf. Eine Stimme erhob sich: die Versamm-lung wünsche, daß der König auf die Meinung des Parlaments höre: eine andere erwiderte, der Sprechende drücke nur seine Meinung aus, nicht die der Versammlung. Wer kann sagen, siel der König ein, daß ich den Rath meines Parlaments nicht höre? aber es ist ein Unterschied zwischen dem Parlament und einigen aufrührerischen Mitgliedern desselben; jenes höre ich und will ich hören: diese will ich zu gesehlicher Strafe ziehen.

Nachdem ber König sich entfernt hatte, erregte seine Forberung eine heiße Debatte. Man wies sie nicht geradezu zurud, aber man nahm sie auch nicht an.

Der König, ber sich in seiner Beise gnäbig und vertraulich zeigen wollte, hatte sich selbst bei einem Alberman zu
Tische gebeten. Als er das Haus verließ, empfing ihn die inbessen versammelte Menge mit dem Rus: Parlament, Privilegium; hier war es nicht, wie in dem Gemeinderath: diesem Ruf trat kein anderer entgegen; man warf dem König
eine Flugschrift mit dem Titel: zu deinen Gezelten Israel! — die
Worte, mit welchen sich einst Israel gegen Rehabeam erhob —
in den Wagen. Der König ließ auch dann seine Absicht noch
nicht fallen. Den Tag darauf erginz ein Verbot, die slüchtigen
fünf Mitglieder auszunehmen und zu beherbergen. Seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich entnehme biese Nachricht aus bem ausführlichen Schreiben von Robert Slingsby, 6. Zanuar, ber noch hinzufügt: Another bold fellow in the lowest rank stood up against upon a forme and cryed the priviledges of parliament: another cryed out the observe man.

Beamten und alle seine Unterthanen wurden aufgefordert, sie zu ergreisen und nach dem Tower abzuliesern, der jest in sicheren Händen war; der König ließ in diesem Augenblick Geschüße dahin führen und die Garnison verstärken. Was mußte man da nicht erwarten!

An den Admiral Pennington schreibt einer seiner Freunde in diesen Tagen: wir haben hier nicht weniger Stürme als ihr zur See, und vielleicht noch schlimmere und gefährlichere. Bir sind hier dem Untergang nahe, heißt es in einem ansdern Briefe: die Freiheit der Presse, die factiose Predigt, die Erlaubniß, die sich unruhige Leute genommen haben, ohne Rücksicht auf die Gesehe zusammenzukommen, alles dies hat den Gehorsam gegen den König wie mit schleichendem Gift zu Grunde gerichtet. Die puritanische Faction, wird in einem dritten Briefe bemerkt, sei zusammen mit der schlismatischen so stadt und Land, daß Niemand den Ausgang voraussehen könne, wenn sich König und Parlament nicht versöhnen.

Das war nun aber unmöglich geworben.

Noch am 5. Januar ward im Unterhause ber Beschluß gefaßt, die Sithungen in Bestminster bis zum 11ten zu verztagen, da man dort den Geschäften nicht mit Sicherheit obliegen könne, so lange die gebrochenen Privilegien nicht wieder zur Geltung gebracht worden seien; und indeß ein Committee zu ernennen, das in Guildhall zu London sithen solle, um vor allem die Mittel zur Herstellung der Sicherzheit zu überlegen. Am 6ten sinden wir dies Committee be-

2 Aus D'Emes bei Forfter 276 fceint bervorzugeben, bag ber Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instruction to Nicolas, bei Forster Arrest of the five Members, 269. — Siustiniano: Il re mostra gran cuore — ma sproveduto di danaro e forse di savio e sedele consiglio lascio dubbioso il fine.

reits in Guildhall. Eine Deputation des Gemeinderaths in Amtstleibern begrüßte feine Anfunft. ibren Retten und Sein erfter Beichluß mar, bag bie Anflage gegen bie funf Mitglieder illegal und ein Bruch der Privilegien bes Parlaments fei. Darauf baute man ben zweiten, im Gegensat gegen bie neuen Berhaftsbefehle des Ronigs, bag, wer einen Berfuch mache, fie auszuführen, als ein öffentlicher Reind bes Gemeinwesens betrachtet werden muffe. Bar aber alles ungultig, mas gegen die fünf Mitglieder vorgenommen morben, so waltete kein Grund ob, ihnen ihren Antheil an ben Berhandlungen zu entziehen. Am 7. Januar, in Grocers Sall, benn ber Gemeinderath konnte bie Raume von Guildhall nicht entbebren, beschloß bas Committee, die fünf verfolgten Mitglieder obne alle Rudficht auf die Erlaffe des Königs wieder zu feinen Berathungen zu berufen. Der bas Parlament reprasentirende Ausschuß seste fich eben aus benen que fammen, welche ber Konig für Hochverrather erklarte. Und babei fand er die volle Unterftugung der Hauptstadt. bem Gemeinderath behielt unter bem Ginfluß der neu gewähl= ten Mitglieder, auch ebe fie noch formlich eingetreten waren, die dem Konig entgegengesette Partei die Oberhand; die Meinung drang durch, daß die Stadt verpflichtet fei, das Parlament und beffen Privilegien zu vertheidigen. Der Gemeinderath septe ein Committee nieber, bas mit dem parlamentari= ichen einverstanden, eben auf Grund ber geschehenen Ungriffe, ben Beichluß faßte, eine Garbe jum Schupe gegen bieselben zu bilben. Namentlich einem Commandanten bes Tower, wie John Byron mar, gegenüber ichien es nothwendig, bem-

folug in Colemans-Street, wohin fich bie funf Mitglieber geflüchtet batten, entworfen und vom Saufe nur angenommen worben ift.

felben bewaffnete Mannschaften entgegenzuseben, unter einem Offizier, zu bem bas Parlament und bie Stabt Bertrauen habe. Schon war ein solcher in dem Capitan Stippon gefunben, einem Mann von puritanisch-parlamentarischer Gesinnung, welcher in Holland ben Krieg gelernt und sich aus bem un= terften Stand emporgearbeitet hatte: er ward als General= major an die Spipe einer Garbe, junachft von acht Compagnien, gestellt, welche in ber City und ihrer Rachbarschaft so= fort gebildet wurde. Niemand sollte darin aufgenommen werben, der nicht jenen englischen Covenant, die Protestation be= ichworen babe. Und obne Bebenken faste man die Möglichfeit ins Auge, hiebei mit bem Konig in offenen Rampf zu gerathen. Stippon wird im fiebenten Artikel ber Resolution vom 10. Januar ausbrudlich ermächtigt, wenn ihm Gewalt begegne, anzugreifen und zu vertheibigen: biefer Dienft fo heißt es im 12. Artikel weiter, folle als legal und als ein folder gelten, ber bem Ronig, bem Ronigreich und bem Varlament geleistet werbe. Denn so weit es irgend thunlich, wahrte Die Situng vom 10ten war die erfte, man die Kormen. an welcher die fünf Mitglieder wieder Theil nahmen: man fieht, welche Tragweite ihre Beschluffe haben. Und mit der Berbindung zwischen Parlament und City begnügte man fich noch nicht: man nahm bas von Sampben eingebrachte Erbieten einiger taufend von feinen Conftituenten aus Buding= hamshire an, in der Bertheibigung ber Rechte des Unterhauses au leben und au fterben.

Wie schlug da jene Anklage ber Mitglieder, in der man das heil und die Rettung gesehen hatte, und der Versuch, sie gefangen zu seben, zum Ungluck Carls I. aus!

Der König hielt sein Berfahren für rechtsbeftandig und

gesetzlich; das Parlament erklärte es für höchst illegal, so die Absicht im Ganzen, wie jeden einzelnen Schritt. Wir wollen diesen Streit nicht zu entscheiden unternehmen: bemerken wir nur, daß er den Kern der obschwebenden Fragen berührte.

Alle Anspruche des Unterhauses beruhten barauf, daß es die Repräsentation der Gemeinden des Landes bilbe. bas Selbst ber gemählten Mitglieber in ber Erfullung biefes hoben Berufes aufgeben follte, fo ward es auch von ber Ibee berfelben in Schut genommen. Das haus, bem von jeber eine gewiffe Jurisdiction gur Erhaltung feiner inneren Ordnung zugeftanden bat, ift zunächft allein im Befit bes Rechts, bie Vergehungen seiner Mitglieder innerhalb seiner Schranken, ober auch bie Berbrechen, bie ihnen fonft Schuld gegeben werden, zu beurtheilen. Denn fonft murbe eine andere Gewalt die Bedingungen seiner inneren Action brechen ober es burch gebäufte Anklagen und Berhaftungen gerabezu ausein= ander fprengen konnen. Die Bersammlung bilbet bie moralische Person, welche allein agirt, so lange fie beisammen ist; nur wenn fie einwilligt und die Mitglieder ausliefert, konnen biefe vor Gericht gestellt werden. Auf diesem Grundsat beruben seine Privilegien: Die Mitglieder werben baburch persönlich über ihr Unterthanenverhältniß erhoben. 1

Dagegen machte der König geltend, daß die Summe der höchsften Gewalt und die Sorge für die allgemeinen Interessen seinen Händen anvertraut sei. In Fällen, welche eine Gefahr des gessammten Staates in sich schlossen, wollte er sich das Recht der Berhaftung, um derselben vorzubeugen, um keinen Preis entreißen lassen. Erlebte man doch alle Tage, daß es in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The violating the privileges of parliament is the overthrow of parliament. Heads of the conference with the lords.

großen benachbarten Monarchie ohne irgend eine Rūcksicht ausgeübt wurde, und deren Stabilität und Macht auf das gewaltigste förderte. In den Mitgliedern des Parlaments sah er nach wie vor seine Unterthanen, und wollte die seiner Bürde inhärirenden Nechte eben so wohl gegen sie ausüben, wie gegen andere. Was er ihnen jest zum Verbrechen machte, war eben die politisch=seindselige Haltung, die sie beshaupteten; er glaubte dieselbe als Verrath gegen die Krone verfolgen zu können. Das Parlament erblickte dagegen in jeder Berletzung seiner Unantastbarkeit einen Angriss auf die Institutionen des Landes: daran Theil genommen zu haben, erklärte es seinerseits für Verrath.

Der König unterlag in diesem Kampfe dadurch, daß die Hauptstadt, hauptsächlich durch die religiösen Sympathien fortgerissen, dem Parlament beitrat. Sie hielt sich für verspslichtet, die Privilegien des Parlaments, wie dieses selbst sie verstand, in Schuß zu nehmen. Die bewassnete Macht, von der man hätte meinen sollen, daß der König sie für sich aufrussen werde, nahm unter der Führung der Stadt eine Aufstellung gegen ihn.

Er war, wie berührt, nach Whitehall zurückgekommen, weil er die Stadt für sich zu haben meinte. Da ihm von derselben jest nichts mehr als Feindseligkeit und Misachtung begegnete, konnte er nicht wünschen in ihrer Nähe zu verweilen. Ohnehin fand die Königin ihren Aufenthalt unerträglich. Sie hat eines Tages den oranischen Gesandten auf Persönslichkeiten ausmerksam gemacht, deren Anwesenheit in dem Palast nicht zu vermeiden war, die aber, sagte sie, nur da seien, um die Handlungen des Königs und die ihren auszufundschaften. Dozu gehörten jest ihre ältesten Freunde und

Freundinnen; der verhafteste von allen war ihr der französssiene Bethafter, der ihren Bruder repräsentirte. Aber auch eine Gesahr schien dabei zu sein, wenn nun das Parlament, wie angekündigt war, nach Westminster zurücksam. Wie sollte man jest noch einem Angriss auf den Palast Widerstand entgegen sehen. Die Königin meinte, das Mindeste, was sie zu fürchten habe, sei, daß man sie von dem König trenne.' Unter diesen Umständen beschlossen König und Königin, Whiteshall zu verlassen: sie begaben sich zunächst nach Hamptoncourt zurück, obwohl daselbst nichts für ihren Empfang eingerichtet war, und bald darauf, da sie sich auch dort nicht sicher genug fühlten, nach Windsor.

Indessen wurden an dem bestimmten Tage die Sipungen bes Unterhauses unter popularem Jubel wieder eröffnet. Ein paar tausend Bauern zu Pferde waren hereingekommen: die Schiffsleute der Themse nahmen den Fluß mit zahlreichen Barken ein: die Milizen und Garden stellten sich in ihren Ordnungen auf; die jungen Leute aus den Läden und Handswerksstätten erschienen mit Fahnen, Piken und Stangen, an denen gedruckte Inschriften ihre Treue und Hingebung sür Gesehe, Freiheit und Religion ankündigten: dann stiegen die Committee's, die bisher in der City gesessen, mit den füns Mitgliedern und Lord Kimbolton bei den Threescranes in ein Boot, dem sich eine große Anzahl anderer anschloß: unter Freudenschüssen und verwünschenden Begrüßungen gegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arrifeu: LL. Majestés me disants, qu'elles étoient assurées, que mardy ou mercredy ils viendroyent pour separer la royne du roi. — Giuftiniano: dubitando per avventura di quei mostruosi successi, che senza riguardo tengono di presente in esercitio le lingue delli piu appassationati.

bas nahe Whitehall führte man sie zurück. Der König war geslohen: der Saal, den die Commons einnahmen, konnte als der vornehmste Sip der Autorität betrachtet werden.

Einen Augenblick mag es wegen ber parlamentarischen Formen in Berlegenheit gefest haben, daß fich der König entfernt batte. Allein icon gewöhnte man fich, auch fur einfeitig, felbst nur vom Unterbause ergangene Beidluffe Geborfam ju forbern. Um die Ginwirfungen perfonlicher Befehle bes Ronigs abzuschneiben, erfand man die Formel, bag nur ben mit Beistimmung ber beiben Saufer ausgesprochenen Befehlen beffelben Folge zu leiften fei. Buerft ift fic, fo viel ich finde, bei ber Ernennung Slippons in Anwendung gebracht worden: deren Zurudnahme follte nur auf einen toniglichen Befehl, der burch die beiden Saufer ausgebruckt werde, geschehen konnen: das beißt, nicht auf koniglichen Befehl, fonbern nach dem Dafürhalten ber Saufer. In gleichem Sinne ließ man ben Commandanten in ben wichtigften Plagen bie Beisung zugeben, feine Berftartung ihrer Garnisonen aufzunehmen, ohne einen koniglichen Befehl, ber mit ber Beiftimmung ber beiden Saufer ausgefertigt fei.

Unverzüglich nach der Wiedereröffnung seiner Sipungen erneuerte das Parlament seine Klagen über die schlechten Rathgeber des Königs, über die Gunst, welche Uebelgesinnte, die
Zurücksehung, welche Andere ersahren; aber man ging darin
noch weiter als bisher. Als das vornehmste aller Uebel bezeichnet eine zur Berathung über die Mittel und Wege, wie
der Friede wieder herzustellen sei, niedergesetzte Commission
"den Einfluß, welchen Recusanten, Priester und andere
Malignanten auf die Königin haben, den Einfluß, den
diese selbst auf den Staat, den großen Einfluß, den

sie selbst auf den König besitze." Es leuchtet ein, daß nur eine Zusammensepung der Berwaltung aus parlamentarischen Männern und die absolute Unterordnung der persönlichen Autorität unter eine solche das Parlament befriedigen konnte.

Und von irgend einem Gegensat vom Sause ber Borbs ber follte nicht weiter die Rebe fein. Energische Meußerungen, bie in bemselben gegen bie Antrage ber Commons gemacht wurden, reichten bin, um diesen zu einer formlichen Anklage Anlaß zu geben. Gines Tages nach einer unbefriedigenden Conferenz mit den Lords brach Pom in die Worte aus, die Commons wurden zwar fehr zufrieden fein, wenn fie die Gulfe derselben zur Rettung des Landes hatten: wo aber nicht, fo feien fie entschlossen, ihre Pflicht allein zu thun: gewiß aber werbe man es nicht in ber Geschichte verzeichnen laffen, bag bie Lords in einer fo großen Gefahr keinen Antheil an ber Rettung bes Landes genommen hätten. Unter mannichfaltig zusammen= wirkenden Umftanden tam es babin, daß bie Minoritat ber Lords endlich die Mehrheit ausmachte. Das Oberhaus willigte am 5. Februar in die Bill, burch welche den Bifchofen ibr Stimmrecht in bem Parlament entzogen wurde.

Die Verwaltung zu ändern, die Bischöfe zu stürzen, waren die Absichten, die im Parlament seit der Erneuerung seiner Sitzungen vorgewaltet hatten. Daüber, daß der Kösnig denselben nicht Raum geben wollte, war der lette Kampf ausgebrochen. Nachdem das Parlament den Plat behalten und der König vor ihm zurückgewichen war, schritt es ohne weitere Rücksicht zur Durchführung derselben. Schon standen ihm auch zur Behauptung der ergriffenen Stellung die Baffen zu Gebote.

Bohin aber war es nun mit der britannischen Monarchie ber Stuarts gekommen?

Thr Sinn war, die drei Reiche in einer jedes von ihnen gleichmäßig berücksichtigenden Gemeinschaft zu vereinigen. Die Prärogative des Königthums von Gottes Gnaden und die bischösliche Berfassung sollten die Grundlage der öffentslichen Gewalt bilden; der äußere Friede dazu dienen, den inneren zu erhalten.

Richt ohne Erfolg behauptete ber erfte Stuart dies Syftem, bas in seinem Ropf entsprungen war: mehr burch eine gewandte, beinahe versatile Behandlung der Dinge und der augenblicklichen Umftanbe, bie er mit gabem Sefthalten an feinem Gebanten verband, als burch große Gigenfchaften, welche die Gemuther an feine Sache zu fesseln, und burch Inftitutionen, welche berfelben objective Restigkeit zu geben vermocht hatten. Die Probe eines Rrieges, in ben ber zweite Stuart fich verwideln ließ, vermochte bas Syftem nicht zu bestehen: wie weit blieb Britannien hinter der Rolle gurud, die ihm eigentlich zugekommen ware! Für bas Innere ward ber Rrieg zum Anlaß, daß alle widerstrebenden Glemente fich regten. Carl I. war eine juridisch-priefterliche Natur, von tiefer Ueberzeugung von der Bahrheit und Gottgefälligkeit der Doctrinen, zu benen er fich bekannte, ber Rechte, die er in Anspruch nahm: nach bem Borgang "seines weisen Baters" von ber innern Macht ber einen und ber andern. In den Widerstrebenden fab er Keinde der Sache Gottes, welche zugleich die seinige, und die er zu vertheibigen geboren fei. Von ben Rechten ber Anbern hatte er wenig Begriff, von ihren Kraften eine geringe Meinung, wie fie benn auch, so lange die öffentliche Ordnung bestand, nicht viel bedeuteten. Da geschah es, daß Diese durch Action und Reaction an der verwundbarften Stelle gebrochen warb. Worin ber König eine göttliche Rothwendigkeit, das Beil und die fünftige Große Britanniens erblicte, bas ericien bem größten Theil seiner Unterthanen als Gewalt und Unterbrudung nach innen, Schwäche nach außen, hinneigung ju einem von ihnen verworfenen Spftem, bas eben die Belt mit Unterbrudung bebrobte. Bunachft bie Schotten erhoben fich in jenem Moment, in bem ftarten Anlauf eines lange que rudgehaltenen religiösen und nationalen Impulses; bie Ibee ber Selbständigkeit ihrer Rirche breiteten sie auch über ihren Staat Indem der Ronig biefen Gegensat mit den Rraften von England ju übermeiftern Anftalt machte, erhoben fie fic bier im verwandten Gegenfag. Er mußte bas Parlament, mit bem er mahrend bes Rrieges in principielle Irrungen gerathen war, wieder herstellen, nachdem er es lange vermieben batte: man vindicirte demfelben feine altherkommlichen Rechte in weitester Ausbehnung, und wollte nur noch einer ausgesprochenen protestantischen Politik feine Beistimmung geben. Beim Fortgang bieses Streites reate sich bann auch der native Ratholicismus ber Iren, um fich ber von bem protestantischen und germanischen Uebergewicht auferlegten Unterordnung zu entichlagen.

Carl I. war von Natur nicht geeignet, biesen Rampf mit Glüd zu bestehen. Er war seines mit Cabalen erfüllten Hoses und Staates, auf den sogar fremde Mächte einswirkten, nicht vollkommen mächtig; indem er nur von den mit ihm Einverstandenen Rath nahm, konnte er doch nicht vermeiden, daß diese dabei nicht ihre besonderen Interessen ins Auge gesaßt hätten, worüber die andern aber mit erbitterter Hartnäckigkeit die Gegenpartei ergriffen. Er selbst war

nur immer mit seinen eigenen Intentionen beschäftigt; bie Absichten, Rrafte und mahrscheinlichen Schritte feiner Begner zu ermeffen, fehlte es ihm an allem Scharffinn; mit ber größten Zuversicht seben wir ihn das Berderblichfte unternehmen. Damit war in ihm eine falsche Rlugheit verbunben: um eines größeren Endaweckes willen verftand er fich ju Dingen, die er in fich felbst migbilligte. Indem bann doch seine Grundansichten wieder zum Borschein tamen, jenseit bessen, was er jeden Augenblick that und zuließ, erschien er in fich felbst unwahr und unzuverlässig; man hielt es für gerechtfertigt, fich gegen bie Rudtehr ber alten Abfichten mit allen Mitteln ficher zu ftellen. Seine Biberfacher bagegen waren consequent, machsam und miftrauisch; bem an sich nicht ichwachen, nur ichwach reprafentirten, aber immer gefürchte= ten Gedanken ber einheitlichen Gewalt festen fie bie land= schaftlichen und ständischen Autonomien entgegen, die, da fie von den Gefühlen und den Ideen individueller Freiheit durch= brungen waren, eine unüberwindliche Macht entfalteten. So fonnte es geschehen, daß bas eine von den britannischen Reiden zu einer Selbständigkeit gelangte, welche ber Rrone allen wefentlichen Ginfluß entriß; bas andere in blutigem, mit gräßlichen Unthaten beflectem Aufruhr für die fatholische Bevolkerung biefelbe Unabhängigkeit zu erkampfen fuchte, bie dort der protestantischen zu Theil geworden, mährend in dem britten und größten eine Autorität zur Geltung kam, welche bie konigliche zu absorbiren trachtete.

Daß das ursprüngliche Spftem der Stuarts fich nicht würde durchführen lassen, war durch die Begebenheiten so gut wie entschieden: welche Gestaltung aber die britannischen Reiche nun annehmen, ob sie beisammen gehalten werden oder sich trennen, welche Formen und Grundfape der Berfaffung die Oberhand behalten wurden, das lag in tiefem Dunkel.

In England war man nicht bei ben conftitutionellen Fragen steben geblieben, die einen gesicherten socialen Zustand vor-Wir berührten mehr als einmal die Tragweite des · Bersuche, die bischöfliche Berfassung, die eine der Grundbedin= aungen bes englischen Lebens und der Constitution bilbete, umzufturgen. Allerdings mar bas früher auch in Schottland geschehen, aber nicht ohne bie fcwerften Gefahren, in bem erften Stadium ber reformatorischen Bewegungen, wo man um die Bahrheit der Doctrin, um das Seil der Seele rang. Ganz anders in England, wo die Doctrin im Allgemeinen gesichert und bas mit berfelben einverstandene Bisthum in ber Nation die tiefften Burgeln batte: kein Zweifel, die Debtzahl ber Englander mar bemfelben ergeben. Dag man es bennod umzustürzen und auszurotten bachte, ift von allen Unternehmungen des Parlaments bie, welche am meiften ben Charatter revolutionärer Tendenz — benn wo sollte ber einmal begonnene Umfturg fteben bleiben? — und einseitiger Parteige= walt in fich trug. Dem Konig tam fie bamals gewiffermaßen zu Statten. Er gewann baburch, bag er fich ihr entgegensette, wieber eine haltbare Stellung und die Möglichkeit des Bi-Bas man ihm zum Berbrechen gemacht, bag er derstandes. bie Gefete von England umzufturgen fuche, fonnte er nun mit augenscheinlichem Grunde seinen Gegnern vorwerfen. Carl tonnte aussprechen, daß er überhaupt feine Beranderung in dem gesetlichen Zustand von England dulben wolle: "Nolumus, leges Angliae mutari"; biefes Wort war ein festerer Grund für ihn, als die unbeftimmten und bestreitbaren Befugnisse ber Prarogative, die er früher zu verfechten und zu erweitern versucht hatte.

Es bedarf keines Wortes über die allgemeine und weltshistorische Bedeutung der britannischen Gegensätze, sowohl der constitutionellen, als der in das Gebiet der Revolutionen hinüberreichenden, deren Entwickelung zu betrachten wir erst begonnen haben. Man rüttelte überhaupt an den Funzdamenten des alten Staates. Ob sie bestehen bleiben, oder wenn sie umgestoßen würden, welche Gestalt alsdann die öffentslichen Dinge annehmen sollten, war eine Frage, welche auch den Continent berührte, und in mehr oder minder hervortretender Verslechtung geistlicher und weltlicher Bestrebungen die Staaten der civilisirten Welt Tag für Tag beschäftigt.

Berlin, Drud ber Gebr. Unger iden Sofbudbruderei.

2

•

P4.

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|   |   |  | 1 |
|---|---|--|---|
|   |   |  | 1 |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |



